









### Akademie der Wissenschaften in Wien

Philosophisch-historische Klasse

# GÎZA III

## **Bericht**

über die von der Akademie der Wissenschaften in Wien auf gemeinsame Kosten mit Dr. Wilhelm Pelizaeus † unternommenen

## Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches

bei den Pyramiden von Gîza

Band III

## Die Mastabas der vorgeschrittenen V. Dynastie auf dem Westfriedhof

herausgegeben von

Hermann Junker

Mit XIV Tafeln und 50 Textabbildungen

Vorgelegt in der Sitzung vom 9. Dezember 1936

Gedruckt auf Kosten des Archäologischen Reichsinstituts

1938

Hölder-Pichler-Tempsky A. G.

Wien und Leipzig Kommissions Verleger der Akademie der Wissenschaften in Wien Fine Arts
DT
62
179
Bd3

#### Vorwort.

Im vorliegenden III. Bande (Giza III) sind die Mastabas der vorgeschrittenen V. Dynastie veröffentlicht, die von der Expedition der Akademie der Wissenschaften in Wien auf dem Friedhof westlich der Cheops-Pyramide freigelegt worden sind. Für die Reihung der Anlagen waren weder die räumliche Verteilung noch die Folge der Entdeckung maßgebend, sondern ausschließlich die Gesichtspunkte der Zeitfolge. Die frühesten Gräber schließen sich unmittelbar an die Giza II veröffentlichten an, die jüngsten reichen bis zum Ende der V. Dynastie. Den größten Teil nehmen zwei Gruppen ein, die der Familie der Kinjnjsiet und Sämnfr angehören; hier mußte sich die Darstellung getrennt an die Abfolge der einzelnen Geschlechter halten, weil sich nur so die Entwicklung klar herausarbeiten ließ.

Der ausführlichen Einzeldarstellung der Anlagen ist ein allgemeiner Teil vorausgeschickt worden; denn es waren Fragen zu behandeln, ohne deren Beantwortung vieles bei der Beschreibung der Gräber unverständlich geblieben wäre. So mußte versucht werden, ihre zeitliche Bestimmung auf eine breitere Grundlage zu stellen, und die Gestalt der einzelnen Anlagen in die Entwicklung des Grabbaues einzufügen. Dann galt es, die Reliefs der Kultkammern in den vorhandenen Bestand einzuordnen; dafür wurde zunächst eine Übersicht aller bisher aus Giza bekannten Darstellungen gegeben und dann auf Grund dieses zeitlich geordneten Materials die Entwicklung der einzelnen Szenen verfolgt und der Wandel des Stiles dargelegt. Da in den Anlagen, die zu den Familiengruppen gehören, zum Teil die gleichen Darstellungen in mehreren sich folgenden Geschlechtern wiedergegeben sind, war es möglich, für die allgemeine Entwicklung neue Anhalte zu gewinnen. Ein eigener Abschnitt behandelt die Frage der Vorlagen und Abzeichnungen; ein glücklicher Zufall gibt uns bei *Njswetnfr* und *Sämmfr III* sichere Nachweise einfacher Übernahme aus früheren Gräbern.

In dem Abschnitt über den Totendienst wird die Namengebung der Stiftungsgüter behandelt und der auffallende Wandel in den verschiedenen Abschnitten des Alten Reiches verfolgt. Anschließend wird die Frage erörtert, ob die Güter ausschließlich für den Dienst an den betreffenden Gräbern bestimmt waren und inwieweit bloß mit der Teilnahme an einer Stiftung oder auch mit Scheingütern zu rechnen ist. Zur Bestimmung des Amtes der her im Grabe des Njäutnfr war es unerläßlich, die Verwaltung der Stiftungsgüter eingehender zu behandeln. Die zum ersten Male bei Rur II auftauchende neue Opfertischszene gab Veranlassung, die Zeremonien der Speisung des Toten in ihrer Entwicklung darzustellen. Die Inschrift am Statuenbau des Rur I machte es notwendig, die Frage nach dem Wesen des Ka und nach seinem Verhältnis zur Statue neuerdings zu behandeln.

Diese ausführliche Auseinandersetzung mit allen auftauchenden Fragen hat in den Besprechungen von Giza I und II teils volle Billigung, teils Tadel gefunden; dadurch, daß den Listen und ausführlichen Wort- und Sachverzeichnissen noch eine gesonderte Aufführung aller im Text besprochenen grammatischen und lexikalischen Fragen zugefügt wurde, dürfte den geaußerten Bedenken genügend Rechnung getragen sein.

Die hier beschriebenen Anlagen wurden von uns in den Jahren 1913/14 und 1926 ausgegraben. Die Mastaba des Sinunfr III, deren Reliefs sich jetzt in der Sammlung der Universität Tübingen befinden, war 1908 durch die Ernst von Sieglin-Expedition zum großen Teil freigelegt worden; die nunmehr verschwundenen Darstellungen aus R'wr II hat Lepsius in seinen Denkmälern veröffentlicht.

Die Mitglieder der Expeditionen 1913/14 und 1926 sind in den entsprechenden Vorberichten erwähnt und nochmals Gîza I, S. VI, aufgeführt. Die Architekturaufnahmen dieses Bandes stammen von den Herren Regierungsbauassessor Karl Wilhelm Behrendt, Dr. ing. Otto Daum, Hofrat Professor Karl Holey, Professor Dr. Uvo Hölscher, Dr. ing. Rudolf Naumann, Baukommissar Ing. Prossinagg, Dr. ing. Hans Steckeweh. Die meisten Pläne und Schnitte sind von Herrn O. Daum ausgeführt, Herrn H. Steckeweh verdanken wir die Schaubilder Abb. 2,4,5. sowie Abb. 3 und 6, Herrn R. Naumann die Rekonstruktion des Statuenraumes des Śsmnfr II = Abb. 34 die Front des Statuenbaues des R'wr I = Abb. 11 und des Gewölbes in Śsmnfr III = Abb. 38, Herrn K. W. Behrendt die Pläne und Schnitte des Kij = Abb. 12/13.

Die Zeichnungen der Reliefs und Funde stammen zum größten Teil von Herrn O. Daum; die Kammer des Kij = Abb. 14/18 hat Herr Dozent Dr. Heinrich Balcz gezeichnet, die Reliefs aus  $Kinjnjswt\ II = Abb$ . 20/22 Herr Run Baron Larisch. Die auf Tafel I/IV wiedergegebenen Bilder aus der Mastaba des Śsmnfr III hat Herr Alfred Bollacher gemalt, die farbigen Vorlagen für Tafel V und einige für Tafel VI Herr Hofrat Holey, den Rest der Tafel VI Herr Ministerialrat Dr. Karl Appelt.

Bei dem Verbessern der Druckbogen haben mich Herr Dr. Joachim Spiegel, Herr Dr. Hellmut und Frau Dr. Emma Brunner und Herr K. Appelt unterstützt, für die Anfertigung der Listen und Verzeichnisse bin ich Frau E. Brunner und Herrn Spiegel verbunden. Professor Georg A. Reisner hat mir freundlich gestattet, einige Angaben über Mastabas aus der Havard-Boston-Grabung zu machen.

Besonderen Dank schulde ich den Präsidenten des Archäologischen Reichsinstituts † Staatsrat Dr. Theodor Wiegand und Dr. Martin Schede, da sie die Drucklegung des Bandes aus den Mitteln der Zentraldirektion durchführen ließen. Daß die Reließ aus der Mastaba des Śśmnfr III in farbigen Tafeln wiedergegeben werden konnten, wurde durch eine Spende von Herrn Ernst Sieglin und Frau Olga Wertermann-Sieglin ermöglicht, denen auch an dieser Stelle aufrichtig gedankt sei.

H. Junker

## INHALTSÜBERSICHT.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selte                                                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Allgemeiner Tell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1                                                                                    | 11. Die Beschrelbung der einzelnen Mastabas 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A. Die Lage der Gräber innerhalb des Friedhofs B. Die zeitliche Ansetzung 1. Die Entstehung des Westfriedhofs 2. Die zeitliche Bestimmung der Gräber a) Die Gruppe Simnfr-R'ur b) Die Gruppe der Kinjnjivt e) Einzelmastabas                                                                                                                                                                                                                                                          | . 2<br>. 2<br>. 8<br>. 8<br>. 14                                                       | A. Die Mastaba des Kij       123         1. Allgemeines       123         2. Die Besehreibung der Anlage       124         a) Der Oberbau       124         b) Die unterirdisehen Räume       128         3. Die Darstellungen       130         a) Die Verteilung der Reliefs, ihre Art und                                                                                                                                                                                               |
| ('. Die Grabform  1. Der Oberbau  a) Der Aufbau  b) Der Plan  2. Die unterirdischen Anlagen  a) Die Schächte  b) Die Sargkammern  c) Die Särge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 17<br>. 17<br>. 21<br>. 25<br>. 25<br>. 29                                           | Bemalung   130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D. Die Kultkammer und ihre Aussehmüekung  1. Übersieht  a) Die Mastabas der Sömnfr-Familie und di Anlagen Giza III.  b) Die übrigen Mastabas des Westfriedhofs e) Die Mastabas östlich der Cheopspyramid d) Die Mastabas südöstlich der Cheopspyramid e) Die Mastabas südöstlich der Cheopspyramid 2. Die Entwicklung des Stiles a) Allgemeines b) Einzeldarstellung  a) Die Speisetischszene  b) Das feierliche Mahl b) Das Anschauen der Lieferungen  b) Die Arbeiten auf dem Felde | . 32<br>e . 33<br>. 36<br>e 45<br>. 48<br>e 54<br>. 55<br>. 56<br>. 56<br>. 58<br>. 60 | 2. Die Anlage des Kmjnjšwt II 148 a) Der Oberbau 148 b) Die unterirdischen Räume 150 3. Die Darstellungen aus Kmjnjšwt II 152 4. Die Inschriften aus Kmjnjšwt II 155 5. Die Mastaba des 'Irjnr' 156 a) Der Bau 156 b) Der Inhaber der Mastaba 158 c) Die Bestattungen 162 C. Die Mastaba des Njšwtnfr. 163 1. Der Bau 163 2. Die Darstellungen 166 3. Die Inschriften 166 3. Die Inschriften 172 a) Der Grabherr. 172 b) Ämter in der Gauverwaltung 172 b) Ämter in der Pyramidenstadt 175 |
| c) Der Stilwandel d) Die Vorlagen  E. Die Güter der Totenstiftung 1. Die Dorfbezeichnungen 2. Die Dorfnamen und die Speiseliste 3. Die Dorfvertreter und das Stiftungsver mögen 4. Die Verwaltung der Stiftungsgüter F. Die Speisung des Toten 1. Die Opferlisten 2. Die Opferriten vor dem Speisetisch                                                                                                                                                                               | 68<br>77<br>77<br>83<br>75<br>87<br>90<br>98                                           | y) Die restlichen Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G, Der Totendienst und der Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | D. Der Serdåbbau des Ssmafr II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### HERMANN JUNKER.

| Seite                                          | Seit                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a) Allgemeines                                 | G. Die Maştaba des Rewr II                                  |
| b) Einzeldarstellung 193                       | 1. Der Bau 22:                                              |
| c) Die unterirdischen Anlagen 200              | 2. Die Darstellungen                                        |
| 2. Die Darstellungen                           | Die Szene der Abtrennung des Vorderschen-                   |
| 3. Die Inschriften                             | kels vom lebenden Tier                                      |
| a) Der Grabherr                                | 3. Die Inschriften                                          |
| b) Dic Familie                                 | a) Die Titel des Grabherren 23-                             |
| α) Die Mutter 206                              | b) Die Beischriften                                         |
| β) Die Frau                                    |                                                             |
| γ) Die Kinder                                  | Verzeichnisse:                                              |
| δ) Verwandte                                   | <ol> <li>Verzeichnis der Abbildungen im Text 23°</li> </ol> |
| c) Der Haushalt                                | 2. Verzeichnis der Tafeln                                   |
| d) Der Totendienst                             | 3. Liste der Eigennamen 239                                 |
| α) Die Totenpriester                           | 4. Liste der Titel                                          |
| β) Die Stiftungsgüter 209                      | <ol><li>Bemerkungen über Wortbedeutungen 24</li></ol>       |
| e) Die Beischriften zu den Darstellungen . 213 | 6. Liste der Dorfnamen                                      |
| 4. Die Beigaben in den Grabkammern 214         | 7. Ägyptisches Wortverzeichnis 24                           |
| F. Die Mastaba des R'ur I 218                  | 8. Sachverzeichnis                                          |
| 1. Der Bau                                     | 9. Grammatische Bemerkungen 25                              |
| 2. Die Kultkammer                              | 10. Verzeichnis der benutzten Werke 25                      |
| 3 Die Titel des Grabherrn 999                  | 11. Zusätze                                                 |

## I. ALLGEMEINER TEIL.

#### A. DIE LAGE DER GRÄBER INNERHALB DES FRIEDHOFS.

). Die im vorliegenden Band behandelten Gräber bilden zwar keinen geschlossenen Abschnitt des West-Friedhofs, sie liegen jedoch ziemlich nahe zusammen im Nordosten unserer Konzession. Nur das Grab des Kij ist abseits zwischen den zwei Mastabas eingebaut, die von Norden die Reihe VI des ursprünglichen Friedhofs beginnen (VI n und VI s=4660 und 4650 bei Porter-Moss, S. 24); siehe Giza I. S. 16, Abb. 7.

Die Grabanlagen der 4. Dynastie schließen im Osten mit der Reihe VIII. Davor liegen über die ganze Breite des Friedhofs gehend drei parallele Reihen von Mastabas, die Ost-West nicht gerade ausgerichtet sind, sondern sich so verschieben, daß die Zwischenstraßen treppenartig verlaufen, siehe Giza 1. S. 12, Annales du Service XIII, S. 230. In der ersten Reihe von Westen liegt gegenüber VIII n und VIII nn (4860—4870) das Grab des Njörtnfr (4970).

Die Anlagen des Kmjnjśwt 11—111 gruppieren sich um die Mastaba ihres Almherrn, des Prinzen Kmjnjśwt I (VHI nn). Der Sohn baute sein Grab gegen die Front derselben, ein Enkel an ihre Nordwand, weitere Anlagen der Gruppe lehnen sich an die nördliche Schmalseite der Mastaba des Njśwtnfr.

Auch die Gräber der Familie Śśmnfr-Reur liegen nahe bei einander. Der Vertreter der ersten Generation freilich ist in einem anderen Abschnitt bestattet. Śśmnfr I (4940) — Grab Lepsius 45 liegt in der westlichen Reihe des Friedhofs mit den abgetreppten Ostweststraßen, östlich vor 4840—4830. Sein Sohn oder Neffe gleichen Namens wählte eine Maştaba hundert Meter nordlich in der mittleren Reihe — 2200. Die Anlage liegt zum größeren Teil auf dem amerikanischen Grabungsgebiet; nur sein südlich angebauter Stattnenraum wird in diesem Bande beschrieben. Der

Inhaber des Grabes wird von mm an Śśmnfr II genannt. Sein Sohn Śśmnfr III (bisher in den Vorberichten mit Śśmnfr III bezeichnet) baute eine Maṣṭaba der dritten Reihe aus (5170), südöstlich an das Grab seines Vaters anschließend. Zwischen Śśmnfr III und  $\underline{D}:tj=$  Grab Lepsius 31. legte sich  $R^cwr$  I. vielleicht ein Sohn des Śśmnfr II seine Maṣṭaba an. Nordöstlich von  $\underline{D}:tj$  ist  $R^cwr$  II bestattet. ein Sohn oder Enkel des Śśmnfr II. Sein Grab liegt schon weiter nach Osten, so daß nur mehr eine Maṣṭabareihe es von der westlichen Umfassungsmauer der Pyramide trennt. (Abb. 1)

 Für Kij und die Gruppe um Kinjnjswt I ergab sich die Wahl des Ortes aus dem Wunsch. die Grabstelle mit einer schon vorhandenen Anlage zu verbinden, es liegen eigentlich nur Annexe vor. Anders bei den selbständigen Mastabas des Njsweinfr, der Ssminfr und Rewr. Hier läßt sich deutlich eine Entwicklung des Pyramidenfriedhofs verfolgen. Die Gräber liegen alle östlich der Senkung, die den Nord- und Südteil des Westfriedhofes der 4. Dynastie trennt. Die Verbindung der beiden Abschnitte erfolgte durch die Mastaba VII nn und VIII nn. In Giza II. S. 135-136 ist dargelegt, daß diese Verbindungslinie von Norden aus gezogen wurde. Denn die beiden genannten Gräber liegen in der Flucht der Straßen des nördlichen Absehnitts, die gegen die Grabzeilen im Südteil ein wenig nach Osten verschoben sind.

Es ist nun auffallend, daß die Unregelmaßigkeit der Linie auch von den drei Reihen des nenen, östlich vorgelagerten Friedhofs aufgenommen wird. Die Bruchstelle ist auch auf dem kleinen Übersiehtsplan Porter Moß. S. 32. sicht bar; sie liegt gegenüber Grab 4860. Im einzelnen setzt Njärtafr die nordliche Reihe 4990—2180 fort, wie entsprechend Kinjnjswt 2160—2170, und nicht 4860—4850. In der davorliegenden mittleren Reihe bilden wieder 5070, 2200 (Śmnfr II) und 2190 eine Reihe; in der östlichen Zeile 5170 (Śmnfr III), 2310 und 2300.

Zur Erklärung dieses sonderbaren Befundes darf man micht den in Gîza II, S. 136, besprochenen Fall heranziehen. Hier lagen die Straßen der · beiden getrennten Friedhofsteile nicht in einer Flucht, Als man die Verbindungslinie zog, mußte notgedrungen ein Knick entstehen. Ganz anders waren die Voraussetzungen, als man dem ersten Friedhof in seiner ganzen Breite über Süd-, Mittel- und Nordteil drei Mastabazeilen vorlagerte. Hier hätten die Grabreihen von einem Ende bis zum anderen geradlinig durchgeführt werden können, aber sie folgen dem Brueh durch den die Reihe VIII s - VIII n in die Linie 4870—2160 übergeht, Vielleicht hat man den Bau des neuen Friedhofs zugleich im Süden und im Norden begonnen und kam dann bei Innehaltung der gleichen Straßenbreite zwangsläufig zu dem gleiehen Bruch der Linie, den die ältere Anlage aufweist. Es ist aber auch möglich, daß man von vornherein weniger Wert auf den geraden Verlauf der Reihen legte, als auf die Übereinstimmung mit den vorhandenen Mastabazeilen. Die so ganz anders geartete Anlage des neuen Abschnittes verbietet an eine dritte Erklärungsmöglichkeit zu denken; daß nämlich die Mastabas "en échélon" von 4910-4960, 5010 bis 5060 usw. anschließend an den älteren Südteil gebaut wurden und entsprechend die mit 2180. 2190 und 2300 beginnenden Reihen zusammen mit dem Nordteil; und daß man später die Verbindung durch die dazwischen liegenden Mastabas 4970, 5070, 5170 usw. hergestellt hat, zugleich mit Mastaba VII nn und VIII nn. Siehe den Plan Porter-Moß, S. 32. Es steht außer Zweifel, daß zwei getrennte Abschnitte vorliegen: der mit Linie VIII schließende Teil und die östlich vorgelagerten drei Gräberreihen.

#### B. DIE ZEITLICHE ANSETZUNG.

#### 1. ENTSTEHUNG DES WESTFRIEDHOFES.

Die zu beschreibenden Mastabas liegen fast alle auf dem eben beschriebenen Ostabschnitt. Dieser ist, wie in Gîza I, S. 12ff. gezeigt wurde, aus jüngerer Zeit. Das Grab des R'wr II rückt noch weiter nach Osten, nahe an die Gräberzeile, die der 6. Dynastie zuzuweisen ist; siehe Vorbericht 1914. S. 22ff. Mit den vorliegenden Gräbern beginnen die starken Störungen im Plan des Friedhofs. Es waren ursprünglich nur gerade, sich rechtwinklig schneidende Straßen vorgesehen (Gîza I, S. 82 und Abb. 1); auch sollte der Zutritt zu den einzelnen Opferstellen von jeder Straße aus möglich sein. Freilich wurde gerade die letzte Bestimmung schon während der 4. Dynastie außer acht gelassen. Die vorgelegten Kultkammern füllten manchmalden Raum bis zur nächsten Mastaba und versperrten so den Durchgang. Aber die Anordnung erlitt dadurch keine wesentlichen Störungen, denn die großen Ost-Weststraßen ließ man offen. Auch verblieb durchaus der Eindruck einer aus gleichartigen Grabbauten regelmäßig an gelegten Totenstadt. Man werfe nur einen Blick auf die Tafeln III, IV und VII in Gîza 1.

Das Bild hat sich im Ostabschnitt vollkommen geändert. Von unseren Gräbern hat nur mehr Njśwtnfr einen Tumulus der Mastabazeile in alter Weise benntzt. Alle anderen nehmen auf die im Plan des Friedhofs vorgesehenen Linien keine Rücksicht mehr. Die strenge Reihung macht einem unregelmäßigen Zusammendrängen Platz, wiewohl den Kern der Gräber meist noch die in Zügen angeordneten Tumuli bilden. Aber man schließt nun die Wege durch Querbauten, baut die dadurch gewonnenen Räume zu Vorhöfen, Gängen und Statuenkammern aus, ohne sich im geringsten um den alten Plan zu kümmern. Der Gegensatz fällt sofort in die Augen, wenn man etwa auf Tafel I des Vorberichtes 1926 die eindrucksvolle regelmäßige Anlage im Hintergrund mit dem Gräbergewirr in dem davor liegenden Abschnitt vergleicht.

Wie selbständig man dabei verfuhr, zeigen am besten die Familienbegräbnisse der Sömnfr-R'ur. Sie bilden einen festen Block, der durch mehrere Mastabareihen geht. Er mißt rund 50 m in der Tiefe und seine größte Längsausdehnung beträgt etwa 60 m. Ein ähnlicher Block liegt in der Nord-Ostecke des Westfriedhofes; er gehört dem Śndmib-'Intj und seinen Nachkommen; siehe Annales XIII, pl. VIII und S. 248.

Der Grund für diese Veränderung ist in erster Linie im Wandel der Verhältnisse zu



Abb. 1. Lageplan der Mastabas.

suchen. Am Ende der 4. Dynastie hörte Gîza auf, der Staatsfriedhof des Reiches zu sein. Anfänglich hielt man sich trotzdem noch an die festgelegte Ordnung der Gräber. Aber mit fortschreitender Zeit fielen die Bindungen immer mehr. Man kann daher mit gewissen Einschränkungen aus dem Grad der Störung des alten Planes Schlüsse auf die Reihenfolge der Grabanlagen ziehen. Darnach müssen wir die im vorliegenden Bande behandelten Mastabas weit vom Ende der 4. Dynastie abrücken.

Zusammen mit der Änderung der Friedhofsordnung geht ein Wandel in der Stellung der Grabinhaber. Der Westabschnitt war unter Cheops für einige Zweige des Herrscherhauses angelegt worden, so für *Ḥmiwnw* und seine Familie. Auch der Inhaber von Grab Lepsius 23. der größten Mastaba des ganzen Gîza-Friedhofes, muß dem König sehr nahe gestanden haben. Daneben treten allmählich immer stärker auch Hofbeamte auf. Von ihnen führen einige nicht einmal den Titel rh-njswt, wie Mrjhtpf (Grab 4360) und Kinfr (Grab 1203). In der uns beschäftigenden Zeit fehlen nahe Angehörige des neuen Herrschergeschlechtes überhaupt. Es werden zwar noch Nachkommen aus alten Königsfamilien bestattet, aber es treten jetzt die Staatsbeamten ganz in den Vordergrund. Außerdem wird es immer mehr üblich, die Gräber der Familienmitglieder zusammenzuhalten. In diesem Bande werden zwei Gruppen besprochen, die als Muster dienen können, die der Kinjniswt und der Ssmnfr. Stärker noch tritt das Streben in der Gruppe der Śndmib hervor. Hier sind die Mitglieder der Familie von der späten 5. bis zum Ende der 6. Dynastie begraben, wobei die einzelnen Anlagen sich um einen Mittelhof gruppieren (Boston Bulletin XI, Nr. 66, S. 53ff.); vergleiche auch Grab Lepsius 15-17.

Es sind die Familienanlagen von Beamten gerade für die spätere Zeit des Giza-Friedhofs bezeichnend. Wir begegnen ihnen auch auf dem Abschnitt südlich der Cheops-Pyramide, wo an der Süd-Ostecke die Gräber des Śśnnfr IV und seiner Familie in einer Gruppe zusammen liegen (Vorbericht 1929, S. 97ff.). Für den Friedhof östlich der Chefren-Pyramide sei unter anderem auf S. Hassan, Excavations II hingewiesen, wo S. 104ff. das Familiengrab der Konnfrt besprochen ist.

Es ist bedeutsam in gleicher Weise für die Gestaltung dieser Gräbergruppen wie für die Entwicklung des inneren Staatsgefüges während des Alten Reiches, daß in vielen Fällen die Mitglieder der Familie in dem gleichen Verwaltungszweig beschäftigt sind, der Sohn das Amt seines Vaters erbt. Wir können hier von wirklichen Beamtengeschlechtern reden. So bleibt das Amt

eines durch 4 Generationen bei den *Śndmib* (Boston Bulletin XI I. e.).

Die Śśmnfr sind alle Oberarchivare, nachweislich durch 4 Geschlechter. Kimnfrt Vater und Sohn sind Vorsteher der Opferzuweisungen (S. Hassan, Excavations II, S. 104—112). Die Inhaber der Gruppe Grab Lepsius 15—17, die drei Generationen umfaßt, führen meist die gleichen Titel, wie imi-ri pr h.t-4.t. Das Grab des Whmki zeigt, wie das Amt eines "Schreibers des Archivs" sich von Kimnfrt auf den Schwiegersohn itt, von ihm auf den Enkel Whmki und den Urenkel Rehtp weiter vererbt.

Wir wissen, wie die Gewalt des Königs und die einheitliche Verwaltung des Landes allmählich geschwächt und gebrochen wurden, weil das Amt der Ganleiter erblich zu werden begann und sich dadurch selbständige örtliche Regierungen entwickelten. Wir sehen nun, wie zu gleicher Zeit die Erblichkeit des Amtes in anderen Verwaltungszweigen Platz greift. Wenn auch hier die Gefahr der Beeinträchtigung der Zentralgewalt nicht so groß war, so mußte sie doch wohl nicht selten am Durchgreifen verhindert werden. Wir dürfen daher die Vererbung auch dieser Ämter nicht außer acht lassen, wenn wir das allmähliche Schwinden der unumschränkten königlichen Gewalt zu erklären versuchen. Man sollte andererseits den Vorteil nicht unterschätzen, der in der Erblichkeit wenigstens bestimmter Ämter lag. Es konnte sich, wie bei praktischen Berufen, eine Familienüberlieferung bilden: Der Sohn wurde von Jugend auf mit dem Geschäft des Vaters vertraut und wuchs in seinen Arbeiten und unter seiner Aufsicht auf. In dieser Linie mag es liegen, wenn die Sndmib das Amt eines "Vorstehers aller Arbeiten des Königs, eines königlichen Zimmermanns und Baumeisters" von 'Issj bis Pjpj II inne hatten; die in der Familie gehütete Überlieferung befähigte die Söhne besonders für ihre Aufgaben. Anders aber steht es doch mit der Erblichkeit von Ämtern der reinen Verwaltung. Hier zeigt sieh klarer das Streben, "den Sohn an die Stelle seines Vaters" zu setzen, das für das

spätere Ägypten so bezeichnend ist. Begegnen wir ihm jetzt stärker, so ist das ein Beweis, wie weit die Zeit von der 4. Dynastie entfernt ist, in der allein die Anordnung des Königs für die Besetzung der Stellen maßgebend war.

Es muß an dieser Stelle eine weitere Frage erörtert werden: Wenn Gîza mit der 4. Dynastie aufhört, Residenzfriedhof zu sein, so ist es verwunderlich, daß die Inhaber hoher Staatsämter noch bis zum Ende des Alten Reiches hier bestattet werden, und nicht etwa in Saggåra. Es war wohl in erster Linie maßgebend, daß schon ihre Vorfahren hier ruhten, so wie die Nachkommen der Prinzen des früheren Königshauses sich ihre Gräber auf dem Friedhof der Ahnen anlegten. Simnfr I, der Inhaber des Grabes Lepsius 45 erhielt seine Mastaba wohl um die Wende der 4. zur 5. Dynastie zugewiesen und darum dürften auch seine Nachkommen und Verwandten sich auf dem Westfriedhof haben bestatten lassen. Vielleicht haben wir auch in dem 🖹 🔝 aus G. 1203 (Annales XIII, S. 235) den Vorfahren des Kinfr aus G. 2150 zu schen, der die gleichen Ämter bekleidete. Sein Sohn, in Grab Lepsius 37, führt seinerseits wieder den Titel seines Vaters und Großvaters (L. D. 11, 85 a Erg. XXVII—XXVIII).

Daneben mögen freilich auch andere Gründe maßgebend gewesen sein. Der Friedhof aus der 4. Dynastie bei Gîza war durch die Gräber der großen Könige geheiligt und es galt wohl an sich schon als ein Vorzug, dort eine Mastaba zu besitzen. Ein weiterer Grund lag vor, wenu der Beaute im Dienst der Nekropole oder der Verwaltung ihrer Stiftungsgüter angestellt war, wie Njärtufr, Nfr, und viele andere.

Es lag dem Bestreben der Nachfahren, in der Nähe der Ahnen eine Grabstätte zu besitzen, nicht ausschließlich kindliche Pietät zugrunde. Auch ist es nicht einfach auf eine Nachahmung der Hofsitte zurückzuführen, nach der die Herrscher einer Dynastie ihre Grabmäler meist neben einander errichteten und die Königskinder nahe der Pyramide ihres Vaters bestattet wurden. Es hat ein anderer Grund vielleicht ebenso stark mitgewirkt, die Rücksicht auf den Totendieust. Die Kinder hatten für die Opfer am Grabe ihrer Eltern zu sorgen und über die regelmaßige Lieferung der Gaben aus den Stiftungen zu wachen. Das konnte am besten geschehen, wenn die eigenen Grabaulagen, die sie sich wahrend ihrer

Lebenszeit bauten und ausschmückten, in der Nähe lagen. Es ergab sich zugleich ein Vorteil für den eigenen Totendienst. Wir lernen aus Inschriften einiger Gräber des A. R. die Einrichtung des \( \sqrt{\textit{ }} = \text{wdb-rd} \) kennen, des "herumgereichten Opfers". Die Materiallieferungen an die Tempel konnten nach der Opferung weiter verwertet werden, seies als Zuweisung für die Lebenden oder als Unterhalt für die Verstorbenen. Das gleiche gilt natürlich von den Stiftungserträgnissen, die für die Totentempel bestimmt waren. Die wichtigsten Belege seien hier angeführt.

Zunächst bedarf die Lesung wdb-rd des Beweises, denn im Berliner Wörterbuch ist für bei mit wdb angegeben und als Bedeutung "Rente an Naturalien, die einem zweiten Empfänger aus den Tempeleinkünften zufließt". Die volle Schreibung wdb-rd findet sich Annales XIII, S. 247 bei älteste Erwähnung von der Wiederver-

wendung der Stiftungserträgnisse findet sich bei Min L. D. 11. 6. wo von einer Lieferung die Rede ist, die aus dem ht-ki der Königin Njmithp stammt. Hier wird freilich der technische Ausdruck wdb-rd noch nicht verwendet. Wenn es bei Min noch unsicher bleibt, ob es sich um eine Rente für Lebende oder eine Grabstiftung handelt, so liegt der Fall bei Prjin (Urk. 1, 37 = Berl. Mus. 15004) einwandfrei. Über den Gabenbringenden steht zur Erläuterung: "Das Herbeibringen des Totenopfers für den Aufscher des Hofes Prjin bestehend in dem wdb-rd

von einem ht-Brot. psn-Kuchen und einem stt, das geliefert wird aus dem Tempel des Pth, der südlich seiner Mauer ist, der Königsmutter Nfrhtps, alle Tage für ewige Zeiten. Es wurde ihm verlichen, damit er davon die Totenspeisung erhalte, in der Zeit des Schurr.

Ganz ähnlich ist die Verumständung im Grabe des Njm<sup>2</sup>tr<sup>2</sup> (S. Hassan, Exeav. II, S. 214). Hier steht vor der Dorfvertreterin: "Sie bringen das wdb-rd des Gottesopfers, das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": hassan eine Ganzahler des Gottesopfers, das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": hassan eine Ganzahler des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": hassan eine Ganzahler des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": hassan eine Ganzahler des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": hassan eine Ganzahler des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": hassan eine Ganzahler des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": hassan eine Ganzahler des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": has der Mutter des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": has der Mutter des Gottesopfers das der Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten... (geliefert wird)": has der Gottesopfers das der Mutter des Gottesopfers des

Die Inschrift im Grab 2197 des Westfriedhofs (Annales XIII. S. 247) lehrt, daß Pnmrw den Nfrhty und seine Familie als Totenpriester an seinem Grab einsetzte und ihnen dafür ein wdb-rd des Königs überläßt, das Śśmnfr III in Besitz hattel. A Sie sollen Totenpriester meiner Stiftung sein, um mir das Speiseopfer darzubringen in meinem Grab der Ewigkeit auf dem Friedhof der Cheopspyramide. Sie erhalten dafür das Königs-wdb-rd<sup>2</sup> des Oberrichters, Wezirs Śsmnfr, nämlich Ackerland...". Es ist also so, daß Śšmnfr III vom Könige eine Zuweisung als wdb-rd erhalten hatte, die dann später in den Besitz des Pumrw übergegangen war und von ihm nun verwendet wurde, um den Totendienst am eigenen Grabe sicher zu stellen.

Die Einrichtung des "herumgereichten Opfers" beruht auf dem Glauben der Ägypter, daß es genügte, die Gaben im Tempel auf den Altar, im Grabe an die Opferstelle zu legen und daß eine Vernichtung der Speisen nicht erfordert wurde, um ihren Genuß zu versinnbildlichen. Es konnten daher die Opfer einer weiteren Verwendung zugeführt werden, nachdem die Zeremonien im Heiligtum oder im Grab beendet waren; zumal auch die Vorstellung gefehlt zu haben scheint, daß die Speisen durch den Vollzug des Ritus geheiligt waren und dem profanen Gebrauch entzogen werden mußten. Von den Lieferungen an die Gräber wurden wohl an den Friedhofs-Festen die feierlichen Totenmahlzeiten bestritten, die täglichen Opfer werden den Priestern zugute gekommen sein. Wir dürfen daher annehmen, daß auch ein Austausch der Totenopfer innerhalb der einzelnen Familie stattfinden konnte. Wenn also die Kinder sich in der Nähe der Mastaba des Vaters ihr Grab bauten, so mochte nach ihrem Tode das Speiseopfer des Ahnherrn auch an der eigenen Grabstelle niedergelegt werden. Oder es konnten die eigenen

Totenstiftungen auch den Vorfahren zugute kommen, wenn für deren Opfer nicht genügend Sorge getragen worden war. Es mußte nur ein Einvernehmen mit den Inhabern der Stiftung getroffen werden. Gerade, wenn einzelne Gräber nebeneinander lagen, wurde das wdb-rd wesentlich erleichtert, der Totenpriester brauchte die Gaben nur zur benachbarten Kultkammer zu tragen.

Von dieser Erkenntnis aus läßt sich vielleicht auch noch eine andere Erscheinung besser verstehen. Wir begegnen auf allen Abschnitten des Giza-Friedhofes Fällen, in denen Angestellte nahe ihren Herren begraben sind.

Hier scheint es zunächst, daß man den Haushalt des Verstorbenen zusammen halten wollte, ähnlich wie in der Nähe des Königsgrabes auch Beamte des Hofes bestattet waren. Whmkij war Hausverwalter des Prinzen Kinjnjsut. Seine Mastaba baute er sich westlich, an die Nordwand von Grab V n anschließend. Hmtnj, Hofmeister bei der Familie der Mrjsj'nh und des Kiwb (Boston Bulletin 1927, XXV, 68) ist in der großen Mastaba an der Süd-Ostecke des Westfriedhofes bestattet (Grab Lepsius 43). Die Beispiele waren gewiß sehr häufig, aber nur selten können wir erkennen, in wessen Diensten etwa ein in Gîza bestatteter Hausvorsteher gestanden hat. Auch in diesen Fällen wäre zu erwägen, ob der Vorzug, in der Nähe seines Herren bestattet zu werden, allein ausschlaggebend war und nicht auch die Möglichkeit in Berechnung zu ziehen ist, daß er so an dessen Totenopfern teilhaben konnte. Denn, daß der Wunsch nach einer solchen Teilnahme überhaupt bestand, ergibt sich mittelbar aus der Anbringung der Namen der Beamten und Angestellten bei ihren Darstellungen in den Kultkammern des Grabherrn. Klarer erkennt man ilm in dem Fall des *Hmtnj*, der seine Statuen in der Wand der Kultkammer seiner Herrin Mrjsj'nh III verborgen hatte, eben um bei den Opfern mitbedacht zu werden (Boston Bulletin XXV, 72, Abb. 13).

Es wäre dann die Frage nach der Bedeutung des in mid in die Giza II, S. 194—195 angeschnitten wurde, nochmals zuerörtern. Unterdessen ist das lehrreichste Beispiel von S. Hassan in Excav. II, S. 202 ff. in extenso veröffentlicht worden und gestattet ein näheres Eingehen. Es sind Njm: tr' und seine Gemahlin Utphrs und die erste Vortänzerin bei Hofe Nfrsrjss in einer

 $<sup>^{1}</sup>$  Die Deutung weicht von der Annales I. c. gegebenen ab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ttj kann kaum Titel des Śśmnfr 111 sein, daher muß wdb-rd -nj-ttj als ein Ausdruck gefaßt werden, dem trjtj Śśmnfr im Genitiv folgt; siehe aber unten 11 E.

Maştaba begraben. Im Süden liegt die Kultkammer des Grabherren, in der Mitte ist im Korridor die Scheintür seiner Gemahlin angebracht, im Norden hat die "Grabgenossin" einen eignen Opferraum, siehe Plan Abb. 224. Nach den Inschriften wurde ihr die Kultkammer von ihrem

Hinter der Kammer befindet sich der Schacht für das Begräbnis der Nfrsrjss. Hier ist die Bedeutung von śn-d.t klar zu ersehen. Nfrsrjss teilt die Grabanlage von Njmstr und hat Teil an den zum Grabe gebrachten Totenopfern. Wenn in den anderen Gîza H l. c. angeführten Fällen von Ssithtp und Whinkij die Stiftungsbrüder oder Stiftungskinder keine eigenen Opferstellen in der Mastaba besitzen, so muß ihr Vorrecht einmal darin bestanden haben, daß ihnen der Mitgenuß an den Speiscopfern in der Weise gesichert war, daß sie wie seine Familienangehörigen im Bilde an dem Mahl teilnahmen. Das geht schon aus dem Umstand hervor, daß die Stiftungsbrüder oder -kinder meist nahe der Opferstelle oder der Speiseszene dargestellt wurden; so das "Stiftungskind" Anhm'ks auf dem äußeren Pfosten der südlichen Scheintür (Gîza II. Abb. 28); die Kinder und Brüder der Stiftung stehen in der Mastaba des Whinkij direkt unter der Speisetischszene auf der Südwand, bei Tntj ist die Figur des "Stiftungsbruders 'Issa" auf der Südscheintür unmittelbar links neben dem speisenden Ehepaar angebracht, und auf der anschließenden Südwand stehen die Stiftungsgeschwister hinter dem Grabherrn (L. D. II. 30-31). Bei Śśmnfr I stehen die Brüder der Totenstiftung neben der großen Speiseliste auf der Ostwand. Da die Verteilung der Darstellungen und die Anbringung von Figuren in den Grübern ebensowenig wie in den Tempeln dem Zufall überlassen blieb, dürfen wir folgern, daß der Sinn der "Grabfamilien", der Ernennung von Brüdern und Schwestern und Kindern der Stiftung' der war, daß sie an den Speisen, die zur Kultkammer gebracht wurden, teilnehmen durften, wenigstens dadurch, daß ihr Bild in der Nähe der Opferstelle angebracht und ihr Name bei den Zeremonien erwähnt wurde. Die vollkommenste Art ist im Fall des Njmitr' und der Nfrårjåå vertreten, wo der Stiftungsbruder seiner Partnerin im eigenen Grab ein Begrabnis und

eine Kultkammer stiftete. Dazwischen mag eine Form liegen, bei der die Opfer aus wdb-rd den Grabpartnern zugute kamen. Das konnte am besten geschehen, wenn ihr Grab in der Nähe, wenigstens auf demselben Friedhof, lag. Es wäre natürlich nur ein Zufall, wenn der Nachweis durch Funde erbracht werden könnte, zumal viele dieser kleineren in Betracht kommenden Anlagen ohne jede Inschrift geblieben sind. Jedenfalls dürfte nunmehr an der Bedeutung der Stiftungsbrüder kein Zweifel mehr bestehen; unbekannt bleibt nur, worin der Unterschied zwischen Stiftungsbruder und -kind bestanden hat!

Im späten Alten Reich treten in Gîza mehr noch als die Beamten die Totenpriester hervor. Wenn ihre Grabmäler an Bedeutung auch zurückstehen, so ist doch ihre Zahl größer als die irgend einer anderen auf dem Friedhof bestatteten Klasse. Aus ihnen heben sich wieder die Priester hervor, die an den Königsgräbern angestellt waren. Dabei läßt sich feststellen, daß sie im allgemeinen auf dem Abschnitt bestattet wurden, der bei dem Grabmal liegt, in dessen Dienst sie standen. So finden wir auf dem Westfriedhof überwiegend die Priester des Cheops; siehe Vorbericht 1926, S. 88f. Bei den Gräbern der Hurrnbtj und Hntkars finden sich ganze Mastabastraßen, die den Totenpriestern dieser Königinnen gehören. Die Sitte findet sich ebenfalls bei Prinzen, Prinzessinnen und höheren Beamten. So baute sich ein Totenpriester seine Mastaba neben die seiner Herrin, einer Tochter des Chefren, die südlich des großen Aufwegs bestattet ist. Das Grabmal des Mrjświnh, des Verwalters der Totenstiftung des Reur liegt südostlich neben dessen Mastaba (siehe S. Hassan I. c. I. 104 ff.), und der "Totenpriester des Stiftungsgutes des R'wr" ist auf dem gleichen Friedhofsabschnitt bestattet (siehe S. Hassan I. c. 11, 65 ff.). Das Grab von drei Generationen von Totenpriestern der Sndmib-Familie liegt direkt westlich von deren Mastabagruppe (Boston Bulle tin X1, Nr. 66, S. 64-65). Kij lehnte sein Grab an die Mastaba seiner Herrin, der Prinzessin <sup>2</sup>I:btjt. Die Falle ließen sich stark vermehren, da aber in der Titulatur der Totenpriester nur selten Angaben über die Zugehorigkeit gemacht werden, können wir bei den Dutzenden von imjer: hmw-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Über den "Stiftungsbruder Kimnfrt", der zu gleich als Totenpriester im Genuß einer Totenstiftungsteht, siehe Sethe, Urk. I 164—165.—Kairo 57439.

 $k_i$ , shd-hmw- $k_i$ , hm- $k_i$  fast nie feststellen, in wessen Dienst sie ihr Amt verwalteten.

Der Friedhof von Gîza konnte erst dann zum bevorzugten Begräbnisplatz der Priester der verstorbenen Könige und der Totendiener von Privaten werden, als er längst aufgehört hatte, seiner ursprünglichen Bestimmung zu dienen, als nicht mehr Prinzen und Hofwürdenträger hier ihre Mastabas anlegten. Je stärker das Vordringen der neuen Klasse der Grabinhaber sieh bemerkbar macht, um so weiter müssen wir von der 4. Dynastie abrücken. Es läßt sieh dabei eine Entwicklung in dem Sinne feststellen, daß vorerst Totenpriester in hohen Stellungen hier bestattet wurden, die den Dienst in der Nekropole meist neben anderen Ämtern verwalteten. Später aber begegnen wir Grabinhabern, die "Vorsteher oder Aufseher von Kadienern" oder "Kadiener" als einzigen Beruf angeben. Entsprechend sind auch ihre Anlagen wesentlich einfacher. Erst durch das Auftreten der kleineren Gräber, die den Totenpriestern oder anderen niederen Beamten gehören, sich zwischen die großen Mastabas schieben und jede freie Stelle benutzten, hat sich das Aussehen des Friedhofs so wesentlich verändert. Nach der Ausgrabung bot er das Bild eines regellosen Durcheinanders; schmale Pfade sehlängeln sich zwischen den Aulagen, überall stößt man auf verbaute Wege. Nur dadurch, daß im Westen manche Straßen frei blieben und bei den späteren großen Bauten im Ostteil noch eine gewisse Ordnung eingehalten wurde, bewahrt der Friedhof im ganzen noch etwas von der Monumentalität des ursprünglichen Planes. Wenn später der Abschnitt der Allgemeinheit zur Besiehtigung freigegeben wird, sollte man die kleinsten parasitären Anlagen, die in und über älteren Bauten stehen, ganz entfernen. Die unbedeutenden Gräber in den Straßen, die keinerlei Besonderheiten aufweisen und ohne Namensbezeichnung blieben, könnten ebenso behandelt werden. Die entsprechenden Anlagen auf den großen Zwischenplätzen sollte man mit Sand zudecken, auch um die aus Ziegel erbauten Gräber vor völliger Verwitterung zu bewahren. Auf diese Weise könnte der Westfriedhof den Eindruck wiedergewinnen, der nach dem Plan seiner Erbauer beabsichtigt war.

Weitere Anhalte für die zeitliche Ansetzung unserer Mastabas ergeben sich aus der Art ihres Aufbaues, der Anordnung der Räume, der Wahl und Verteilung der Darstellungen und Inschriften, aus der Behandlung der Leiche und der Art der Beigaben in den Sargräumen. Diese Dinge werden ausführlich in eigenen Abschnitten behandelt oder bei den einzelnen Anlagen angeführt. Es sei daher hier nur zusammenfassend bemerkt, daß die meisten der im vorliegenden Bande behandelten Gräber aus dem Rahmen der Gîza II veröffentlichten Anlagen von dem Beginn der 5. Dynastie fallen. Nur das Grab des Njśwtnfr weist noch den dort behandelten Typ anf. Bei den anderen ist die Veränderung meist so wesentlich, daß sie unbedingt einen zeitlichen Abstand erfordert. Ein Ähnliches gilt für die Aussehmückung der Mastabas. Fast alle Gräber der 4. Dynastie sind ohne eingebaute Kultkammer und bis auf die Opferplatte ohne Darstellungen und Inschriften. Zu Beginn der 5. Dynastie hatte sich eine besondere Art in Wahl und Ausführung der Reliefs herausgebildet. In unseren Mastabas ist die Entwicklung meist weiter fortgeschritten. Dem gleichen Wandel begegnen wir bei der Fürsorge der Leiche: zum erstenmal treten hier die einfachen Trogsärge auf, zum erstenmal finden wir die Kanopenkrüge und die richtige Mumifizierung der Leiche.

#### 2. DIE ZEITLICHE BESTIMMUNG DER EIN-ZELNEN ANLAGEN.

#### a) Śśmifr.

An erster Stelle soll die Mastabagruppe der Sämnfr-Familie besprochen werden. Denn ihrer genaueren zeitlichen Ansetzung kommt ein besonderer Wert zu, weil damit zugleich ein Anhalt für die Gräber der Ahnen und Nachfahren gegeben ist. Über die Frage wurde kurz Gîza II, S. 25 gehandelt. Aber die dort vorgeschlagene Lösung muß als überholt angesehen werden. Denn erst später ist mir das ganze Inschriftenmaterial zugänglich geworden, und es hat sieh herausgestellt, daß durch die gleichlautenden Namen fast aller Familienmitglieder in verschiedenen Generationen, ein Glied in dem Stammbaum nicht beachtet wurde.

Im folgenden werden zunächst alle Angehörigen des Geschlechtes der Kämnfr übersichtlich zusammengestellt, mit Namen und Titeln. Nicht überall ist der Zusammenhang klar, aber es erschien nötig, sämtliche Angaben hier zu vereinigen, um beurteilen zu können, was feststehend ist und was noch der Klärung bedarf.

Bei der Auswahl war unter anderem maßgebend, daß einer der seltenen Fälle eines Familiennamens vorliegt, oder besser gesagt, einer bestimmten Anzahl von Namen, die sich in der Familie ständig wiederholen; es sind Simnfr. R'wr, Phapth. Dazu sind fast alle Angehörige der Familie in dem gleichen Zweig der Verwaltung angestellt: Vorsteher der Schreiber des Königs-Archivs, der Urkunden des Königs, Schreiber des Buches oder ähnliches. Wo wir also einen der drei Namen treffen und der Träger des Namens als Beamter des Archivs auftritt, so steht die Vermutung dafür, daß er zu unserer Schreiberfamilie gehört. Nach der Darlegung des Materials wird jeder einzelne Fall kritisch behandelt. Es werden hiernach folgende Namen zur Erörterung gestellt, nach der vermutlichen zeitlichen Reihung geordnet:

Ššmufr I. Giza Grab Lepsius 45 ≈ G 4940;
 siehe LD II 27—29, LD. Text I. 71.

Titel:

Töeliter: ( | " ≪ \_ );

1. ( ) 2 2 2 2 3 3 3 . ( ) 1. ( ) ( )

 Ššmnfr II. Giza Grab 2200; siehe Boston Bulletin 1913 S. 20- Vorbericht 1913;
 S. 10; Holscher, Grabmal des Chephren S. 19, Abb. 10 und S. 118 (nach Vorbericht I. c. hierhergehorig). Mutter: Dan 185

Frau: 80 \$ 0 1

 Śśmmfr III. Giza Grab 5170; siehe Vorbericht 1914, S. 13, 1926 S. 73, Hölscher, Grabmal des Chephren S. 118. De Rougé, Inser, hiérogl, pl. LXIV.

Titel:

Bei der Darstellung auf der Südwand erscheint eine andere Titelreihe (siehe auch unten bei der Einzelbeschreibung):

Mutter: 2 2 1 91

Kinder: 1.  $\frac{7}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1$ 

4. R'wr I, Grab K auf Plan Porter-Moß I, c. S. 32; siehe Vorbericht 1913 S. 11ff.

5. R'ur II, Grab Lepsius 32; siehe LD 11 84, Erg. XXV, Text I, 61.

6. Phopth, Gîza Grab 2320, siehe Annales XIII, S. 249, 250,

 Ššmufr IV. Südfriedhof, Grab Lepsius 53: siehe LD H 79-81, Erg. XXIII: Vorbericht 1929 S. 97ff.

8. Śšmnfr Dahšûr, De Morgan, Fouilles II. S. 2-21, Fig. 3-5, Plan auf pl. 11.

9 Ššmnfr vielleicht zu unser Familie gehörend, De Rougé, Inscr. Hierogl. pl. LXV D:

10. Simnfr, Grab südlich des arabischen Friedhofs in Gîza, siehe Petrie, Gizeh and Rifeh pl. VH D.

Aus dieser Zusammenstellung seien zunächst die gesicherten Verbindungen herausgehoben. Dann erst soll versucht werden, die übrigen Glieder an ihre rechte Stelle zu rücken.

Śśmnfr II ist der Vater von Śśmnfr III, denn Hnwtsn erscheint bei ersterem als Gemahlin, bei letzterem als Mutter. Ebenso steht fest, daß Phnpth = G 2320 nicht der Sohn des Śśmnfr II ist, denn als seine Mutter wird die Gemahlin des Śšmnfr I genannt. Eine Doppelstatue aus 2320 trägt bei dem Mann die Inschrift: rh njśwt, sš ' nj njśwt Phupth bei der Frau: mwt-f rh.t-njśwt Imndfis. Damit aber ist die im Vorbericht 1914, S. 73 vertretene Ansicht über die Stellung des R'wr I in der Familie zweifelhaft geworden. Es sind hier drei R'ur bekannt: 1. Sohn des Śśmnfr I, 2. Sohn des Śśmnfr II, 3. ein R<sup>c</sup>wr, der in der Mastaba des *Śšmnfr III* hinter  $R^{\epsilon}wr\ II$  steht.

Es fragt sich nun, ob die Mastaba R'wr I, dem Sohn des Sšmufr I oder II gehört, die Mastaba R'wr II, dem Sohn des Śšmufr II oder einem R'wr aus einer späteren Generation. Die Frage ist nicht mit unbedingter Sicherheit zu entscheiden, aber zwei Umstände sprechen dafür, daß Grab R'ur I von dem Sohn des Śšmnfr I erbaut wurde: 1. es liegt unmittelbar neben der des Phupth, der, wie oben gezeigt wurde, der Sohn des Sšmnfr I ist. Phopth und R'wr I wären so als Brüder in benachbarten Gräbern bestattet. 2. Es ist sieher, daß die Mastaba R'wr I schon stand, als Sšmufr III seine Anlage vollendete; denn die Westwand wird von ihm für die Vorhalle benutzt, und auch die Pfeilerhalle und der Statuenraum lehnen sich an sie an. Nun bestände an sich genommen die Möglichkeit, daß die beiden Gräber Brüdern gehörten, wie es zuträfe, wenn Rur I der Sohn des Śśmnfr II wäre, aber es ist doch wahrscheinlicher, daß der mitbenutzte Bau früher anzusetzen ist1.

Das um so mehr als Rewr I als Kern nicht eine der Maştabas ,en échélon' benutzte, sondern einen eigenen Tumulus errichtete; außerdem ist zu bedenken, das R'wr der jüngere Bruder wäre, der sein Grab vor Sšmafr III gebaut hatte,

Wenn wir annehmen, daß R'wr I der Bruder des Phupth, des Sohnes der Imndfis ist, so ist damit für die Zuweisung der Anlage R'wr II noch nichts gewonnen. Denn hier haben wir wieder die Wahl zwischen R'wr, dem Sohn des Śźmnfr II und dem R'wr, der in der Kammer des Śźmnfr III und dem R'wr, der in der Kammer des Śźmnfr III an zweiter Stelle dargestellt ist. Nehmen wir den ersten Fall, so lägen wieder die Gräber von zwei Brüdern nahe zusammen: R'wr II = Grab Lepsius 32 und Silw = Grab Lepsius 29. Ein Vergleich der Titel spräche nicht gegen eine Gleichsetzung; R'wr, der Sohn des Śźmnfr II, ist im Grabe des Vaters śhd sź-w 'n j njśwt, im Grabe des

Bruders agenannt. der Besitzer des Grabes Lepsius 32 sib. imj-ri sś-w., 'd mr. hrj-śśti. der ohne Verwandtschaftsbeziehung in Śśmnfr 111 dargestellt ist sib., śhd sś-w. Eine vollkommene Übereinstimmung liegt in keinem Fall vor. aber Unterschiede ließen sich jedesmal so erklären, daß verschiedene Stufen der Beamtenlaufbahn vorliegen.

So verteilten sich in dem Familienfriedhof der Śśwnfr die Untergruppen folgendermaßen: Grab 2200—5170 gehören Śśwnfr II und seinem Sohn Śśwnfr III, und Grab 2320 - - Grab k den beiden Brüdern Phupth und Rewr I, Grab Lepsius 29—32 zwei Söhnen des Śśwnfr II, Namens Rewr II und Sąw.

Es besteht noch die Schwierigkeit, die Verbindung zwischen Sämnfr I und Sämnfr II herzustellen. Gegen die Annahme, daß Sämnfr I der Vater des Sämnfr II sei, erhebt sich das Bedenken, daß seine Gemahlin die Imndfis ist, während Simnfr II als Mutter die Mrrtits an gibt. Die Giza H. S. 25, ausgesprochene Mog liehkeit, daß Sämnfr I zwei Gemahlinnen hatte. 'Imndfis und Mrrtits, bleibt ein Ausweg. Die dort angeführten Gründe entfallen zum großen Teil, machdem sich herausgestellt hat, daß die Übereinstimmung der Namen der Kinder sich durch mehrere Geschlechter wiederholt. Aus dem Vergleich der Anlagen Lepsius 45 geht einwandfrei hervor, daß Sämnfr I wesentlich alter ist. Die Mastaba gehört an den Anfang der 5. Dynastie. Ihr Plan, ihr Aufbau, das Stein material sowie die Art der Darstellungen ver binden sie mit Mrjib. Die Mastaba des Sämnfr 11 zeigt dagegen einen fortgeschritteneren Typ mit Torbau, Halle und angebautem Serdâb, der die Ost-Weststraße zwischen G. 5070 und 2200 schließt. Wenn sich auch keme bestimmte Verbindung zwischen Śśmnfr I und Śśmnfr II herstellen läßt, so ändert das doch nichts an der Tatsache, daß beide zu der gleichen Familie gehören. Es kann kein Zufall sein, daß dieselben Namen und Ämter hier wie dort auftreten, zumal sich dieselbe Namengebung und die Anstellung im gleichen Verwaltungszweig auch durch weitere Geschlechter fortsetzt. Da sich aus Śśmnfr III ergibt, daß mehrere Söhne denselben Namen sämnfr führen können, wäre es durchaus möglich, daß der Besitzer von Grab Lepsius 45 etwa der Onkel des Śśmnfr II ist, weniger wahrscheinlich, sein wesentlich älterer Bruder.

Gegen die Einbeziehung des Śśmnfr II' = Grab Lepsius 53 könnte geltend gemacht werden, daß er nicht Vorsteher der Schreiber der Königsurkunden ist. Aber diese Bezeichnung ist wohl überholt durch die höheren Ämter, zu denen er aufrückte; ebenso wie bei Ssmnfr III auf der Südwand sein sonst üblicher Titel imj-r: sš-w njswt nicht erwähnt wird, wohl aus dem gleichen Grunde. Vielleicht läßt sich der Zusammenhang der Familie Grab Lepsius 53—54 mit den Ssmufr des Westfriedhofs noch näher bestimmen: Neben dem Grab des Śśmnfr IV (Grab Lepsius 53) liegt das der Htphrs (Lepsius 54). Es gehört zwar in den großen Gebäudekomplex, hat aber eine gesonderte Kultkammer, deren Eingang am entgegengesetzten Ende des großen Torbaues liegt; siehe unseren Plan in Porter-Moß, I. c. S. 46 und die Beschreibung in Vorbericht 1929, S. 109, Die

Inhaberin des nördlichen Grabteils ist die Company oder Proposition in Vorbericht 1929, S. 98ff. angenommen, daß sie die Gemahlin von Sämnfr aus Grab 53 sei, Aber schon Lepsius Text, S. 79 wird ein Zweifel ausgesprochen; "Sie war vielleicht die Frau des A = , doch wird er nicht hier, sie nicht da erwähnt (Grab 53)". In der Tat sprechen auch die oben geschilderten Besonderheiten des Grabplanes nicht für Htphrs als Gemahlin des Inhabers von Grab 53. Es besteht überhaupt keine Verbindung der Kulträume, Grab 54 hat einen eigenen großen Serdab hinter der Scheintür und der Anfang des schragen Grabstollens liegt außen vor der nordlichen Pfeilerhalle. Daß #tphrs auf der Scheintür im:het hr hi-s genannt wird, ist fur unsere Frage ohne Bedeutung, es muß ja nicht Sämnfr II' ihr Gemahl gewesen sein. Auch kann man nicht einwenden, daß sich sonst in der Mastaba kein Platz für die Bestattung der Gemahlin des Inhabers von Grab 53 findet. Denn nördlich der tiefen Kultkammer ist ein besonderer Grabschacht angelegt. Übrigens ist es nicht unbedingt erforderlich, daß die Frau in der Mastaba ihres Mannes bestattet wird. Das zeigen die Gräber der 4. Dynastie und später Krajnjśwt, Nfr,  $K_{ijhrpth}$ ,  $K_{ijm}$  and andere. Wenn aber die Gemahlin in dem gleichen Grab bestattet ist, so steht ihre Opferstelle nachweisbar immer in ganz enger Verbindung mit den Kulträumen des Grabherrn. Die Absonderung der Anlage in unserem Falle spricht demnach gegen die Annahme. daß Htphrs die Gemahlin des Ssmnfr IV war. Nun kennen wir in unserer Familie eine Htphrs als Frau des Ššmnfr III, die zwei oder drei Söhne mit dem Namen Śšmnfr hatte. Da liegt es nahe, eben diese Htphrs der Inhaberin des Grabes Lepsius 54 gleich zu setzen. Wenn hier als ihr Titel rh.t njśwt dort s:.t njśwt erscheint, so ist das kein Grund gegen unsere Annahme, denn auch Ssmnfr III wird nur einmal auf der Südwand "Leiblicher Königssohn" genannt. ein Titel, der sonst nie in seinem Grabe erscheint; es handelt sich offenbar um eine später verliehene, ehrende Bezeichnung. In gleicher Weise ist das sit njäut der Htphrs zu werten, sie führt ja auch in der gleichen Reihe vor ihrem Namen den ihr eigentlich nur zukommenden Titel  $\downarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$   $\bigcirc$ .

Ebensowenig spricht gegen die Gleichsetzung, daß #tplers von Grab 54 nur "Priesterin der Neith" genannt wird, während die Frau des Ssmnfr daneben auch "Priesterin der Hathor" ist. Wir begegnen solchen Unstimmigkeiten oft auch da, wo es sieh sicher um die gleiche Person handelt.

Für den Zusammenhang der Śśmnfr vom West- und Südfriedhof ist weiter der Umstand von Bedeutung, daß einer der Söhne des Śśmnfr IV Nfrśśmpth heißt, wie der dritte Sohn des Śśmnfr III. und daß auch Ttj, der Inhaber des Ostflügels von Grab 53 mit seinem ersten Namen Śśmnfr genannt wird.

Ist einmal die Verbindung der Gruppe Grab 53/54 mit Sömnfr III wahrscheinlich, so muß untersucht werden, ob auch die Überlieferung in der Grabform hier fortgesetzt wurde. Diese zeigt eine Vorliebe für Torbauten, Gänge und Hallen und weist fast immer eigene Statuenräume im Süden auf. Nun hat Grab 53/54 einen

verwickelten Plan, in seiner Form beeinflußt durch die Miteinbeziehung der Anlage des Ttj. Aber es lassen sich doch deutlich die Verbindungslinien ziehen. Bezeichnend ist vor allem, daß sowohl bei Śśmnfr IV wie bei Ttj gesonderte Statuenräume für getrennten Kult im Süden der Opferkammer liegen.

So kann es zwar nicht als endgültig gesichert gelten, daß Grab 53/54 das Familienbegräbnis der Generation nach Śśmnfr III ist, aber sehr überzeugende Gründe sprechen für diese Annahme. Die zeitlichen Ansätze passen, wie weiter unten nachgewiesen wird, trefflich zu ihr.

Was den Sšmnfr von Dahšûr anlangt, so dürfte der Zusammenhang mit dem Ssmnfr von Gîza nicht von der Hand zu weisen sein. Ist einmal das Vorhandensein einer Beamtendynastie der Simnfr erwiesen, allesamt Oberschreiber der Akten oder Urkunden des Königs, so wäre es willkürlich, den "Schreiber der Königsurkunden Śśmnfr" aus Dahšûr nicht in die Familie mit einzubeziehen. Es fragt sich nur, in welche Zeit er zu setzen ist. Porter-Moß l. c., S. 234, Plan, S. 228, wird für den ganzen Friedhof nördlich der weißen Pyramide (des Amenemhêt II) die Regierung des Śnfrw angegeben. Aber die Mastabas stammen nicht alle aus dieser Zeit. H. Balez hat in ÄZ 67, S. 9ff.: "Zur Datierung der Mastaba des Snofru-ini-ištf in Dahšûr" nachgewiesen, daß dies Grab in die 6. Dynastie zu setzen ist. Andererseits gehören Kinfr und Kdspss in die Zeit vor Gîza. Es muß also versucht werden, aus der Form der Gräber und der Art der Darstellungen und Inschriften einen Anhalt für die Zeitbestimmung zu gewinnen.

Die Lage der Maṣṭaba ist in de Morgan Fouilles II, Taf. 2 wiedergegeben; sie ist der des Śnfrwinjištf benachbart, und es kann kein Zweifel obwalten, daß sie auch zeitlich ihr nahe steht. Der Plan de Morgan 2, l. c. S. 3, Abb. 2 zeigt, daß es sich nicht um eine Anlage der 4. Dynastie handeln kann: Kultkammer mit Ziegelscheintür im Süden, große Kalksteinscheintür im Norden mit Rundstab. Annex des Kultraumes im Süden, Schacht mit Grabkammer im Norden, darüber großer Serdåb mit gewölbten Nischen. Das paßt nur zu dem späten Alten Reich. In die gleiche Zeit weisen die Inschriften. Ausschlaggebend ist schon der Beginn der zweiten

 $<sup>^{1}</sup>$  Ob er etwa der Bruder des Śśmn $fr\ IV$  ist? Śśmn $fr\ III$  hatte zwei oder drei Söhnen seinen eigenen Namen gegeben.

hr) njšwt (hr) wšir hr 'Inpw tpj dw-f. Es wäre also Osiris, dazu noch vor Anubis, genannt. Das ist erst in der 6. Dynastie möglich. Und selbst wenn man die Ergänzung nicht gelten lassen wollte, so beweist allein das Deutezeichen % eine ähnliche Ansetzung. Auch sei auf die Darstellung Abb. 4 hingewiesen, in der neun Diener Salben, Schminke, Gewänder und Weihrauch bringen, die ersten Gaben, die in der Opferliste genannt werden. Opferträger dieser Art sind bezeichnend für die angegebene Zeit und finden sich in gleicher Weise auf Abb. 5 aus dem Grab des Śnfrwinjištf. Überhaupt kann gesagt werden, daß der ganze Friedhof nördlich der Umfassungsmauer mit der oben erwähnten Ausnahme in das späte Alte Reich zu setzen ist. Śśmafr von Dahšûr dürfte daher ein Mitglied der Ssmufr-Familie von Gîza, etwa aus der 5. Generation, sein, aber es ist nicht möglich, ihn einem bestimmten Zweig zuzuweisen. Es verbleiben nur noch die restlichen Simnfr 9-10. Für den von de Rougé, Inser. Hiérogl., pl. LXV. D erwähnten fehlt jede Angabe über die Lage des Grabes. Vielleicht ist er mit einem der

Der "Schreiber der Schennen Śświnfr", dessen Opfertafel Petrie, Gizeh and Rifeh, pl. VII, veröffentlicht hat, mag irgend einer der letzten Sprossen unserer Familie sein, aber wir können ihn keiner bestimmten Geschlechtsfolge zuweisen.

Simnfr I—IV identisch.

Wenn wir versuehen, die Familie zeitlich genauer festzulegen, so müssen die Mitglieder den Ausgangspunkt bilden, für die bestimmte Angaben vorliegen. Bei Śśmnfr III geben uns zunächst die Dorfinschriften einen Anhalt. Zwei Güter sind nach Sufric benannt, fünf nach Hwfw, drei nach H'fr', vier nach Wśrkif, fünf nach Schwr' und eins nach Nfrirker'. Daraus ergibt sich als obere Grenze der Anlage der dritte König der 5. Dynastie. Aber es ist dadurch der unteren zeitlichen Ansetzung durchaus nicht vorgegriffen. Denn wenn Sufrw und Hwfw noch in den Dorfnamen erscheinen, so könnte an sich die zeitliche Entferning Snfrw bis Nfrirker' auch von Nfrirker' bis zum Bau der Mastaba angenommen werden. Daß wir tatsächlich eine gewisse Zeitspanne annehmen müssen, ergibt sich aus folgendem Umstand: Westlich der Scheintür des Ditj fanden wir 1914 einen Holzkasten in dem unter anderem einige Nilschlammverschlüsse mit aufgedrücktem Siegel lagen. Sie stammen von einem Beamten unter König Schwer' und Nfrirker'. Es ist nicht klar, wie und wann die Kiste an die Stelle kam. Man könnte vermuten, daß sie bei der Schuttauffüllung hierher geraten ist, da man dabei öfter auch große Scherben und ganze Gefäße findet. Aber wahrscheinlich ist diese Annahme nicht. Es wäre eher möglich, daß man bei der Plünderung des Grabes den seichten Schacht hinter der Scheintür aufwühlte und dorthin den Raub aus dem nahen Grabschacht brachte und die wertlosen Dinge in dem Kasten liegen ließ. Jedenfalls ist die Zugehörigkeit der gesiegelten Verschlüsse zum Grab des Ditj nicht von der Hand zu weisen. Die auf dem Abdruck vorkommenden Titel müssen sich natürlich nicht auf Ditj beziehen, die Siegel können ebensogut von Beamten stammen. die die Krüge schließen ließen. Es ergäbe sich, daß die Mastaba frühestens aus der Zeit des Nfrirker stammte. Es bleibt ein Spielraum nach unten, da der Beamte auch einen folgenden König erlebt haben kann, ganz abgesehen davon, daß sich der Titel gegebenenfalls nicht auf den lebenden König beziehen könnte.

Die Maştaba des  $R^*wr$  I muß aber später sein als die des  $D^*tj$ , da sie die Rückwand von Grab Lepsius 31 mitbenutzt.  $S^*smnfr$  III benutzt seinerseits die Rückwand von  $R^*wr$  I. Wir kommen damit für seine Anlage tief in die 5. Dynastie hinein, gegen ihr Ende zu, wenn wir, wie es wahrscheinlich ist, in  $R^*wr$  I den Sohn des  $S^*smnfr$  I zu erkennen haben.

Auch für Rewr II. der wahrscheinlich der Sohn des Ssunfr II ist, haben wir einen bestimmten zeitlichen Anhalt. In seiner Mastaba fand sich ein Siegelabdruck mit dem Namen des Ddkur, des vorletzten Königs der 5. Dynastie. Da die Verbindung des Königsnamens mit den übrigen hieroglyphischen Zeichen auf die Verwaltung der Totenstiftungen hinweisen, braucht eine Gleichzeitigkeit nicht vorzuliegen und es ergibt sich nur eine obere zeitliche Grenze. Es könnte die Mastaba auch näher an das Ende der 5. Dynastie gehören. Dabei sei darauf hingewiesen, daß in der Maştabareihe, die östlich von Rewr II liegt, Dorfbezeichnungen mit dem Namen des Ddk:re und Wnis auftreten und einige Gräber sicher der 6. Dynastie angehören. Auf eine späte Ansetzung weisen wohl auch die Beigaben in der Sargkammer.

Bei Sönnfr IV, der nach dem oben Gesagten vielleicht dem folgenden Geschlecht angehört, geben uns wieder die Königsnamen in den Benennungen der Stiftungsgüter einen gewissen Anhalt. 'Issj ist hier ein dutzendmal belegt. Wenigstens die endgültige Fertigstellung der Anlage fällt aber in die 6. Dynastie. Die Aussehmückung der Sargkammer läßt keine frühere Ansetzung zu. Auf ihrer Ostwand ist gegenüber dem Sarg die große Opferliste auf Stuck angebracht (Vorbericht 1929, S. 125); das aber ist für den letzten der Sohn des Śśmnfr IV. dessen Grab im Hof der großen Anlage liegt. führt unter anderen Titeln auch den eines Beamten an der Pyramide des Ttj.

Auf Grund dieser Erwägungen sei nun versucht, die Folge der Gräber der Sämnfr-Familie im Alten Reich festzulegen:



Nach dem oben Gesagten bestünde die Möglichkeit die folgende Reihung zu geben:

Viel wahrscheinlicher aber ist es, daß die Gräber sich in der zuerst gegebenen Ordnung folgen.

#### b) Die Gruppe Kanjnjsuct.

Bei den Grabanlagen, die den Mitgliedern der Familie Kinjnjäut gehören, ist die zeitliche Folge bestimmt; es handelt sich für die absolute Datierung nur darum, eines der Mitglieder der Kette auf einen Punkt festzulegen.

Den Kern der Gruppe bildet das Grab des Kinjnjswit I. das Gîza II. S. 135ff. beschrieben wurde. Der jüngste gleichnamige Sohn lehnte seine Mastaba gegen die Front, der Enkel Kinjnjswi III. wahrscheinlich an die nördliche Schmalseite der Anlage des Ahnherrn.

In der folgenden Zeit hat sich 'Irjnr' sein Grab in der Straße zwischen G. 4970 und 4990, gegenüber Kinjnjswt III erbaut und sein Sohn 'nhmr' die eigene Anlage östlich angeschlossen.

Die Stellung des 'Irjur' in dem Stammbaum ist nicht von vornherein klar. Eine Inschrift auf der südlichen Scheintür seines Grabes nennt ihn des königlichen Verwandten Kinjnjśwt-Irjnr. Es fragt sich nun, ob mit rh-njśwt K:njnjśwt der zweite oder dritte dieses Namens gemeint ist. Im ersteren Falle wäre 'Irjnr' der Bruder, im letzteren der Sohn des Kinjnjswt III. Man muß aber wohl die Möglichkeit aussehließen, daß Kinjnjswt II bei der Angabe der Abstammung gemeint ist: denn rh-njśwt ist bei Kinjnjśwt III der ständig wiederkehrende Titel, bei seinem Vater kommt er nur einmal vor; anch hätte man wohl eines seiner hohen Ämter für ihn als bezeichnend angegeben, wie etwa im ähnlichen Falle smr-wtj bei Rwr, Zudem ist in der Mastaba des Kanjnjket II stets sein gleichnamiger Sohn und immer nur er im Totendienst vor seinem Vater dargestellt, und es wäre undenkbar, daß man 'Irjnr' ganz übergangen hätte, wenn er der Sohn und Verwalter der Totenstiftung des Grabherrn gewesen wäre. Es kann daher als sicher angenommen werden, daß in der Juschrift nur K:njnjśwt III gemeint ist. Es ergibt sieh somit für die Familie des Kinjnjsut folgende Geschlechtsfolge:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für diese Art der Angabe der Abstammung siehe Sethe, ÄZ 49. S. 97,99 und ausführlich unten bei der Beschreibung der Mastaba.



Abb. 2. Schaubild der Gräber der Familie Kunjnjswt und des Njswtnfr.

njśwt und des Njświnfr.



Die absolute Datierung wird von der Mastaba des Prinzen Konjujświ I ihren Ausgang nehmen. Denn hier allein liegt eine klare, nicht durch äußere Umstände beeinflußte Grabform vor. Sie weist in den Beginn der 5. Dynastie. wie Gîza II, S. 24ff, dargelegt wird. Wir müssen also einfach für die anderen Gräber je ein Geschlecht weiter rechnen. Im einzelnen ist zu beachten, daß die Mastaba des Kenjujswt II ihre Vollendung erst durch seinen Sohn erhielt, ferner. daß in seiner Grabkammer vier Kanopenkrüge aus Ton gefunden wurden, die uns sonst erst nur aus der vorgeschrittenen 5. Dynastie bekannt sind. Über die Dauer der Geschlechtsfolge können wir nicht einmal Vermutungen anstellen. Aber wir dürften doch nicht fehlgehen, wenn wir unter Annahme einer normalen Abfolge die späteste Anlage in den Anfang der 6. Dynastie setzen. Es ist mißlich, ans der Form von ärmlichen Gräbern, die sich nicht frei entfalten konnten. Schlüsse auf eine genauere Zeit zu ziehen; aber es darf darauf aufmerksam gemacht werden, daß wir beispielsweise ähnlichen Friesinschriften wie bei \*Irjne\* gerade bei späteren Mastabas begegnen, wie \*Inpwhtp (Vorbericht 1926, S. 114), K-hjf (Vorbericht 1913, S. 25), K-jm\*nh (Vorbericht 1914, S. 15). Die beiden letztgenannten Anlagen stammen aus dem Anfang der 6. Dynastie.

#### c) Einzelmastabas.

Von den nicht zu einer Gruppe gehörenden Anlagen ergeben sich für Kij bestimmte Anhalte aus Lage und Gestalt. Das Grab ist zwischen VIs (G. 4650) and VIn (G. 4660) eingebant and sperrt vollkommen die große Ost-Weststraße, die zwischen den ersten Mastabareihen der 1. Dynastie läuft; siehe etwa den Plan Porter-Moß I. c. S. 32. Es ist mit dieser Zusetzung der Straßen nicht nur die Anordnung des Friedhofabschnittes gestört, sie brachte auch eine Verhinderung des Totendienstes mit sich. Sie sperrte z. B. den nnmittelbaren Zugang zu der Mastaba V s (G. 4550). da auch die Nord-Sudstraße durch den Vorban von V n (G. 4560) geschlossen war; siehe Giza L. Abb. 46. Es verblieb damit nur der Weg durch die zweite Parallelstraße oder über IV n

Es ist der Zwischenbau des Kij der erste nachweisbare Eingriff in die Anordnung des Abschnittes. Als 'Iwnw seine Anlage nach Norden verlängerte, um einen zweiten Schacht anbringen zu können, ließ er noch einen Pfad offen, der zur Mastaba des Hmiwnw führte. Whmkij, der Hausvorsteher des Prinzen Kinjnjsut legte sein Grab im Norden der Mastaba IV n (G. 4460) so an, daß die Vorderseiten in gleicher Linie lagen. Wir müssen daher für Kij einen größeren Abstand von der Zeit annehmen, in der Gîza noch Residenzfriedhof war, in dessen Plan keine entscheidende Änderung geduldet wurde. Der Bau selbst gibt uns einige weitere Anzeichen, die in die gleiche Zeit weisen: Die Versehiedenheit des Steinmaterials, die Verwendung von Ziegeln auf der Rückseite und das Auftreten von vier Schächten auf engem Raum, könnten teilweise auf geringere Mittel und die wenig bedeutende gesellschaftliche Stellung des Kij zurückzuführen sein. Aber die Form des Statuenraumes und die Art einiger Darstellungen lassen sich nicht dadurch erklären. Auch tritt auf der Südwand der Kultkammer die große Speiseliste in der Form auf, die sie erst nach dem Anfang der 5. Dynastie erhalten hat.

Bei Njöwtnfr in der westlichen Reihe des Friedhofs mit den abgetreppten Straßen ergibt sich aus der Lage der Mastaba kein Grund, von dem Anfang der 5. Dynastie abzugehen, Auch die Ausgestaltung des Grabes durch Verbreiterung des Kernes und Aussparen eines Kultraumes teilt sie mit Anlagen der frühen 5. Dynastie, Wenn aber die Umgestaltung wesentlich nachlässigere Arbeit aufweist, die Mauern zu wenig geböscht sind, die Ummantelung nur an der Westseite und an der nördlichen Schmalseite durchgeführt ist, so sind das doch Anzeichen einer jüngeren Zeit, ebenso wie die wenig sorgfältige Ausmauerung des Südschachtes.

Wir haben aber auch ganz bestimmte Anhalte für eine spätere Ansetzung. Auf der Südwand der Kultkammer ist wie in der frühen 5. Dynastie der Grabinhaber am Speisetisch dargestellt und über ihm die große Opferliste angebracht. Diese Liste aber erweist sich als eine Abschrift aus der Mastaba des Śśalptp, wobei die Anfänge der zweiten und dritten Zeile mißverständlich als selbständiger Teil aufgefaßt wurden:

siehe unten bei der Einzelbeschreibung des Grabes. Damit ist *Njśwtnfr* jedenfalls später als *Sšithtp* erwiesen.

Die Aufzählung der Titel des Grabherrn erfolgte nach einem bestimmten Muster. Sie sind nach den Gauen geordnet, in denen er beamtet war, und der Name des Gaues, meist von einem Obertitel begleitet, ist wie eine Überschrift waagerecht über die senkrechte Zeile gesetzt. H. Kees hat in seinen "Beiträgen zur altägyptischen Provinzialverwaltung II", S. 5881 darauf aufmerksam gemacht, daß diese Form der listenartigen Aufzählung der Titel für die erste Hälfte der 5. Dynastie bezeichnend sei. Er möchte aus den ebenda dargelegten Gründen als untere Grenze etwa Njwsrr' annehmen. Die Tatsache aber, daß sich unter den Inschriften und Darstellungen Kopien aus Śšithtp befinden, läßt die Möglichkeit offen, mit der Ansetzung noch ein wenig tiefer hinunter zu gehen.

Wenn sich auch alle in diesem Band zu beschreibenden Mastabas jünger erweisen, als die in Gîza II beschriebenen, so können sie doch nicht mit Sicherheit untereinander gereiht werden. Man erkennt daraus, wie schwer eine ganz genaue zeitliche Ansetzung der Grabanlagen zu erreichen ist. Die Entwicklung der Mastabas verläuft nicht in gerader Linie. Örtliche Verhältnisse bestimmen oft die besondere Form des Grabes. Ebenso kann die Familienüberlieferung von entscheidendem Einfluß sein. Dazu kommt die Unsicherheit der Bestimmung nach dem Vorkommen von Königsnamen in den Benennungen der Stiftungsgüter. Selbst die Siegelabdrücke geben nicht unter allen Umständen einen genauen Anhalt, wiewohl bei ihnen die Möglichkeit einer genauen Datierung cher vorliegt. So verbleibt für die Reihung unserer Mastabas nur ein genaues Abwägen aller Möglichkeiten, wobei das Ergebnis natürlich keinen Anspruch auf unbedingte Gültigkeit haben kann. Bei dem Vergleich scheint es, daß wir  $Nj\acute{s}wtnfr$  und Kij an erster Stelle nennen müssen, dann Kenjujświ II. Sšmufr III und Rewr I. Zum Schluß kommen R'wr II, 'Irjnr' und 'nhmr'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philosophisch-Historische Klasse, Fachgruppe I, Nr. 21.

#### C. DIE GRABFORM.

#### 1. DER OBERBAU.

#### a) Der Aufbau.

Bei dem ältesten Teil des Friedhofs wurde zunächst der Plan gelegt und das Kernmauerwerk der Mastabas aufgeführt. Ihr endgültiger Ausbau blieb denen überlassen, denen durch königlichen Befehl ein Kernbau zugewiesen war. Diese Tatsache ist wesentlich für das Verständnis der Entwicklung, die wir bei dem Grabbau auf unserem Abschnitt verfolgen können. So wie die ältesten Mastabas heute vor uns liegen, scheint es freilich. als ob das, was wir als Kern ansprechen, schon die abgeschlossene Form des Grabes darstellt, und daß die Ummantelung mit glatten Quadern nur als eine gelegentliche Vervollkommnung angesehen werden darf. Doch wurde bei der ausführlichen Beschreibung der frühen Gräber in Gîza I. S. 16, gezeigt, daß das jetzige Aussehen nicht maßgebend ist. In vielen Fällen konnten noch Spuren der einstigen Verkleidung nachgewiesen werden, Siehe Gîza 1, S. 134, 162, 169, 181, 217, 234 und auf dem Nachbarabschnitt der amerikanischen Konzession G 4140, 4240, 4340, 2100, 2110, 2120, 2130. So dürfen wir behaupten, daß von Haus aus sämtliche Gräber eine Ummantelung erhalten sollten. Das wird besonders bei den Bauten aus der späteren 4. Dynastie deutlich. Denn hier zeigt der Kern nicht die kleinen glatten Würfel, wie in der Cheops-Zeit, sondern schwere Quadern, nicht regelmäßig zugehauen, die Fugen mit grobem Mörtel verstrichen. In der Mykerinos-Zeit ist die Steinsetzung besonders nachlässig, die Größe der Blöcke schwankt und die Linien der Schichten verlaufen nicht gerade. Es ist völlig ausgeschlossen, daß diese Bauten die endgültige Form eines Tumulus darstellen.

Es darf nicht eingewendet werden, daß tatsächlich viele der Mastabas nie eine Verkleidung erhielten, wie Mrjhtp. Mastaba V n. VII n und andere. Denn nicht jeder, der einen Begräbnisplatz in Giza erhalten hatte, fand die Mittel zur Vollendung der Mastaba. Nur wenigen wurden durch besondere Gunst des Hofes auch die Kalksteinplatten für die Ummautelung geliefert, wie dem Inhaber von S VI auf dem Friedhof südlich der Cheopspyramide; siehe Vorbericht 1929. S. 81f. Taf. IV. Schon eine ullgemeine Erwägung mußte übrigens die Frage klarstellen. Das Königs grab und die ringsum liegenden Friedhofe waren

nach einem großen einheitlichen Plan entworfen. Die Pyramide, der Taltempel, der Totentempel. der Verbindungsgang, die Umfassungsmauer trugen alle eine Verkleidung von Blöcken des feinsten Kalksteinmaterials. Die gleiche glatte Außenseite zeigten auch die wichtigsten Grabbauten der Umgebung, wie die Pyramiden der Königinnen und die Mastabas der Prinzen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß nach Absicht des Architekten, der den großen Plan ausarbeitete. auch für alle übrigen Grabbauten die gleiche Ummantelung vorgesehen war, so daß sie wie Blöcke aus einem Stück wirkten. Bei der Verwüstung der Nekropole, durch die die Pyramiden ihrer Verkleidung beraubt wurden, riß man auch bei den meisten übrigen Anlagen die schönen Tura-Blöcke weg, da sie das gleiche begehrte Abbruchsmaterial bildeten. Nur wenige Mastabas haben uns daher ihr einstiges Aussehen bewahrt. Sie liegen fast alle auf dem Westfriedhof, wie Bifhnmw, Hmtnj und Simnfr I. vielleicht weil hier die Verkleidungsblöcke aus dem weniger kostbaren Numulit bestanden. Nach diesen Anlagen können wir uns das alte Bild wiederherstellen und ahnen. von welcher Wirkung die Masse der mächtigen Tumuli mit ihren glatten geraden Linien war, aus deren Mitte die Pyramide hervorragte.

So ist es nur auf die oben ausgeführten Umstände zurückzuführen, daß tatsächlich ein nicht unbedeutender Teil der Mastabas ohne die vorgesehene Verkleidung blieb. Aber man gewöhnte sich allmählich an diese Form. Insbesondere boten die Kernbauten mit den abgetreppten Schichten aus weißen kleinen Kalksteinwürfeln ein regelmäßiges Bild, vor allem wenn man die Steine sorgfältig glättete. Auf unserem Abschnitt kam Ssahtp als erstes Beispiel der bewußten Verwendung des neues Typs gelten!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Für den alten Friedhofsabschnitt siehe G 4150 und 4350 (Giza I, S. 194). Hier handelt es sich um eine Angleichung an Nachbarnastabas, und es ist nicht erwiesen, daß die endgültige Form vorliegt; es könnte eine spätere Verkleidung mit großen Platten beabsiehtigt gewesen sein, aber wahrschenheh ist das nicht. Dann lage hier die erste Verselbständigung des Typs vor. — Unterdessen sind wie ich hore in Sakkåra frühe Ziegelmastabasmit abgetreppten Wanden gefunden worden. Das konnte natürlich die Verwendung des gleichen Typs in Stein beeinflußt haben. Es andert aber nichts in der Tatsache, daß in Giza die Mastabas des utsprünglichen Friedhofs einheitlich mit glatten Seitenwanden geplant waren.

Freilich waren hier die kleinen Würfel von Hans ans night als Verkleidung gedacht, denn es fehlt ein eigener Kern. Sie bildeten vielmehr wie bei allen Gräbern des Friedhofs "en échélon" selbst die Anßenseite des Kernbaues. Doch hat Sithtp wie die Erweiterung des Grabes beweist, diese Art der Außenflächen als endgültig betrachtet; denn die gleichen Abtreppungen zeigt auch die von ihm erbaute neue Front, in die das Prunkscheintor mit Eingang zur Kultkammer und die Nordscheintür eingesetzt sind; siehe Gîza II. S. 174. Ganz eindeutig aber ist der Typ mit den abgetreppten Außenwänden, wenn ein besonderer innerer Kern vorliegt und die Würfel damit als Verkleidung angesehen werden müssen, wie im Falle Tntj.

Auch die ohne Verkleidung gelassenen großsteinigen Mastabas scheinen nicht ohne Einwirkung auf die weitere Entwicklung der Grabtypen geblieben zu sein. Jedenfalls begegnen wir in der späteren Zeit Anlagen, deren Anßenwände aus schweren Blöcken bestehen, die aber keinen Kernbau besitzen: das Innere ist nur Füllmauerwerk. Wenn auch bei vielen derselben eine Glättung wenigstens teilweise durchgeführt wurde, so bleibt doch bei anderen die Frage offen, ob nicht der Rustikabau als solcher die endgültige Form bedeutet; man vergleiche dazu den Gîza II. S. 108-109 dargestellten Fall. Damit läge vielleicht eine Anlehnung an die unverkleideten Tumuli aus der Zeit des Chefren und Mykerinos vor. Jedenfalls zeigt sich gegenüber der früheren Zeit ein wesentlicher Unterschied in der Bauweise. Die 4. Dynastie kannte nur Gräber mit einem Kern, der auch ohne Ummantelung einen durchaus soliden Ban darstellte und dessen Wände ein geeignetes Anflager für schwere Platten der Verkleidung boten. Wir sehen diese gediegene Bauweise bei den Pyramiden und Tempeln noch wesentlich gesteigert. Später aber wurden bei den Mastabas die Außenwände zugleich mit der Füllung hochgeführt. Nur bei den kleinsteinigen Mastabas ist in der Mehrzahl der Fälle noch ein eigener Kern nachweisbar, aber die Futtermauern bestehen dann aus kleinen Bruchsteinen; sie wurden aufgeführt, um die Außenseiten aus kleinen Würfeln bequem anzubringen, auch boten sie, besonders wenn die Böschung steiler wurde, einen besseren Halt für den inneren Block

Reisner hat in den Annales XIII, S. 233, auf die verschiedenen Bautypen und ihre Abfolge

in der Geschichte des Friedhofs aufmerksam gemacht. Seine Ansieht über die selbständige Form der abgetreppten Mastabas in der Cheopszeit muß nach dem oben Gesagten verbessert werden. Ohne Zweifel bietet die Entwicklung der Bauart eine willkommene Handhaba für die zeitliche Bestimmung. Aber bevor man hier eine zuverlässige Regel aufstellen kann, müssen noch viele Vorarbeiten geleistet werden. Erst wenn durch eine peinlich gewissenhafte Kleinarbeit die Vertreter der verschiedenen Typen zeitlich genau festgelegt sind, kann der Versuch zu einem sieheren Ergebnis führen. Dabei muß zwischen den Hanptanlagen und den Gräbern untergeordneter Bedeutung scharf geschieden werden. Das Beispiel der Mastaba des Prinzen Kinjnjswt und seines Hausvorstehers Whmk: beweist, daß zwei aus der gleichen Zeit stammende Gräber ganz verschiedene Arten des Aufbaues zeigen können.

Im Folgenden sollen daher die Fragen nur insoweit berührt werden, als sie für die vorliegenden Maştabas von Bedentung sind. Wirkönnen auf dem Westfriedhof hauptsächlich folgende Formen des Aufbanes unterscheiden:

- Kleinwürfliger Kernbau mit Ummantelung,
- 2. Kern aus großen Quadern mit Ummantelung.
- 3. Kleinwürflige Tumuli ohne Verkleidung.
- Tumuli aus großen Blöcken ohne eigenen Kernbau.

Bei 1. und 2. können wir als Kümmerform die Mastabas bezeichnen, die die geplante Verkleidung nie erhielten und in dieser Gestalt endgültig verblieben. 3. ist eigentlich nur die Fortsetzung und Verselbständigung der Kümmerform von 1. Bei 4. war in den meisten Fällen die Glättung der Wände vorgesehen. Die Blöcke selbst hielten die Füllung und bildeten die endgültige Außenseite. In den Beispielen, in denen die Quadern als Rustika verbleiben sollten, liegt wohl eine Verselbständigung der Kümmerform von 2. vor. Auf Abb. 3 werden die neuen Typen durch einige Schnitte veranschaulicht:

- a) Maştaba des Śśrthtp, Kümmerform von 1. Der als Kern gedachte Tumulus aus der dritten östlichen Reihe des Westfriedhofes mit den abgetreppten Seitenstraßen wurde verbreitert und als endgültiger Bau verwendet.
- b) Die Mastaba des  $R^{\epsilon} wr$  I zeigt eine Futtermauer aus kleinen Bruchsteinen, deren Fugen mit



Abb. 3. Schnitt durch Graber mit verschiedenem Aufbau-

Oben  $\leq s(t) dp_i$  Mittel  $R^i w_i(t)$  anten D dj

Nilschlammörtel verputzt sind. Als Verkleidung werden kleine Würfel aus weißlichem lokalem Kalkstein verwendet. Kümmerform von 1.

c) Maştaba des *D:tj* ohne eigenes Kernmauerwerk. Für die Außenwände werden große Blöcke aus Numulit verwendet; Kleinschlag bildet die Füllung des Tumulus.

Für die Beurteilung der verschiedenen Bauformen gibt die Behandlung der Schächte einen guten Fingerzeig. Sie wurden zugleich mit den Außenwänden hochgeführt, und es kam das gleiche Material zur Verwendung. So benutzte man für die Auskleidung der Schächte bei Typ 1 die kleinen Würfel, bei Typ 2 die großen Quadern. Wenn daher bei Typ 3 sowohl die Futtermauern als auch die Schachtwände aus kleinen Bruchsteinen aufgeführt werden, so zeigt das deutlich. daß die Würfel der Außenwände als Verkleidung anzusehen sind. Bei Typ 4 ist der Schacht mit denselben großen Blöcken ausgemauert, die auch für die Außenwände verwendet werden.

Des weiteren ist die Art des Steinmaterials bei der Entwicklung nicht außer Acht zu lassen. Das Kernmauerwerk von Typ 1 ist stets ein weißer oder weißgelber lokaler Kalkstein, von Typ 2 ein härterer, jetzt grau verfärbter lokaler Kalkstein mit großen Muscheleinschlüssen, unter Mykerinos Numulit. Der weißgelbe Stein wurde gegen Ende der 4. Dynastie neuerlich verwendet, so ausschließlich bei den Tumuli des Friedhoß mit den abgetreppten Seitenstraßen.

Zur Verkleidung nimmt man während der ganzen 4. Dynastie nur Platten des feinen Kalksteines aus den Brüchen von Tura-Ma'sara, Mit der 5. Dynastie treten an deren Stelle Quadern eines besonders harten Numulit, die in der Nähe gebrochen wurden. Zwar kommen auch jetzt noch Verkleideblöcke aus dem besseren Material vor. aber sie bilden eine Ausnahme, wie die Anlage östlich von Wnst. Der Grund für den Wechsel ist hauptsächlich darin zu suchen, daß die staatlichen Brüche von Tura nunmehr für den neuen Residenzfriedhof arbeiteten und Transporte nur auf besonderen Befehl nach Gîza gingen, oder wenn etwa der Grabherr als "Vorsteher aller Arbeiten des Königs" sie Kraft seines Amtes hierher leitete.

Es sei nun versucht, die Bauart der zu beschreibenden Maştabas in die aufgestellten Formen einzuordnen, wobei der Grundriß der Anlagen unberücksichtigt bleibt. Njśwtnfr und Śśmnfr III sind Vertreter des Typs 1. Sie benutzen

als Kern einen kleinwürfligen Tumulus des Friedhofs en échélon und verkleiden ihn mit großen Blöcken. Diese Quader stammen aber aus einem nahe liegenden Steinbruch. Njśwtnfr bildet insofern einen gewissen Übergang zu Typ 3 als die Verkleidung auf die Front und die Nordseite beschränkt bleibt.

 $R^{\epsilon}wr I$  vertritt klar den Typ 3; siehe Abb. 2. —  $R^{\epsilon}wr II$  weist die gleiche Bauform auf.

Kinjnjswt II entspricht dem Typ 4: mittelgroße Blöcke für die Außenwände ohne besonderen festen Kern. Die Quadern wurden unbehauen gelassen.

'Irjnr' und 'nhmr' sind zu Typ 3 zu stellen, zeigen aber eine ärmlichere Ausführung. Denn hier dienen die Mauern aus kleinen Würfeln als Außenwände und zugleich als Halt für die Füllung, eine eigene Futtermauer fehlt.

Kij läßt sich in keine der Bauformen einreihen. Die Front zeigt unten größere Blöcke, oben kleinere Würfel; die Rückwand ist in Ziegelmauerwerk ausgeführt.

Wenn man nun versucht, aus der Verteilung der Bauformen Schlüsse auf die zeitliche Ansetzung zu ziehen, so erkennt man sofort, daß es sich nicht einfach um ein Nacheinander handeln kann, die Typen überschneiden sich. Man sieht das besonders deutlich bei Śśmnfr III und R'wr I. Ersterer benutzt einen vorhandenen Kernbau, der ihm zugewiesen war. Das erleichterte es ihm wesentlich, die Maştaba nach Form 1 zu vollenden. R'wr I dagegen, aus früherer Zeit, muß das Grabmal von Grund aufbauen und folgte daher dem billigeren Typ 3 ebenso wie R'wr II.

Bei Kmjnjswt II, aus annähernd der gleichen Zeit wie Rewr I und Sämnfr II. entfiel die Notwendigkeit eines eigenen Kernbaues infolge der Anlehnung an die Mastaba seines Vaters und wegen der geringen Maße der eigenen Anlage. Andererseits ist es bezeichnend, daß Typ 4 schon vor der Vollendung der Mastaba des Rewr I in Verwendung war, wie Grab Lepsius 31 beweist, dessen Rückwand sie benutzt. So wie Pstj (Lepsius 31) sind auch fast alle Mastabas gebaut, die mit ihm in der gleichen Flucht liegen: Htj, Krjśwds) und die anschließenden Gräber. Der Typ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Südlich von ihm liegen zwei riesige Maştabas nahe zusammen, die den Unterschied der Bauweise 2. und 4 deutlich veranschaulichen: Dwenhr und Bifhmme. Ersterer verwendet für das Kernmauerwerk besonders große Blöcke aus lokalem Kalkstein in einer Schichtung, die für die Mykerinoszeit bezeichnend erscheint. Die

war also jedenfalls schon in der Mitte der 5. Dynastie stark verbreitet.

#### b) Der Plan.

Die Mastabas aus dem Aufang der 5. Dynastie haben auf dem Westfriedhof meist eine ganz einfache Anordnung: im Südteil des Tumulus ist eine Kultkammer ausgespart, an deren Westwand die beiden Scheintüren angebracht sind. Eine weitere Opferstelle befindet sich bei einer dritten größeren Scheintür, die im nördlichen Ende der Front eingesetzt wurde. Diese Anordnung finden wir bei Mrjib, Krniniswt I, Simnfr I. Sithtp und anderen. Auf dem Westfriedhof war es während der 4. Dynastie üblich, einen Kultbau vor der Grabplatte zu errichten, mit Opferkammer, Magazinen und Raum für die Besucher des Grabes. Diese Vorbauten wurden alle in Ziegelmanerwerk aufgeführt. Ausnahmsweise baute man den Opferraum aus Stein; die Ziegelkammern für das Niederstellen des Gerätes, für die Libationsgefäße oder die Besucher lagen davor. So bei Śnfrwśnb (G. 4340), Mastaba In (Gîza I, Abb. 36), Is (l. c. Abb. 30).

Als mit der 5. Dynastie die Opferkammer endgültig in das Innere des Tumulus verlegt wurde, behielt man vorerst die Ziegelkammern vor dem Eingang noch bei. Bei Sithtp bilden sie einen stattlichen Bau mit schweren Mauern; ein Korridor verbindet sie auch mit der nördlichen Scheintür. Ein weiterer Schritt war, auch diese Vorräume, wie die Mastaba selbst aus Stein zu erbauen. Bei den Königsgräbern, deren Einfluß stets zu berücksichtigen ist, waren die Kultbauten aus dem gleichen Material wie die Pyramide errichtet worden, und derselben Einheitlichkeit begegnen wir sehon vor der 5. Dynastie bei bevorzugten Privatgräbern. Eigentlich war sie ja das Gegebene und man könnte vermuten, daß die billigen Ziegelkammern lediglich ein Anzeichen mangelnder Mittel oder geringerer Anteilnahme der Nachfahren waren, wie etwa bei den Ziegelkonstruktionen im Taltempel des Mykerinos, den sein Sohn nachträglich fertigstellen ließ. Aber Fälle wie Hmirrur (Gizu 1. Abb. 18), Irrur (ebenda Abb, 30) und andere sprechen doch wohl dagegen. Es wird der Gedanke von Einfluß ge-

Ummantelung besteht aus unverhaltnismaßig schweren Tura-Platten. Die Anlage des Biffinmw ist ganz aus wuchtigen Numulit-Blocken erbaut. Die Außenwände sind gut geglattet; em Kernbau fehlt. wesen sein, daß die Festigkeit und Sieherheit des Steinbaues in erster Linie für das Grab selbst und dann für die Kultkammer von Bedeutung war, während Magazine und Besuehsräume aus leichtem Material hergestellt werden konnten.

Großen Steinvorbauten begegnen wir in unserer Konzession zuerst auf dem Friedhof südlich der Cheops-Pyramide. Bei der Mastaba des Kijmnfrt (Vorbericht 1928, Abb. 1) und des Prinzen Ddfhwfw (ebenda, Abb. 2). Auf dem Westfriedhof dagegen treten sie zuerst in verhältnismäßig später Zeit auf. Von den in Gîza II veröffentlichten Gräbern weist keines Steinvorbauten auf und auch die hier zu beschreibenden Mastabas gehören zur Hälfte noch dem älteren Typ an. So ist Njśwtnfr noch ganz wie Kinjnjśwt I angelegt. Spuren der Ziegelvorbauten ließen sich freilich nicht mehr erkennen. Bei Kij mag der kleine offene Raum im Süden der Front als bescheidenes Magazin gedient haben. Kinjnjswt II ist ohne Vorbau geblieben; vielleicht ist das auf die bescheidene Form der Aulage zurückzuführen.

Das Bestreben, das Grab, die Kultkammer und die Nebenrähme in einem einheitlichen Steinbau zu vereinigen, hat zu ganz versehiedenen Ergebnissen geführt. Es lassen sich dabei zwei getrennte Linien der Entwicklung verfolgen. Bei der einen bleibt nach wie vor der massive Tumulus der Kern der Anlage, in dem nur der Kultraum in seiner übliehen Form untergebracht ist. Bei den anderen verlegte man alle Kammern in den Block, dessen Masse dadurch allmählich aufgelöst wurde. Wenn bei dieser zweifachen Entwicklung auch starke zeitliche Überschneidungen vorkommen, so dürfte doch die Zusammenfassung von Tumulus und Nebenräumen in einer Baugruppe die älteste Anordnung sein. Sie begegnet uns ausschließlich bei den Mastabas der uns beschäftigenden Zeit. Sie allein ist ja auch in den Grabmälern der Könige vorgebildet. Und wenn nicht der Befund auf dem Friedhof von Saggåra widerspräche, so könnte man geneigt sein, das Verlegen aller Kammern in das Innere des Grabes darauf zurückzuführen, daß der Raum zur Entfaltung nach außen fehlte und daß dieser Typ weniger kostspielig war.

Der Typ des Grabes der Samnfr-Familie.

Die neue Form der Anlagen, bei der Steinkammern an den Tumulus gesetzt werden, ließ viele Möglichkeiten der Gestaltung offen und

tritt uns daher in manehen Abarten entgegen. Die Architekten verstanden es meist, den zur Verfügung stehenden Raum in der Nekropole mit vielem Geschick auszubauen, unter Benutzung der in der Nachbarschaft sehon vorhandenen Anlagen. Nirgends sind Bindungen an ein festes Schema zu gewahren. Wenn wir trotzdem manchen Anlagen begegnen, die unverkennbar gemeinsame Züge tragen, so darf man die Plane nicht einfach als Vertreter eines gerade in Mode stehenden Typs ansehen. Man hat bei den Vergleichen zu sehr einen Hauptpunkt außer Acht gelassen, die Überlieferung innerhalb der einzelnen Familien. Dieser Zusammenhang liegt klar bei den Königsgräbern vor. Man beachte zum Beispiel die Übereinstimmung der Sonderform der Mastabat el-Faraûn mit dem Grab der Königin Hntkars. Aber auch bei älteren Privatgräbern ist die Verbindung in einigen Fällen unverkennbar, wie zwischen Nfrmet von Medûm und Hmiwnw von Gîza und bei den hintereinanderliegenden Mastabas von drei Geschlechtsfolgen: Nfrtkiw, Nfrmi't und Śnfrwśnb (Porter-Moß, l. c. S. 42, Reisner ÄZ 64 Taf. 2). Die Zahl der Fälle läßt sich sieher beträchtlich vermehren, wenn wir erst die Geschichte der Familien besser kennengelernt haben.

Ein ganz klares Beispiel liefert uns das Geschlecht der Śśmnfr. Die hier nachgewiesenen Familienverbindungen geben uns den Schlüssel für die Übereinstimmung einer ganzen Gruppe eigenartig angelegter Gräber, die im nordöstlichen Abschnitt des Friedhofs liegen. Als bezeichnend für den hier entwickelten Typ kann angeführt werden:

- a) Tumulus mit innerer Kultkammer im Süden
- b) davor liegend ein Hof mit besonderem Eingang.
- c) ein im Süden gelegener eigener Serdábbau. Der Typ ist durch folgende Maştabas vertreten: 1. Šāmafr 11. 2. Šāmafr 111. 3. R\*ur 1. 4. R\*ur 11. Bei Phupth finden wir Anklänge an den Grundriß und ebenso glauben wir bei Śāmafr 11' noch eine Nachwirkung des Typs zu verspüren. Da die luhaber der Gräber alle aus dem gleichen Geschlecht der Šāmafr stammen und der Grundriß in dieser klaren Form sonst nicht belegt ist, dürfen wir mit Recht von einem Familientyp sprechen.

Bei diesen Gräbern kann als erstes Untercheidungsmerkmal gegenüber anderen Anlagen der be ondere Serdåbbau im Süden bezeichnet werden.

Die Geschiehte der Statuen und ihrer Unterbringung im Grab ist reichlich verwickelt. Wenn wir Gîza gesondert betrachten, so waren in den Tempeln des Chefren Rundbilder des Königs in großer Zahl aufgestellt. Im Taltempel standen sie an den Seitenwänden der tiefen Pfeilerhalle, im Totentempel die wichtigsten, für den Kult in besonderer Weise bestimmten in nebeneinanderliegenden Kapellen. Eine ähnliche Verteilung lag auch bei Mykerinos vor und darf bei Cheops angenommen werden. Im offenen Gegensatz dazu bleiben die meisten Mastabas der gleichen Zeit ohne Statuen. Bei den Prinzengräbern auf dem Ostfriedhof ist freilich einige Male ein Typ vertreten, bei dem eine Statue wohl im Hintergrund der tiefen Opferstelle aufgestellt war. In anderen Fällen wurde sie mit den Wandblöcken auseinem Stück gehauen.

Auf dem Westfriedhof muß die Mastaba des *Hmiwnw* mit je einer lebensgroßen Statue hinter den beiden Scheintüren als Ausnahme betrachtet werden. Außerdem ist dort aus der 4. Dynastie nur noch das Beispiel des *lyj* anzuführen mit Statuenkammer hinter der Scheintür (Giza I, Abb. 55).

Sonst kennen die typischen Mastabas der Zeit von Cheops bis Mykerinos auf dem Westabschnitt nur die sogenannten Ersatzköpfe, die an der Verbindung zwischen Schacht und Sargkammer aufgestellt waren. Als sich aber mit Beginn der 5. Dynastie die Überlieferung hier zu lockern begann, traten die Statuen wieder auf. Entweder hinter den beiden Scheintüren der Kultkammer oder nur hinter der südlichen. Beispiele sind Kinjujswt I. Ssithtp, Njswtnfr, Nfr, Wsr; siehe Vorbericht 1914, S. 13 ff. Kij hat einen großen Serdab hinter der Westwand des Opferraumes ein wenig nach Norden verschoben. Bei Nsdrkvi fanden sich Spuren von Statuenkammern, freilich nicht ganz einwandfrei, in der Mitte hinter der Westwand und in der Südwand der Vorhalle.

Wenn wir jetzt in der Śśmnfr-Gruppe einen eigenen Serdábbau treffen, der im Süden der Anlage liegt, so geben uns die früheren Mastabas von Giza keinen genügenden Anknüpfungspunkt. Aber wir dürfen uns bei der Suche nach einer Verbindung nicht auf die nähere Umgebnug beschränken. Es ist wohl möglich, daß Anordnungen, die nur an anderen Orten belegt sind, selbst solche aus früherer Zeit, von Einfluß waren.



Abb. 4 and 5. Graber der Familie Sømafr. Schaubilder. Oben: Wiederherstellung; unten: Horizontalschnitt.

Ähnliche Wahrnehmungen kann man auch in anderen Zweigen der Archäologie machen. In unserem Falle läßt sich darauf hinweisen, daß schon in älteren Mastabas gelegentlich im Süden des Korridors neben dem Eingang zur Kultkammer ein eigener Statuenraum angebracht war; wie im Grab des Hsj<sup>1</sup>. Von größerer Bedeutung aber seheint mir der Befund an der Pyramide des D´sr. Hier ist zwar wegen der Nord-Südachse des Totentempels die Himmelsrichtung der Kulträume nicht die gleiche; aber wir sehen, wie ganz entsprechend links neben dem Kulttempel ein eigener Bau für die Statue des Königs angebracht ist, der Serdâb mit Vorraum und Tor, davor ein großer Hof, an dessen Nordende Räume liegen, die für den Kult der Statue bestimmt waren. Es liegt zutage, daß wir eine ganz entsprechende Anordnung bei Simnfr vor uns haben, aber es braucht darum noch keine unmittelbare Anlehnung vorzuliegen.

Es scheint vielmehr von alter Zeit eine verschiedene Behandlung der Statuen bestanden zu haben. Einmal wurden sie ganz eng mit der Hauptopferstelle des Grabes verbunden und erhielten einen Platz vor oder hinter der Scheintür. Daneben aber liegen schon früh Belege für eine getrennte Aufstellung und gesonderte Riten vor. So war im Grab des Min der Serdab in der Nische am Ende des Nordarmes der Kammer angebracht, unter seinem Schlitz inmitten der Zeilen

"Für die Statue". Zu der gleichen Ordnung gehören, nur weiter ausgebaut, die Statuenkammer des Dsr: auf dem Friedhof östlich der Chefrenpyramide die zahlreichen Statuenräume in der Anlage des Rewr (siehe S. Hassan, Excav. I. Vorsatzblatt) und auf dem Westfriedhof die beiden freistehenden Serdäbbauten vor der Mastaba des Biffnumer (L. D. I. 24 und Text I. 67). Eigene, in der Südwand des Tumulus ausgesparte Statuenräume mit Fenstern nach der Front, haben Kijswai (Vorbericht 1914, S. 13), Kdfj (ebenda). Htj (ebenda S. 37). Śnb (Vorbericht 1927, Abb. I) und andere.

Es ist also der Gedanke, der dem Plan der Sämnfr-Anlage zugrunde liegt, durchaus nicht neu. Das gilt sowohl für den vom Kultraum völlig getrennten Serdâb, wie für dessen Lage im Süden des Grabes. Diese Lage ergab sich unge-

zwungen aus dem Umstand, daß die Hauptopferstelle in der Nähe angebracht war; die beiden Kultstellen sollten schon aus Gründen der Bequemlichkeit nicht zu weit getrennt sein. Im einzelnen siehe die Grundrisse auf Abb. 1 und 4—5, ferner 36, 40, 44.

Śśmnfr II benutzt die Rückwand von G 2310 (Porter-Moß, ł. e. S. 32) für den Bau eines großen Hofes; an seinem Anfang, da wo die Mastabas 2190, 2300, 2310 und 2200 zusammenstoßen, steht ein eigener Torbau; siehe Boston Bulletin XI, 20: "Along the eastern side were two chapels, together equalling in length the east face of the Mastaba and filling the space between it and the adjoining mastaba. The entrance was at the northern end and was divided into three equal spaces by two square limestone piers between antae. These were all inscribed with the name and titles of Seshem-Nofer. Outside were found traces of a small vestibule of mud-brick which had been built against the tomb after the original structure had been completed. The first chapel occupied about two-thirds of the whole length. Its west wall, formed by the sloping face of the mastaba itself, was decorated with a series of shallow niches and near its southern end was a large offering basin sunk in the floor. Just beyond this was the entrance to the inner chapel, marked only by two red granite bases for the piers, and by traces of antae on the adjoining walls. As usual in this period, the main offering-chamber was built into the body of the mastaba itself, near the southern end of its face, and was entered directly from the second chapel."

Am Südende des zweiten Vorraums liegt der Eingang zum Serdäbbau, der die Straße zwischen G 2200 und 5070 füllt und östlich bis 5170 reicht.

Śśmnfr III weicht in der Anordnung nur ganz wenig ab. Die erste Kapelle liegt auch hier im Osten des Tumulus, der Torbau öffnet sich nach Osten zwischen Reur I und Phnpth. Der Gang war ebenfalls an seinem nördlichen Teil durch Ziegelmauern zu einem geschlossenen Raum ausgebaut worden. In seinem südlichen Teil dagegen ist eine Pfeilerhalle aus Stein eingelegt, von der aus, wie bei Śśmnfr II eine Tür im Westen zur Kultkammer, im Süden zum Serdab führt.

R'wr I ist einfacher gehalten. Ein Hof wird von der Vorderseite des Tumulus und der Rückseite der Ditj-Mastaba gebildet, im Süden wird er durch das Statuenhaus abgeschlossen. Ein eigener Torbau im Norden ist nicht sicher nachgewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quibell, Saqqara 1911 -12, pl. 1.

Hier ist später eine Maştaba eingebaut worden, so daß sich der ursprüngliche Befund nicht mehr mit Bestimmtheit ermitteln läßt.

In den drei angeführten Fällen war die Anlage des Vorraums erleichtert durch eine davorliegende Maṣṭaba. Östlich Rur 11 dagegen lag ein freier Raum; aber man hielt sich an den überlieferten Plan, zog eine Mauer, dem Tumulus parallel und schloß ihn im Süden durch das Statuenhaus ab.

Bei Phnpth, von dem der Plan noch nicht veröffentlicht ist, scheint eine stärker abweichende Anordnung vorzuliegen, der Serdâb ist südlich vom Eingang der Kultkammer in der Frontmauer ausgespart.

Die Übereinstimmungen von 1–4 sind so augenscheinlich, daß wir berechtigt sind, von einem besonderen Grabtyp des Geschlechtes der Sämnfr zu sprechen. Er hat eine selbständige Form, die sonst in Gîza nicht belegt ist. Man könnte uns zwar auf die Anlage des \*Ijmrj (Grab Lepsius 16 L. D. I, 21 und Text 1. S. 38) hinweisen. Aber die Übereinstimmung betrifft nur Einzelheiten und muß als zufällig bezeichnet werden. Vielleicht geht der Typ auf den Inhaber der ersten Maṣṭaba dieser Art zurück, womöglich auf Śāmnfr II persönlich, der den Titel, Vorsteher aller Arbeiten des Königs" führte und den Plan zu seiner Anlage entworfen haben mag.

#### 2. DIE UNTERIRDISCHEN GRABANLAGEN,

Die Behandlung der unterirdischen Räume hat gegenüber dem Beginn der 5. Dynastie keine wesentlichen Änderungen aufgewiesen. Die sorgfältige Auskleidung der Grabkammer, die saubere Vermauerung des Verbindungsganges und die vorgestellte große Kalksteinplatte werden mit dem Ende der 4. Dynastie aufgegeben. Zur selben Zeit, da man im Tumulus die mit Darstellungen und Inschriften geschmückte Kammer anbringt, vernachlässigt man auffallend den Unterbau. Es liegt offensichtlich eine Verschiebung des Schwergewichts im Totendienst vor. Erst mit der beginnenden 6. Dynastie nimmt man sich der eigentlichen Grabraume wieder mehr an; die Wände werden wenigstens teilweise mit Stuck überzogen und Opferliste und Opfergaben darauf aufgemalt. Die neue Sitte läßt sich gewiß nicht trennen von dem Auftauchen der Inschriften in den Kammern der Pyramiden am Ende der 5. Dy nastie, beginnend mit Wnis. Für unseren Fried

hof siehe Kijhrpth (Vorberieht 1914, Taf. II). Kejm'nh (Vorbericht 1926, Taf. V VI). Sšunfr II (Vorbericht 1929, S. 125). Die in diesem Bande behandelten Mastabas weisen noch keine Spur des neuen Brauches auf. Das gilt nicht nur von den kleinen Anlagen wie  $K_{ij}$  und  $K_{injnj}$  iswt II. bei denen von vornherein kein besonderer Aufwand für die Sargkammer in Frage kam, Auch die großen Mastabas der Śśmnfr-Gruppe zeigen noch die rauhen Grabwände. Das spricht dafür, daß auch die spätesten Anlagen der Familie auf dem Westfriedhof wenig über das Ende der 5. Dynastie hinausgehen dürften. Andererseits ist zu beachten, daß Śśmnfr IV. wohl der Sohn des Sšmnfr III, die Speiseliste auf der Ostwand des Sargraumes anbringen ließ.

#### a) Die Schächte.

Für die Behandlung der Schächte gilt die oben S. 20 aufgestellte Regel, daß die Auskleidung dem Außenmauerwerk des Kernbaus folgt. Daß die gleichzeitige Aufführung der Grund dieser Übereinstimmung ist, zeigt sich besonders klar bei der Mastaba des Krij; sie ist ohne besonderen Kern geblieben, da sie sich im Norden und Süden an die Nachbarmastaba anlehute. An der Front hat sie unten sehwerere Blöcke, oben kleinere Steinwürfel, an der Rückseite Ziegelmauerwerk. Der Hauptschacht weist num die gleiche Mischung des Materials auf; unten einige starke Quadern, dann abwechselnd Steinwürfel und Ziegel.

Für die stärker werdende Neigung, die unterirdischen Räume zugunsten des Oberbaus zu vernachlässigen, kann Njäwtnfr als bezeichnendes Beispiel angeführt werden. Er benutzt als Kern einen Bau aus der ersten Reihe des Friedhofs mit den abgetreppten Ostweststraßen, der außen und in der Schachtausmauerung die üblichen weißgelben Würfel zeigt. Der Bau wurde dann verbreitert, im Süden wird eine Kultkammer ausgespart und um die Ost-und Nordseite ein Mantel aus Kalksteinblöcken gelegt. Aber der zu der Erweiterung gebaute zweite Schacht erhielt eine wesentlich schlechtere Ausmauerung als der ursprüngliche im Norden gelegene.

Die Schächte hatten soweit sich erkennen laßt, keinen besonderen oberen Verschluß. Sie wurden gewöhnlich mit Kleinschlag, den Abfällen von der Bearbeitung der Blöcke gefüllt. Darüber lief die Steindecke, die das Dach der Maştaba bildete,  $\hat{S}$ šmufr III und R urd I bilden bemerkenswerte Ausnahmen:

#### Die Schachtkappen.

Der oberste Teil des Südschachtes war bei R'ur I mit Ziegeln ausgemanert. An den Ecken der Mündung erkennt man noch eine Verengung, den Rest einer Überkuppelung. Bei Śšmnfr III haben sieh auf der östlichen Hälfte des Schachtrandes noch zwei Lagen einer gleichen Verschlußkonstruktion erhalten, aber hier ist das Material Stein. Es ist trotz des schlechten Erhaltungszustandes fraglos, daß in beiden Fällen eine gerundete Überdachung des Schachtes vorliegt. Das vollkommen erhaltene Beispiel einer solehen Kappe fanden wir in einer Mastaba des westlichen Abschnittes (Vorbericht 1926, S. 113). Zwei weitere Fälle stammen aus der Leipzig-Hildesheimer Grabung und liegen auf dem gleichen Absehnitt. Nach einer mündlichen Mitteilung von Professor Selim Hassan sind Schachtkappen auch auf seinem Grabungsfeld zweimal nachgewiesen, südlich des Aufwegs vom Taltempel zum Totentempel des Chefren. In den unversehrten Beispielen des Westteiles war die Wölbung aus Schichten überkragender Ziegel gebildet; die Kappe hatte in dem von ims gesichteten Fall die Gestalt eines hohen Kegels. Die Spuren an der Schachtmündung des Reur I aber passen durchaus nicht zu dieser Form. Sie lassen vielmehr auf eine Halbkugel schließen. Auch scheint kein falsches Gewölbe vorzuliegen wie in anderen genannten Fällen, sondern eher eine richtige Kuppel. Aber infolge des schlechten Erhaltungszustandes läßt sich kein sicheres Urteil abgeben.

Wesentlich günstiger liegen die Verhaltnisse bei dem Schacht des Ssmnfr III. Ich gebe zunächst den genauen Befund, zu dem man Abb. 6 vergleiche. Über die Nordost- und Südostecke sind Steinplatten gesetzt, dazwischen liegen zwei Platten in Längsrichtung auf der Ostkante des Schachtes in gleicher Flucht mit der Auskleidung. Die zweite Lage besteht meist aus rechteckigen Platten, die so angeordnet sind, daß eine Schmalseite in der Mauerfront liegt. Dieser Wechsel in der Achse der Platten bei den zwei Schichten setzte sich wahrscheinlich in den höheren Lagen fort und entspricht dem Verfahren bei Ziegelmauerwerk, wo Binder und Strecker sich ablösen. In der Nordostecke liegen hinter der oberen Lage noch einige Platten so geordnet, daß wir sie als Reste einer zweiten parallelen Steinlage ansehen müssen. Die Kappe hatte also eine doppelte Mauerstärke, ähnlich wie bei Ziegelgewölben, die oft eine Mächtigkeit von mehreren Steinen aufweisen, beispielsweise bei den Gräbern des Mittleren Reiches in El-Quatta<sup>1</sup>.

Es erhebt sich die Frage, wie wir die Überdachung zu ergänzen haben, vor allem ob ein falsches oder ein echtes Gewölbe verwendet wurde. Für eine eehte Kuppel sprechen zwei Gründe, die aussehlaggebend sein dürften: Erstens kragt die untere auf der Ostkante des Schachtes ruhende Schicht überhaupt nicht vor, und auch die zweite Lage kann für ein falsches Gewölbe nicht in Frage kommen: zwei der als Binder dienende Platten sind zwar ein wenig über den darunter liegenden Strecker geschoben, aber das mag nur eine Ungenauigkeit sein, denn die übrigen acht Blöcke der gleichen Lage ragen nicht vor, zwei sind sogar ein wenig nach rückwärts geschoben. Das alles paßt aber nicht zu einem falschen Gewölbe; hier sollte die Verengung der Öffnung durch Vorragen der Steine sehon bei der untersten Schicht beginnen. Entscheidend scheint mir zweitens der Umstand, daß die Blöcke der äußeren Steinlage, die die unterste Schicht des Doppelgewölbes bilden, nicht waagerecht sitzen, sondern nach innen geneigt sind. Diese Schräglage hätte bei einer falschen Kuppel keinen Sinn, bei einem echten Gewölbe aber wird sie gefordert. Der Neigungswinkel gibt uns übrigens eine Handhabe zur Rekonstruktion. Der Scheitelpunkt der Wölbung lag etwa 1.10 m über dem Schachtrand; nimmt man die Dicke mit 0,80 m an, worauf die erhaltenen Schiehten weisen, so ragte die Kappe rund 2 m empor. Damit blieben noch immer 0.50 m für die Deckplatten des Daches der Mastaba.

Noch vor wenigen Jahren hätte man den Einwand erheben können, daß die Ägypter in der frühen Zeit noch nicht verstanden, ein Kuppelgewölbe in Ziegel, geschweige dem in Stein, herzustellen. Aber das noch erhaltene Beispiel in der Mastaba des Šub hat die Frage endgültig entschieden und bewiesen, daß die Konstruktion schon im Alten Reich wohl bekannt war; siehe Vorbericht 1927, S. 101ff. mit Angabe der späteren Nachweise S. 105. Unterdessen hat sieh ein noch früherer Beleg gefunden. Bei den Grabungen der Ägyptischen Universität wurde 1936

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chassinat, Fouilles de Quattali, Taf. 13,



Abb. 6. Kuppel über dem Nord chacht de Smult III.

im Osten der Mastaba des Iwnwmnw (Grab Lepsins 92) ein Vorraum aus Stein freigelegt, der mit einer Ziegelkuppel überdacht war. Das Gewölbe war zwar vollkommen eingestürzt, aber man konnte seinen Ansatz noch in den Ecken erkennen. Das Grab stammt aus dem Ende der 4. oder dem Anfang der 5. Dynastie, und die Kammer ist mehr als doppelt so groß wie der Kuppelraum des Śnb. Dieser neue Beleg zeigt, daß der Kuppelbau den Architekten des Alten Reiches durchaus geläufig war und bestärkt die Annahme, daß man im Fall des Śšmnfr III versuchte, die Kappe in derselben Konstruktion aus Stein auszuführen. Maßgebend war dabei nur die größere Haltbarkeit des Materials. Gerade in der uns beschäftigenden Zeit baute man alle für den Totendienst bestimmten Kammern aus Quadern statt aus Ziegeln. Da ist es begreiflich, daß man auch im Tumulus selbst den leichter vergänglichen Baustoff vermeiden wollte. Die Verwendung von Ziegeln bei der Schachtkappe des Reur I erklärt sich daraus, daß seine Anlage ganz wesentlich bescheidener ist als die des Ssmnfr III. Wir dürfen nun aus dem einzigen bisher belegten Fall nicht einfach schließen, daß die Steinkuppel in jener Zeit etwas gewöhnliches war. Gerade die besonderen Gründe für die Verwendung des Materials beim Grabbau verbieten das. Im Profanbau, bei Häusern und Speichern, benutzte man zweifellos nur Ziegel. Aber es ist immerhin eine Tatsache von ganz besonderer Bedeutung, daß man sich überhaupt trauen konnte, eine Kuppel aus Quadern aufzuführen.

Für das Auftreten der Kappen über der Schaehtmündung muß eine befriedigende Erklärung gesucht werden. Es kann wohl von vornherein die Vermutung ausscheiden, daß man dadurch eine größere Sicherheit für die Bestattung erstrebte. Die Steinkuppel mag zwar einem Grabräuber Widerstand entgegengesetzt haben. aber er konnte nicht als ernstlich in Betracht kommen. Bei den Ziegelkappen vollends hatte er leichte Arbeit. Ebenso ist der Gedanke abzuweisen, daß man es dem Toten habe erschweren wollen, das Grab zu verlassen. Es steht die Ablehnung dieser Annahme mit der Beantwortung einer der grundsätzlichen Fragen im Zusammenhang, in wie weit nämlich im Totenglauben der Völker von den Nachfahren die Wiederkehr des Toten gefürchtet und verhindert wurde. Für Ägypten muß jedenfalls verneint werden, daß eine solche Furcht den Grabbau beeinflußt hat. Alle Vorrichtungen zum Abschluß der Sargkammer haben hier den Sinn, die Leiche vor Schädigung und Beraubung zu siehern und nicht umgekehrt die Hinterbliebenen vor dem Verstorbenen zu schützen. Es ist unverkennbar, daß man ihm den Weg zum Diesseits stets offenhalten und erleichtern wollte, soweit es nur mit der Sieherheit des Begräbnisses vereinbar war. Daher die Scheintüren, aus denen der Inhaber der Mastaba hervortreten sollte, daher die Rundbilder und Flachbilder, die ihn aus dem Grabe sehreitend darstellen. In den meisten Fällen wurden die Vorbereitungen für den Schutz der Leiche von dem Grabherrn zu seinen Lebzeiten getroffen, und er wollte sich doch gewiß nicht selbst gegen das Diesseits verbarrikadieren. Ins Ungemessene gehen die Sieherungen der Leiche im Königsgrab, und hier war der Beweggrund der Furcht von vornherein ausgeschlossen. Endlich zeigen die von Gardiner-Sethe herausgegebenen Briefe an die Toten<sup>1</sup>, daß die unterstellte Furcht vor ihrer Wiederkehr überhaupt nicht vorhanden war.

Wenn aber weder Gründe der Sicherheit. noch der Wunsch, den Toten fest von der Welt abzuschließen, für die Anbringung der Schachtkappen angeführt werden können, so bleibt als Erklärung wohl nur das Nachwirken einer Sitte übrig, die ihre ursprüngliche Bedeutung verloren hatte. Es muß sieh um den Tumulus handeln, den man von jeher über den einfachen Begräbnissen aufhäufte. Nur wenigen Bevorzugten war es möglich, sich einen Grabban, eine Mastaba, zu errichten. Die Mehrzahl der Bestattungen war ganz einfacher Art. Aber wir müssen annehmen, daß die Grabstätte von jeher aus der Umgebung hervorgehoben wurde. Es war das schon notwendig, um die Stelle wiederzufinden und Speiseopfer vor ihr niederzulegen. Dabei ergab sich die gewölbte Form des Grabhügels von selbst, vor allem, wenn als Material Schotter, Erde oder Sand verwendet wurde. Für unseren Fall müssen wir uns nach Ziegelkonstruktionen umsehen, die als Vorbild dienen konnten. Wir finden in der Tat Entsprechungen in Tura<sup>2</sup>. Abseits von dem frühgeschichtlichen Friedhof liegen im Osten zwei spätere Gruppen, die eine um das große Grab 27 w 1, die andere auf der Linie 27-28 t; siehe

 $<sup>^{\</sup>rm I}$ Alan H. Gardiner, Kurt Sethe, Egyptian Letters to the Dead.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermann Junker, Bericht über die Grabungen der K. Akademie der Wissenschaften in Wien auf dem Friedhof in Tura (1909—1910).

den Plan am Ende des Buches. Die genaue zeitliche Bestimmung begegnet einigen Schwierigkeiten. Taf. XLIII zeigt ans einigen Gräbern der ersten Gruppe eine Tonware, die uns aus dem Friedhof der 4. Dynastie von Gîza bekannt ist: die Schalen mit eingezogenem Rand (brimbowls). den großen Mörtelnapf, die Brotform und die groben Krüge. Damit dürfte die Gruppe ungefähr festgelegt sein. Die Form des Grabes 27 w 1 freilich mit dem Schrägzugang weist an sieh auf eine wesentlich frühere Zeit. Es ist möglich, daß die Anlage den Kern bildete, um den sich in späterer Zeit die Bestattungen reihten. In der zweiten Gruppe 27-28 t fehlt jede Beigabe, aber die Lage in der Nachbarschaft von 27-28 v legt auch einen engeren zeitlichen Zusammenhang nahe. Es könnte höchstens die Verbindung mit  $10 \ \mu \ 5$  dagegen geltend gemacht werden. Aber es ist für unsere Zwecke von untergeordneter Bedeutung, ob die Gruppe aus der dritten oder vierten Dynastie stammt. Sie gehört jedenfalls schon dem Alten Reich an und ihre Gräber zeigen einen unverkennbaren Zusammenhang mit den Ziegelkappen über den Schächten in Gîza. Wie in den drei Beispielen des Westabschnittes wird die Graböffnung durch ein hochgezogenes falsches Gewölbe aus überkragenden Ziegeln geschlossen; die Außenseite ist mit einer Nilschlammschicht bedeckt. Der einzige Unterschied liegt im waagerechten Schnitt. Aber es mußte über dem länglichrechteckigen Grabbau des Friedhofs ein ebensolcher Tumulus sich erheben, während für die quadratischen Schächte die runde Kappe das Gegebene war; siehe in Sonderheit die Beispiele aus Tura, Taf. XVII, Grab 18 und 1, So liegt bei den Schachtkappen ein Brauch vor, der einen bestimmten inneren Widerspruch zeigt: die Mastaba ist der Oberbau, der sich über dem Begräbnis erhebt, aber daneben wird über dem Schacht ein besonderer Grabhügel errichtet, wie er bei einfachen Bestattungen im Lande üblich war. Er verschwindet im Innern des Steinbaues; daß er aber von Haus aus als besonderer Tumulus, als wirkliches Mal des Grabes zu gelten hatte. beweist der Umstand, daß er im Falle des Schachtes Vorbericht 1926, S. 13, weiß getüncht war.

#### b) Die Sargkammer.

Im frühen Alten Reich galt die Regel, daß die Grabkammer im Suden der Schachtsohle angebracht wurde. Diese Lage hatte bestimmt religiöse Gründe. Die Seele des Verstorbenen sollte durch die im Norden gelegene Öffnung zum nördlichen Himmel, zu den Zirkumpolarsternen fliegen. Von diesem Brauch wird auch in der unmittelbar folgenden Zeit nur aus besonderen Gründen abgegangen. So wenn bei Nådrkij die Kammer nach Norden verlegt wurde, mit Zugang im Süden, damit sie ganz nahe dem Begräbnis des Vaters liege (Gîza 11, S. 109).

Im späteren Alten Reich tritt ein Wandel ein. Man verlegt oft den Sargraum an die Westseite der Schachtsohle; die Öffnung ist damit nach Osten gerichtet. Der Tote, an der Westwand auf der linken Seite gebettet, sollte die aufgehende Sonne schauen; oder er sollte das Grab verlassen und in den strahlenden Tag treten; siehe Weiteres Vorbericht 1929, S. 122ff.

Unter den vorliegenden Gräbern finden sich einige, die schon dem neuen Brauch zu folgen scheinen. So liegt bei dem nördlichen Schacht des Njävtufr die Kammer gegen Westen, und es ist fraglich, ob die schlechte Beschaffenheit des Gesteins an der Südseite eine genügende Erklärung für den Wechsel bietet. Die frühere Anlage des Kinjnjävt I hat jedenfalls bei der gleichen Umständung den Schacht tiefer getrieben, um die Sargkammer an der überkommenen Stelle anbringen zu können; siehe Giza II, S. 141.

Bei Kinjajswt II treffen wir die Kammer im Norden, aber nach Westen gerichtet. Hier war wohl wie bei Nśdrkij für die Änderung der Richtung der Wunsch maßgebend, dem Grabe des Vaters näher zu sein. Die Kammer liegt in der Tat unter dessen Maştaba, wie Gîza II. Abb. 12 zeigt.

Bei Kej ist vielleicht die Anbringung des Sargraumes im Westen umgekehrt darauf zurückzuführen, daß er bei südlicher Richtung unter der Mastaba der Stiftsherrin gelegen hätte. Das wäre aber nur ihren nächsten Angehörigen gestattet gewesen und nicht dem Vorsteher ihrer Totenpriester.

Der Süd-Schacht des Ssmnfr III und die Schächte des R<sup>c</sup>wr II folgen der alten Anordnung, aber bei R<sup>c</sup>wr I liegt zwar der Eingang zur Sargkammer des Hauptschachtes ebenfalls im Süden, bei dem Nordschacht jedoch im Westen.

'Irjnr' und 'nhmr' zeigen den Ausgang aus dem Sargraum bei samtlichen 8 Begrabnissen mit einer Ausnahme im Osten. Hier wird sieh daher sehon der neue Brauch durchgesetzt haben. Bei dem sudwestlichen Schacht liegt die unterirdische Kammer im Süden und greift unter die Mastaba des Njśwtnfr, zu dem der Inhaber in keiner Beziehung steht; er hat sich offenbar über das Verbot hinweggesetzt, wie man für den Nachbarschacht skrupellos eine gestohlene Scheintür als Bedachung verwendete.

Die Wände und Decken der Sargräume sind entsprechend der Zeit mit wenig Sorgfalt behandelt. Eine Ausnahme machen Kenjujswt II und Sämnfr III. bei dem die Süd-Kammer regelmäßig bearbeitet ist; an der Decke und am Eingang sind die Waagrisse erhalten. Auffallend unregelmäßig sind die Kammern sowohl bei Rewr I und R<sup>c</sup>wr II. die doch zu den größeren Anlagen zu rechnen sind. Vielleicht trägt hier die Schuld das besonders schlechte Gestein mit Rissen und Spalten. Bei den ärmeren Gräbern der Gruppe 'Irjnr'-'nhmr' liegen meist ganz kleine Kammern vor, eben groß genug, um die Leiche aufzunehmen: bei den Nebenbegräbnissen in der Mastaba des Kij fand die Beisetzung einfach auf der Sohle des Schachtes statt.

Die kleine viereckige Vertiefung in der Südostecke des Sargraumes, die in der 4. Dynastie zur Aufnahme der Eingeweide diente, ist nur noch im Falle des Śśmnfr III nachgewiesen. Bei Rewr II findet sich statt dessen eine Nische in der Südwand wie in den Gräbern von Medûm (Petrie, Meydum, pl. IV, 7, Meydum, and Memphis S, 24ff.), in Mastaba VIII n (Gîza I, S, 49) und Mastaba VIII des Südfriedhofes (Vorbericht 1929, S, 96).

#### c) Die Särge.

Wenn hier vom Wechsel in Form und Material der Särge gehandelt wird, so gelten die Feststellungen zunächst nur vom Westfriedhof. Denn auf den übrigen Abschnitten liegt ein abweichender Befund vor. Das hängt damit zusammen, daß hier die Gräber für Vertreter anderer Gesellschaftsklassen bestimmt waren. So sind östlich der großen Pyramide, wo Königinnen und Prinzen bestattet wurden, Granitsärge stark vertreten. die allein auch für das Begräbnis der Herrscher in Verwendung kamen. Meist haben die Särge der Mastabas des Ostfriedhofes einen gewölbten Deckel mit geraden Leisten an den Stirnseiten: so  $Mrj\acute{s}j\acute{s}nh$  (= Boston Bulletin 1927, XXV 78. fig. 20). Mastaba 7340 (Museum Kairo 54934). Wrirjn (Kairo 6007 = Annales XXX, S. 174).

Auch in den Mastabas südlich der großen Pyramide wiegen die Granitsärge vor, wie in unseren Grabungen 1928/29 festgestellt wurde: Mastaba I, Granitsarg ohne Verzierung = Vorbericht 1928, Taf. IIIb.

Mastaba II (Kimnfrt) Granitsarg mit Palastfront in vereinfachter Form = Vorbericht 1928, Taf. IIIa.

Mastaba III (*Ddffwfw*) Granitsarg mit eingeritzter Palastfront = Vorbericht 1928, Taf. Va.

Maştaba VI glatter Granitsarg mit flachem Deckel = Vorbericht 1928, S. 166,

Mastaba VIII (Śhmk:) Granitsarg mit gewölbtem Deckel, Innensarg aus Tura-Kalkstein = Vorbericht 1929, S. 96 u. Taf. Vb.

Auf den anderen Friedhofsabschnitten ist Granit ein schr seltenes Material. Südöstlich von Chefren ist Grab Lepsius 98 = L. D. 1. 30 und Text 1. S. 121 zu nennen; auf dem Westfriedhof Śndmib = Boston Bulletin 1913, S. 58, fig. 10 und Śśmafr II.

Sonst ist hier am häufigsten Kalkstein verwendet worden, das allerbeste Material in den großen Anlagen von Cheops bis Mykerinos. In dieser Zeit war entsprechend der allgemeinen festen Ordnung auch ein einheitlicher Typ der Särge vorgeschen: eine ganz fein geglättete Truhe mit gefalztem, glattem Deckel, an dessen Schmalenden je zwei Handhaben angebracht sind; siehe Giza I, Abb, 5 und Taf, XI.

Die Regelmäßigkeit des Vorkommens endet gegen Schluß der 4. Dynastie. Es hatte sich damals die Ordnung überhaupt gelockert, und es scheint, daß die Särge nun nicht mehr vom König für die Grabinhaber zur Verfügung gestellt wurden. Mit der 5. Dynastie verschwindet die alte Form vollständig und ein neuer Typ tritt an ihre Stelle: ein trogähnliches Unterteil mit leicht gewölbtem Deckel, der an den Schmalenden gerade Leisten mit Handhaben zeigt. War die glatte Kiste der 4. Dynastie wohl in Nachahmung des Sarkophags des Cheops und Chefren und in Anlehnung an die einfache Linie der Architektur des Grabes gewählt worden, so greift der neue Typ auf alte Vorbilder zurück. Er tritt uns in Stein zum erstenmal in Grab 17 von Medûm entgegen (Petrie, Meydum and Memphis, pl. X, 4) und ist während der 4. bis 5. Dynastie bei den eben genaunten Granitsärgen am häufigsten vertreten<sup>1</sup>. Es zeigt sich wiederum, wie auch in Einzelheiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenige Sarkophage ahmen später den Palasttyp des Mykerinos nach, wie die beiden Exemplare aus Kalkstein, die Selim Hassan 1933—1936 gefunden hat,

der Giza-Stil verlassen wird, und die zurückgedrängten Überlieferungen früherer Zeiten wieder an Einfluß gewinnen.

Die neuen Kalksteinsärge stehen hinter denen der 4. Dynastie zurück. Sie sind plumper, ungefüger und man hat den Eindruck, daß mehr auf die Masse als auf die Form Wert gelegt wurde. Es fehlt das Ebenmaß, das die früheren Sarkophage in so hohem Grad besitzen. Vielleicht sollten die wuchtigen Unterteile und schweren Deckel einen besseren Schutz gegen Beraubung bieten. Anders kann man kaum die riesigen Exemplare deuten, die in den Kammern des Simular III (Vorbericht 1926, Taf. IIIa), Simmer IV (Vorbericht 1929, Taf. VIIIa) und Śśmnfr-Ttj (ebenda, Taf. VIIIb) stehen. Keiner der Särge ist so tadellos geformt und geglättet. wie die kistenförmigen Sarkophage der 4. Dynastie, die überall nur sanberste Arbeit tat. Das früheste Beispiel der neuen Form stammt von unserem Abschnitt aus der Grabkammer der Nsdrkij (Gîza II, S. 110). Die jüngsten Belege sind Kijhrpth (Vorbericht 1914, S. 15), Kijminh (Vorbericht 1926. Taf. Va) und Hamwafr (Vorbericht 1928, S. 189); in allen drei Fällen ist an der Ostseite dicht unter dem Deckel ein Inschriftenband angebracht. - Von den vorliegenden Mastabas fanden sich Särge des neuen Typs bei Sämnfr 111. R'wr I und R'wr II jeweils im Hauptschacht; bei R'wr II sind Unterteil und Deckel aus mehreren Stücken zusammengesetzt.

Zum erstenmal ist eine wesentlich einfachere Art der Herstellung eines Steinsarges belegt: beim Ausschachten der Sargkammer ließ man einen rechteckigen Block stehen, meist nahe der Westwand, sägte dessen oberen Teil ab, um ihn später als Deckel zu benutzen und höhlte in dem Stumpf eine rechteckige Vertiefung zur Aufnahme des Begräbnisses aus. Solchen Steintrögen begegnen wir in dem nördlichen Raum des Rem I und in der Kammer des Kmjnjöwt II. Sie konnen für die Entwicklung der Sargform nicht herangezogen werden, da sie nur einen Ersatz darstellen.

In anderen Fallen hat man den Trög im Boden der Kammer ausgehoben und die Öffnung mit Steinplatten bedeckt. Aber hier muß ein Unterschied gemacht werden zwischen dem armlichsten Ersatz für einen Steinsarg und den Bodenvertiefungen, die zur Aufnahme eines Sarkophages dienten und ihm einen weiteren Schutz gewähren sollten. So ist, wie bekannt, der Sarkophag des Chefren nicht freistehend aufgestellt, sondern im Fußboden der Kammer so versenkt, daß der Deckel in gleicher Höhe mit ihm lag. Ähnlich scheint der 0.90 m tiefe Trog im Südschacht des Njäwtnfr zur Aufnahme eines Sarges gedient zu haben. Es fanden sich darin noch Holzreste zum Teil von bedeutender Stärke, die wohl nur von einem Sarg stammen können. Die ältesten uns erhaltenen Särge sind aus Holz und dieses Material wurde auch später stets neben Stein verwendet, doch schwankt die Häufigkeit des Gebrauches sehr. Nach dem Beispiel der Königsgräber wurden in der 4. Dynastie die Steinsarkophage vorgezogen. Aber auch hier begegnen wir Holzsärgen, entweder größeren freistehenden<sup>1</sup>, wie Gîza I. Maştaba 1 n. oder kleineren, die in den Steinsarg eingesetzt waren, wie Gîza I, S. 452; offenbar wirkt in letzterem Falle noch die alte Überlieferung nach. Am Ende des Alten Reiches werden Holzsärge auf dem Westabschnitt wieder häufiger; aber sie treten meist nur in Anlagen zweiter Ordnung auf, wie bei <sup>2</sup>Idw II (Vorbericht 1914, Taf. IV), Mrjib (ebenda S. 129). Schacht Nr. 316 (Vorbericht 1913. Taf. VIII) und im westlichsten Teil, Schacht 4120, 4172, 4514, 4570 (Vorbericht 1927, S. 156). In den bedeutenderen Mastabas aber scheint der Steinsarg nach wie vor die Regel zu sein.

Wenn hei den hier beschriebenen Maştabas mehrere Bestattungen ohne jeden Sarg geblieben sind, so ist das wohl nur auf Mangel au Mitteln zurückzuführen, sieher bei den Anlagen des \*Irjur'-ulfuur' und bei den Nebenbestattungen des \*Kij. Verwunderlich dagegen ist, daß hier der Sarg auch in der Hauptkammer fehlt, wo doch der Kultraum kostbare Reliefs aufweist. Sollte ein Holzsarg vorhanden gewesen sein, von dem keine Spur mehr vorhanden ist? Freilich ist auffallend, daß die Nebenbegrabnisse nicht einmal eine kleine Seitennische an ihren Schachten erhielten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ans dem Anfang der 5. Dynashe siehe den Nordschacht der Szithty Mastaba, Giza H, Tat. IV.

<sup>\*</sup> Aus spaterer Zeit siehe 8th; und Pthhtp (Vorheineht 1913, S. 11).

# D. DIE KULTKAMMER UND IHRE AUSSCHMÜCKUNG.

## 1. ÜBERSICHT.

Der Raum, in dem sich der Totendienst abspielte, muß eine gesonderte Behandlung erfahren. Denn hier finden sich die Darstellungen und Inschriften, die die Gestalt des Grabherrn wiedergeben, seine Ämter und Würden mitteilen und uns die Szenen aus dem Kult überliefern.

Was Plan und Anordnung des Raumes betrifft, so hielt man sieh jetzt einheitlich an die Sitte, die sich zu Beginn der 5. Dynastie entwickelt hat: Die Kammer wird im südlichen Teil des Blockes ausgespart. Der Eingang liegt im Nordosten, in die Westwand sind die beiden Scheintüren eingesetzt. Das ist der Typ, dem wir bei den frühen Anlagen des Sämntr I. Sämntr II. Mrjib, Kinjnjswt I, Ssithtp und anderen begegnen. Er ist bei den hier zu beschreibenden Mastabas fast ausschließlich vertreten, bei Njśwtnfr, Kij, Kinjnjswt II, Ššmnfr III und R'wr I. Der ältere Brauch, auf der Westseite von der Kammer nur eine Scheintür anzubringen, wird von R'ur II fortgesetzt; hier ist die Opferstelle in die Mitte der Wand gerückt. Bei 'Irjnr' lagen die Scheintüren anfänglich an der Außenfront, und die schmale Kammer, eigentlich nur ein Gang, entstand erst später durch den Anbau des 'nhmr'.

Gewöhnlich sind jetzt alle Wände der Kammer, auch die Leibungen des Eingangs, mit Reliefs bedeckt. Zunächst waren die Wahl der Gegenstände und ihre Verteilung im Raum wohl keiner strengen Regel unterworfen. Aber bald bilden sich doch bestimmte Bräuche heraus, die freilieh nur für kurze Zeit in Geltung blieben. Dann treten neue Darstellungen auf, und die alten Szenen erscheinen teilweise an anderer Stelle. Zu gleicher Zeit ändern sieh Komposition und Stil der Reliefs. Es ist nun eine der wiehtigsten Aufgaben, diesem Wandel nachzugehen und ihn mit der Abfolge der Zeit in feste Beziehung zu setzen. Wenn sieh im Folgenden Beispiele einer solchen gleichlaufenden Reihung mit Sicherheit ergeben, so darf nicht vergessen werden, daß die Ergebnisse zunächst nur für Gîza und insbesondere für den Westfriedhof Geltung haben. Bei dem eigentümlichen Verlauf, den die ägyptische Kunst genommen hat, muß vorerst in peinlicher Kleinarbeit jeweils die örtliche Beziehung im engsten Sinne erfaßt werden, um dann den allgemeinen Zug der betreffenden Zeit

herausarbeiten zu können. Gerade für das Alte Reich mangeln uns überall feste Anhalte, und die Einreihung von Reliefs, die anßer Zusammenhang gefunden wurden, begegnet noch immer erheblichen Sehwierigkeiten. Es können die vorliegenden Mastabas als feste Orientierungspunkte dienen. Sie sind mit ziemlicher Sieherheit datiert, wenn wir sie auch nicht einzeln auf die Regierungszeit bestimmter Herrseher festlegen können. Aber bei den Familiengruppen wenigstens ist die Zeitfolge gesichert, und wir können die Entwicklung von dem Grab des Ahnherrn zu dem des Urenkels verfolgen. So wird bei der folgenden Darstellung zunächst eine allgemeine Übersicht der Reliefs und ihrer Verteilung in den Kammern gegeben werden; nicht nur von den im vorliegenden Bande behandelten Mastabas, sondern von allen in Betracht kommenden Anlagen Gîzas. Es wird damit ein mehrfacher Zweck erfüllt. Zunächst ergibt erst diese Zusammenstellung ein schnell zu erfassendes Bild von dem vorhandenen Material, und das ist nicht allein für die vorliegende Untersuchung von Nutzen. Denn es kann nur so die Stellung auch der anderen Gräber in der Entwicklung klar hervortreten. Endlich erübrigten sich dadurch die bei der Darstellung notwendigen ständigen Stellenhinweise. Bei einer Reihe bisher unvollständig veröffentlichter Anlagen werden Ergänzungen gegeben. Bei bekannten Mastabas wurden Verbesserungen vorgenommen oder andere Deutungen vorgetragen. ohne die Begründung mitzuteilen.

Die Liste gibt die Anlagen in folgender Reihung:

- Die Maştabas der Śśmnfr-Familie und der übrigen in diesem Bande behandelten Anlagen.
- 2. Die Mastabas des Westfriedhofs.
- 3. Die Mastabas des Ostfriedhofs,
- Die Anlagen östlich und südöstlich der Chefren-Pyramide.
- 5. Die Mastabas südlich der Cheops-Pyramide.

Innerhalb der einzelnen Abschnitte oder Unterabteilungen wird, wenn möglich, die Ordnung nach der Zeitfolge vorgenommen. Doch sind die Mastabas der Mitglieder einer Familie immer zusammengestellt. Bei der Beschreibung der einzelnen Kammern werden zunächst die Reliefs des Eingangs angeführt, dann die der West-Süd-Ost- und Nordwand. Bei Anlagen mit mehreren Kammern wird mit der äußeren begonnen.

a) Die Mastabas der *Śśmnfr*-Familie und der übrigen im vorliegenden Bande behandelten Gräber.

#### 1. Sšmmfr I.

Eingang: Darstellungen unvollendet.

Westwand: Grabherr mit Gemahlin lebensgroß stehend; davor Söhne und Töchter; über Ehepaar bis zum Süden der Wand Titelreihen. Auf den Pfosten der Südscheintür Totenpriester mit Weihrauch, Waschgerät. Leinen und Napf. Über der nördlichen Scheintür der Verstorbene am Speisetisch sitzend, seine Gemahlin ihm gegenüber. Auf den Laibungen der Scheintür Diener mit Gans, Opfertisch und Broten.

Südwand: Śźmnfr auf einfachem Stuhl sitzend, mit langem Stab in der Rechten, darüber Titel; rechts zwei Diener mit Leinenstreifen.

Ostwand: Fortsetzung der Szene auf der Südwand: die großen Opferlisten, daneben die "Brüder der Totenstiftung", unter ihnen Speiseträger. In der unteren Reihe Zug der Stiftungsgüter in der strengen Anordnung. Über dem Eingang und südlich anschließend Ruder- und Segelboote.

Nordwand: Der Grabherr und seine Gemahlin stehend, davor einer der Söhne.

# 2. Sšmnfr II.

Eingang: Nördliche Türlaibung, das Herbeiführen einer Gruppe von hornlosen Rindern; südliche Türlaibung, eine Säbelantilope wird herbeigebracht.

Westwand: Das Ehepaar nebeneinander am Speisetisch sitzend; neben ihnen hocken drei ihrer Kinder: oben senkrechte Zeilen mit Titel und Namen. Rechts von der Nordscheintür sind die vier Söhne des Verstorbenen dargestellt. Links von der südlichen Scheintür steht seine Mutter.

Südwand; oberer Teil; Der Grabherr im Lehnstuhl nimmt von seinem Sohne eine Lötosblume entgegen; hinter diesem großes Waschgerät und Priester, die ineinandergelegten Hände ausstreckend. Darunter hocken drei Kinder und ein Enkel. In dem unteren Bildstreifen Gesang und Tanz.

Ostwand: Śśmnfr stehend, auf Stab gelehnt vor vier Reihen Gabenbringender. 1. Reihe von oben Schreiber, die Verzeichnisse überreichend. 2. Reihe, das Herbeibringen von Wild. 3. Reihe Herbeiführen von Rindern, 4. Reihe vier Diener mit Geflügel, ein fünfter nimmt eine Gans aus dem Käfig, dahinter kommt ein Mann mit zwei Käfigen angelaufen, die an einer Tragstange hängen.

Nordwand: Vier Reihen von Darstellungen, die drei oberen mit Vertretern der Stiftungen, mit Körben verschiedener Art und Kasten. 4. Reihe Diener räuchernd. Diener mit Zeugstreifen, mit Kalb, Frau mit Kasten und Waschgerät.

# 3. Śśmnfr III.

Eingang: Ohne Darstellungen.

Westwand: Zwischen den Scheintüren Grabherr am Speisetisch, hinter ihm seine Gemahlin. Über dem Tisch die große Opferliste. Unter der Darstellung Schlachtszenen. Links der südlichen Scheintür die Mutter des Grabherrn. rechts der nördlichen Scheintür sein Bruder und Verwandte.

Südwand; Rechts Śźmnfr im Lehusessel, den Wedel in der Rechten, mit der Linken eine Lotosblume entgegennehmend, die sein Sohn ihm reicht; links hinter dem Sohn großes Waschgerät und Priester mit derselben Geste wie bei Śźmnfr II; darüber zwei Diener, die einen Speisetisch bringen und Diener mit Speisen. Oben drei Reihen mit Getränken und angeriehteten Speisen. un Füßen von Śźmnfr hocken seine drei Söhne. Unter der ganzen Szene Harfenspiel, Gesang und Tanz.

Ostwand: Links der Grabherr auf den Stab gelehnt besieht das Herbeibringen von Gaben: I. Reihe von oben Schreiber mit Listen. Papyrusfutterale. 2. Reihe, Herbeibringen von Wild. 3. Reihe, Rinder werden herbeigeführt. I. Reihe, Gänseopfer und Herbeibringen von Geflügel; ein Diener nimmt eine Gans aus dem Käfig, ein anderer kommt mit zwei Käfigen herangelaufen, die an einer Tragstange hängen. Über der Tür Opferliste.

Nordwand: Vier Reihen von Vertretern der Stiftungsgüter.

#### 1. Ruce L.

Eingang: Südlich Grabherr stehend, davor in drei Bildstreifen Herbeibringen von Rindern. Nordseite ebenso.

Die Wande der Kultkammer sind zerstort

#### 5. Ruer H. (Grab Lepsius 32).

Eingang: Nicht erhalten.

Westwand: Die einzige Scheintür liegt in der Mitte; südlich davon sitzt der Grabherr am Speisetisch, davor Priester und Diener, das Ritual nach der neuen Anordnung vollziehend. Nördlich der Scheintür zwei Reihen von Gabenbringenden vor dem Verstorbenen. Darunter Schlachtszene.

Südwand: R'wr sitzt im Lebnstuhl, hält in der einen Hand den Wedel und greift mit der anderen eine Lotosblume. Oben Speisen aller Art auf Schüsseln, Tischen und Matten, darunter Leute mit Geflügel, Blumen und Speisen. Unter der Darstellung links Schlachtszene, rechts Harfenspiel und Gesang.

Ostwand: Der Grabherr stehend, vor ihm fünf Reihen von Darstellungen: 1. zerstört: 2. Schreiber mit Liste; dann: Esel dreschen und bringen Säcke mit Garben weg. 3. Herbeiführen von Wild, am Schluß säugende Gazelle. 4. Rinder werden herbeigebracht, 5. Diener bringen Geflügel heran.

Nordwand: 1st ohne Darstellungen geblieben.

#### 6. Site-Htj (Lepsius 29).

Eingang: Nördliche Laibung Ehepaar stehend, dahinter Figur eines Mannes mit Buchrolle in der Hand.

Westwand: Der Grabherr am Speisetisch, davor oben die Opferliste, unten drei Priester knieend, beim Vollzug des Rituals.

Süd- und Ostwand: Ohne Darstellungen. Nordwand: Links steht der Grabherr auf seinen Stock gelehnt; davor drei Bildstreifen: 1. von oben zwei Schreiber, dahinter Mann mit Rind. 2—3. Vertreter der Stiftungsgüter, Körbe auf dem Kopf tragend, mit der linken Hand Rinder am Seil führend; der letzte Dorfvertreter

# 7. Śšmnfr IV. (Grab Lepsius 53).

mit einer Hyäne.

Torbau: Rechts und links vom Eingang der Grabherr in den Marschen beim Fischsteehen (und bei der Vogeljagd). Auf den Seitenwänden je fünf Reihen von Gabenbringenden aus den Gütern, mit Speisen, Blumen und Tieren.

#### Torraum:

Westwand: Drei Bildstreifen mit Darstellungen der Jagd mit Hunden und Lasso auf Wildstier, Steinböcke und Antilopen.

Südwand: Beschauen der Erzeugnisse der Weberei.

Ostwand: Das Bereiten von Bier mit Stampfen des Kornes, Backen von Brot, Sieben usw.

Nordwand: Śśmnfr schant dem Fischfang mit Schleppnetz zu.

#### Pfei!erhalle:

Westwand; äußerer Pfosten neben Rücktritt der Tür: Links *Ttj* vor dem Grabherrn; rechts Grabherr, davor Zeilen mit Inschriften aus seinem Leben.

Innerer Pfosten rechts und links: *Ttj* vor Śśmn/r und seiner Tochter?

Südwand: Opfertiere werden zum Grabherrn geführt.

Ostwand: Śśmnfr schaut dem Fischfang mit Schleppnetz zu.

Nordwand: Die Herden durchqueren den Fluß, im Wasser viele Nilpferde.

#### Erster Kultraum:

Eingang: Auf den Türdicken der Grabherr mit Söhnen und Begleitern.

Westwand: Śśmnfr schaut den Erntearbeiten zu. Oben Flachsernte und Hecheln des Flachses, darunter Kornernte. Im dritten Bildstreifen schleppen Esel die Säcke mit Garben weg, rechts das Anhäufen der Miete.

Südwand: Reihen von Gabenträgern.

Ostwand: Der Aufzug der Vertreter der Stiftungsgüter mit Körben und Blumen; sie führen Tiere an der Leine, die in kleinerem Maßstab gehalten sind.

Nordwand: Ernteszenen: Oben Dreschen und Zubinden der Säcke, unten Worfeln.

#### Zweiter Kultraum:

Eingang: Auf den Türwangen Herbeibringen von Opfertieren.

Westwand: Große Scheintür mit Rundstab und Hohlkehle.

Süd- und Nordwand; Reste vom Zug der Opferträger. Auf einer der beiden Wände dürfte auch die Speisetischszene mit der Opferliste angebracht worden sein; von der Liste in der späteren Anordnung wurden Bruchstücke gefunden.

Annex mit Serdâb: Auf der Westwand die Statue des Grabherrn in Relief, davor Opferszene.

# 8. Śśmnfr-Ttj.

Reste von folgenden Szenen sind erhalten; Der Grabherr wird in gedeckter Sänfte getragen — Zug der Vertreter der Stiftungsgüter — Gabenbringende — Speiseliste in der jüngeren Anordnung. In der Kultkammer wird die Westseite von der Scheintüre mit Hohlkehle und Rundstab eingenommen. Im Annex ist das Opfer an die Statue dargestellt.

# 9. Njświnje.

Eingang: Auf der nördlichen Türwange die unvollendete Figur des Toten; die südliche ohne Darstellungen. Auf dem Rücksprung innen die verschiedenen Vasen mit den Ölen.

Westwand: Zwischen den Scheintüren das Ehepaar stehend, nach Süden gerichtet. Davor fünf Bildstreifen. 1.—2. von oben Vertreter der Stiftungsgüter, angeführt von Schreibern mit Listen. 3. Vertreter der Stiftungsgüter, 4. Herbeiführen einer Antilope, davor Schreiber. 5. Hirten bringen ein Rind und einen Steinbock, Auf dem linken Außenpfosten der Südscheintür Diener mit Libationskrug, Räuchergefäß, Opfertisch und Schenkel, Auf dem rechten Pfosten der Nordscheintür: 1. von oben Nubier mit Henkelgefäß und Kleidersack. 2. Nubier mit Mantel. 3. Zwerg mit Kopfstütze und Bett. 4. Zwerg mit Stock und Sandalen.

Südwand: Njśwtn/r am Speisetisch, davor Priester, die Riten der Speisung vollführend. Oben die große Opferliste, unten die Darstellung von Schlachtszenen und Wegbringen von Schenkel und Herz.

Ostwand: Vor dem stehenden Ehepaar vier Reihen von Darstellungen. 1. von oben die Söhne, 2. von oben die Töchter, 3—1. Diener mit Rauchergefaß, Libation, Speisen und Kleidern Über dem Eingang Boote.

Nordwand: Links das Ehepuur sitzend, darüber Inschriftzeilen, Rechts von diesen Fleischstücke, an einer Stange hängend. Speisen. Gemüse und Früchte auf Tischen und Platten, Getränke auf Untersätzen. Darunter das Überreichen der Liste des Opfers und Wasserspende. Unter der ganzen Darstellung ein Zug von Gabenbringenden.

#### 10. Kij.

Eingang: Auf den beiden äußeren Pfosten der Grabherr und seine Gemahlin stehend. Auf der südlichen Laibung das Ehepaar sitzend, darüber Titel und Namen; — auf der nördlichen Kij sitzend, hinter ihm eine Tochter.

Westwand: Zwischen den Scheintüren das Ehepaar stehend, darüber Titelreihen, davor ihr Sohn  $Hsjr^*$ . Über der südlichen Scheintür der Grabherr vor einem Opfertisch sitzend, davor sein Sohn, eine Gans opfernd, und ein Totenpriester mit Rinderschenkel. Über der nördlichen Scheintür Kij sitzend, vor ihm sind auf Tischen und Schüsseln viele Speisen aufgehäuft, Krüge mit Wein und Bier stehen auf Untersätzen: links ein Sohn räuehernd.

Südwand: Der Verstorbene am Speisetisch, darüber die große Opferliste.

Ostwand: Ohne Darstellungen.

Nordwand: Vier Bildstreifen; 1. von oben. Herbeiführen einer Antilope und eines Stieres. 2. eines Steinbockes und eines hornlosen Rindes. 3. Diener bringen auf ihren Armen einen Kranich, eine Gans, eine junge Antilope, ein Kälbehen und eine junge Gazelle, 4. Schlachtszene, Wegtragen der Schenkel.

## 11. Kanjujšiet II.

Eingang: Auf der südlichen Türlaibung nimmt der Grabherr sitzend von seinem Sohne eine Lotosblume entgegen und empfängt die Räucherung. Nördliche Türlaibung: Vor dem Verstorbenen, der mit Stab und Szepter auf dem Stuhle sitzt, wird oben das Gänseopfer dargebracht, unten das Waschgerät gereicht.

Westwand; Zwischen den beiden Scheinturen der Tote am Speisetisch, davor die große Opferliste. Rechts oben sind Speisen aufgehäuft, unten hocken Priester die die Zeremonie der Speisung vollziehen; der Sohn stehend, hat die Rolle des *hrj udb* übernommen.

# b) Die übrigen Mastabas des West-Friedhofes.1

# 12. *Ḥmineme*, (Giza I. Abb. 23).

Eingang: Auf der nördlichen Außenseite des Tores steht der Verstorbene mit Stab in der Hand; vor ihm Inschriftzeilen. Die südliche Außenseite ist zerstört. Auf der nördlichen Türwange: *Ḥmiwnw* am Speisetisch, davor Gaben auf Tischen, und Aufzählung von Opfern. Südliche Türwange zerstört.

Kammer: Keine Spuren irgend einer Darstellung.

# 13. Mastaba II n (Giza I. Abb. 37).

Fragmente aus der Kultkammer geben Spuren folgender Szenen: 1. Zug der Vertreter der Stiftungsgüter. 2. der Grabherr wird in einer Sänfte getragen.

#### 14. 'Isbtjt (Giza I. Abb. 51B).

Kammer: Rechts und links der Scheintür sind die Vertreter der zinspflichtigen Güter dargestellt; unten bringen Diener eine Rinderkeule und eine Gans; ein hornloses Rind wird herbeigeführt. Auf der Scheintür der Totenpriester Krjund seine Familie.

## 15. :hj (Giza I. Abb. 56-57).

Aus der Kammer Reste von Darstellungen, der Grabherr stehend, hinter ihm eine Tochter, vor ihm opfernde Diener.

## 16. Durne, (Grab Lepsius 44).

Eingang: Nördliehe Türwange, der Tote sitzend, ein Schreiber überreicht die Liste; dahinter Diener mit Gewandstreifen. Kleiderkasten usw. Die südliche Türwange zeigt ein ähnliches Relief.

Westwand: (Unvollendet). Der Grabherr mit Sohn, davor das Herbeibringen von Rindern.

Südwand: Dwinr's stehend, vor ihm oben Gerichte auf Tischen und Untersätzen, unten Schlachtszene.

Ostwand, südliche Hälfte: Der Grabherr stehend, davor das Herbeibringen der Gaben aus seinen oberägyptischen Besitztümern. Nördliche Hälfte: Der Grabherr stehend, vor ihm oben Speisen, unten Herbeibringen von Wild.

# 17. Nfr, (Grab Reisner 2110).

Eingang: Nördliche Türdieke: der Grabherr mit Stab und Szepter, stehend; vor ihm senkrechte Inschriftzeilen; darunter Schreiber, Südliche Türdieke: *Nfr* am Speisetisch; davor Opferzeremonien?

Westwand: Südlich der einzigen Scheintür das Ehepaar sitzend, davor Opferträger; unten Schlachtszene, oben zerstört.

Südwand: Das Ehepaar stehend.

Ostwand: Der Grabherr stehend, hinter ihm eine Frauenfigur.

#### 18. Mrjib (L. D II 18-22).

Eingang: Auf den beiden Außenseiten der Tür der Grabherr stehend. Auf der südlichen Türwange Mrjib aus dem Grabe schreitend, vor ihm hocken seine Kinder, "Das Betraehten des Totenopfers".

Auf der nördlichen Laibung: "Das Betrachten der versiegelten Dinge"; ein Schreiber überreicht *Mrjib* die Liste der Gaben, ein Diener bringt Salböl und Leinwand.

Westwand: Zwischen den beiden Scheintüren der Grabherr stehend und vor ihm sieben Bildstreifen. Oben die Schreiber der Listen, darunter zwei Reihen Gabenbringender, dann drei Reihen Diener, die Mastvieh, Wild und Geflügel herbeiführen. Über der nördlichen Scheintür die Zeremonie des \*snm.t-ih\* vor Mrjib. Links von der Südscheintür die Besichtigung der Gewebe; rechts von der Nordscheintür Totenpriester und Diener.

Südwand: Der Tote und seine Mutter stehend, vor ihnen Diener mit Weihrauch, Waschkrug, Gewandstreifen und Gans,

Ostwand: In der Mitte oben die Vertreter der Stiftungsgüter, darunter Gabentragende und Schlachtszene, rechts der Grabherr allein, links mit seiner Mutter stehend. Über dem Eingang die Schiffe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Anlagen werden in ungefähr zeitlicher Reihung gegeben; doch sind die Maştabas der Mitglieder derselben Familie zusammen aufgeführt. Die Anlagen mit mehreren Kultkammern werden getrennt am Schluß aufgezählt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Capart, Memphis Fig. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ebenda Fig. 344.

Nordwand: Das Ansehen der Liste des Opfermahles; Mrjib nimmt sitzend die Verzeichnisse entgegen, darüber links Titelreihen, rechts Darstellung der Speisen: Fleischstücke sind an einer Stange aufgehängt, fünf Reihen Brote und Kuchen in Schüsseln, eine Reihe mit Früchten und Gemüsen auf geflochtenen Untersätzen. Unter der ganzen Darstellung eine Reihe Diener mit Waschbecken, Kuchen und Broten, rechts Schlachtszene und Wegtragen des Schenkels.

#### 19. Kinfr, (Reisner G 2130).

Eingang: Rechts außen das Ehepaar stehend, davor ein Sohn, dahinter ein Totenpriester, rechts anschließend drei Reihen von Gabentragenden mit Kleidern, Tüchern usw. Am Schluß ein Zwerg mit einem Affen, Links: Ehepaar stehend.

Westwand: Zwischen den beiden Scheintüren der Grabherr stehend, über ihm Titelreihen, neben ihm sein Sohn Kijśwdi. Davor Totenpriester und Diener räuchernd und gabenbringend. Links an der südlichen Scheintür zwei Opferträger und die beiden dr.t.

Südwand: Grabherr auf Lehnsessel, in der linken Hand den Wedel, vor ihm ein Gabentisch mit Broten, Kuehen und Gans.

Ostwand: Anschließend an die Darstellung der Südwand die Opferliste in der neuen Fassung. Links daneben und darunter der Zug der Vertreter der Stiftungsgüter, ganz unten Sehlachtszene.

Nordwand: Das Ehepaar stehend, daneben eine Tochter.

# 20. Kijšivdi

(Grab Lepsius 37 = LDH 85, Erg. XXVII - XXVIII, Sohn des Kinfr von Nr. 19.)

Eingang: Ohne Darstellungen.

Westwand: Zwischen den beiden Scheintüren die Palastfassade, mit einem Tor in der Mitte. Die Südscheintür ohne Darstellung, nur Inschrift auf Architrav. Rechts auf dem Außenpfosten der Scheintür in drei Reihen je zwei Diener mit Gaben: Speisetisch, Weihrauchgefäß, Leinenstreifen, Brote, Gans. Neben der Nordscheintür desgleichen, mit Libationskrug, Gans, Schenkel, Kuchen und Fleischstücken.

Südwand: Die Speisetischszene, darüber die große Opferliste der neuen Fassung. Darunter

die Priester bei der Zeremonie der "Speisung des Verklärten". Drei Priester knicend mit Näpfen, einer stehend, die Hand zum Ruf erhoben.

Ostwand: Ohne Darstellung.

Nordwand: Das feierliche Mahl, der Grabherr im Lehnsessel, den Wedel in der Rechten, nimmt mit der Linken eine Lotosblume entgegen. Oben rechts sechs Reihen mit Speisen und Getränken, darunter Harfen- und Flötenspiel und Gesang. In der unteren durchlaufenden Reihe links Sängerinnen, rechts Tänzerinnen.

## 21. Kanjnjšut I,

(Giza II S. 142ff, Abb. 15-22).

Eingang: Auf beiden Türwangen Darstellungen des Grabherrn am Speisetisch, davor Priester, die Riten der Speisung vollziehend; anschließend an die südliche Türdicke Diener mit Fleisehstücken und Herbeibringen einer Antilope.

Westwand: Zwischenden Scheintüren steht das Ehepaar, ihm gegenüber die Kinder; hinter diesen eine Reihe Schreiber und eine Reihe Totenpriester mit Waschgerät, Räucherbecken und Geflügel. Über der Szene Titelreihen, unter ihr Zug von Gabenbringenden. Auf dem Pfosten der Südscheintür Diener mit Gefäßen und Leinwand, auf dem Pfosten der Nordseheintür Diener mit Libationskrügen und Waschgeräten.

Südwand: Der Verstorbene am Speisetisch, darüber die große Opferliste.

Ostwand: Oben zwei Reihen der Dorfvertreter darunter links Herbeiführen von Rindern, rechts Schlachtszenen; im untersten Bildstreifen Diener mit Speisen nach Süden schreitend.

Nordwand: Links der Grabherr in Galatracht vor drei Reihen von Schreibern, die Listen anfertigen, die von dem Hausverwalter überreicht werden.

#### 22. Whinks,

(Roeder, Die Mastaba des Uhemka).

Eingung: Unvollendete Darstellung des Grabherrn und seiner Frau.

Westwand: Drei Bildstreifen, unten links III hmk: und seine Frau am Speisetisch, rechts drei Diener mit Waschgeraten, Krügen und Gainsen, Mittlere Reihe: Rechts Ehepaar mit Kindern, links Schwiegersohn und Tochter; dazwischen drei Reihen von Gabenbringenden.

auf den Grabherrn zuschreitend. Obere Reihe: Whinks und Gemahlin am Opfertisch: rechts Riten der Speisung und Gabenbringende, links Kinder und andere Familienangehörige.

Südwand: Oben Ehepaar am Speisetisch, rechts zwei Diener. Über der Darstellung die große Opferliste. In der Mitte die Stiftungsbrüder und Freunde des Verstorbenen. Unten Schlachtszene und Wegtragen der Keule.

Ostwand: Rechts die Eltern des Grabherrn stehend, nach Süden gewendet, links in entgegengesetzter Richtung Whmk: und Gattin: "Besiehtigung der Herden der Stiftungsgüter und Ablegen der Rechnung." Die Verrechnung in drei Bildstreifen. Oben Schreiber mit Listen, in der Mitte die hkinchut mit Aufseher, unten drei Jungen mit Gänsen. Die Herden: Rinder. Esel. Schafe und Ziegen, über der Eingangstür: darüber ein Schiff, Unter der Darstellung der Abrechnung zwei Bilderreihen: In der oberen Männer mit Salben. Schmuck. Sandalen. Bett und Kopfstütze; in der unteren Franen mit Leinwand. Salbe, Gewand aus Pantherfell und Wedel.

Nordwand: Oben Ehepaar mit Sohn, dahinter die Großeltern. Unten zwei Reihen Gabentragender, die oberen mit Körben auf dem Kopf, wie die Dorfvertreter, die unteren mit Speisen und Getränken.

# 23. Sithtp.

(Lepsius, Grab 36 = Giza 11, S. 172 ff., Abb, 25 - 33).

Eingang: Nördliche Türwange, der Grabherr am Speisetisch, davor Priester, die die Riten der Speisung vollziehen. Südliche Laibung: das Ehepaar auf einem Sessel, davor einer der Söhne: anschließend auf der Wanddicke drei Bildreihen. Männer mit Kasten und Fleisehstücken.

. Westwand: Zwisehen den Scheintüren rechts der Grabherr stehend, vor und hinter ihm seine Kinder; davor noch vier Bildstreifen: "Das Bringen der Totenopfer": Zwei Reihen der Dorfvertreter von listenführenden Schreibern geführt. Darunter werden Mastwild und ein Rind gebracht. links unten ein Mann mit Hyäne. Auf dem Pfosten der Südscheintür Diener mit Räuchergefäß, Salben. Libationskrügen, Leinzund und Opfertisch. Auf dem rechten äußeren Pfosten der Nordscheintür Diener mit Libationsgefäß und Speisen. Nubier mit Leinensack und Sandalen,

Südwand: Der Grabherr am Speisetisch, die Priester opfern dem Verklärten. Über der Darstellung die große Liste; unten Schlachtszene und Wegtragen der Fleischstücke.

Ostwand, südlicher Teil: Das Ehepaar stehend, davor vier Bildstreifen. Auf den beiden oberen Diener mit Salben, Leinen, Waschgerät und Sänfte. Darunter Diener mit jungem Wild und Geflügel, Herbeiführen eines Mastochsen. Unterste Reihe Schlachtszene und Wegtragen der Fleischstücke. Über dem Eingang die Schiffe. Nördlicher Teil, ein Ehepaar sitzend, davor vier Frauen, eine fünfte unter dem Sessel kanernd. Unter der Darstellung Herbeiführen einer Antilope und eines Stieres.

Nordwand: Das Ehepaar sitzend, über ihm Titelreihen. Davor überreicht ein Schreiber die Liste des Opfers, hinter ihm der Hansvorsteher und der Zahnarzt. Rechts oben sind die Speisen dargestellt, Fleiseh, Brot und Kuchen, zuunterst Gemüse und Obst auf geflochtenen Untersätzen. Unter der ganzen Darstellung Zug der Diener mit Libationsvase, Speisetisch, Kuchen, Weinkrügen. Obst. Fleischstücken und Geflügel.

#### 24. Tntj.

(Lepsius, Grab 47 = LD II. 30-31. Erg. XXVI)

Eingang: Auf beiden Türlaibungen ist der Grabherr am Speisetisch dargestellt.

Westwand: Zwischen den Scheintüren vier Bildstreifen, der oberste geht über die nördliche Scheintür weg, die keine Platte hat. Dort rechts der Verstorbene stehend, vor ihm Sehreiber. deren erster die Gabenliste überreicht. 2. von oben, Diener mit Leinen, Wasehgerät, Kleidersaek. Bett, Stab und Fächer; 3. Räuehern und Libation: Geflügel und Jungwild werden gebracht, Rinder herbeigeführt. 4. Gänseopfer; Diener mit Schenkel und Blut, zwei Diener mit großen Lotosblumensträußen, ein Diener mit Gänsen. Auf dem rechten Pfosten der nördlichen Scheintür die Zeremonien des wd.t-ih.t und des snm.t-:h. Auf dem linken inneren Pfosten der südlichen Scheintür Diener mit Waschbecken. Räuehergefäß und Gänseopfer. Auf dem Außenpfosten ein Stiftungsbruder, zwei Diener, Gänsen den Hals umdrehend.

Südwand: Der Grabherr stehend, vor ihm Diener mit Leinen und Salbe, hinter ihm die Stiftungsgeschwister. Ostwand: Drei Bildstreifen. Oben rechts Tutj sitzend, auf ihn schreiten die Vertreter der Stiftungsgüter zu; in der zweiten Reihe Fortsetzung des Zuges, in der dritten bringen die Hirten Geschenke und Abgaben an Rindern, am linken Ende eine säugende Kuh.

Nordwand: Oben sitzt der Grabherr am Speisetisch, rechts davon sind die Gerichte aufgehäuft, der oberste Teil der Wand ist zerstört. Unter der Szene eine Reihe Diener, die Speisen auf Schüsseln und Weinkrüge bringen. Darunter Schlachtszenen.

# 25. Nfr

(Vorberieht 1912, S. 94-96)1.

Eingang: Auf beiden Türlaibungen der Grabherr, der sitzend die Verzeiehnisse der Stiftung von seinen Schreibern entgegennimmt.

Westwand: Zwischen den Scheintüren der Grabinhaber am Speisetisch, darüber Opferliste. Rechts vom Speisetisch und über ihm Speisen und Getränke auf Tischen, Matten, Schüsseln und Untersätzen. Rechts der Nordscheintür das Ehepaar am Speisetisch, neben dem Eingang Herbeibringen von Rindern. Auf den Pfosten der Scheintüren räuchernde und gabenbringende Priester. Am Südende der Wand acht Bildstreifen: Alle Arten von Speisen und Getränken; die Platten sind zum Teil mit Blumen verziert. Darunter Schlachtszenen. Diese Darstellungen vervollständigen wohl die anschließende Szene auf der Südwand.

Südwand; Das Ehepaar im Lehnsessel; Nfr nimmt eine große Lotosblume entgegen, dahinter Diener mit zwei Gänsen. Oben links Titelreihen, rechts einige Speisen. Unter der Darstellung eine Reihe von Harfen- und Flötenspielern, mit Sängern abwechselnd; darunter links Sängerinnen, rechts Tänzerinnen.

Ostwand: Am Südende Grabherr mit Sohn, davor vier Bildstreifen. 1. von oben drei Segelboote mit dem Verstorbenen in der Kajüte, beim letzten Schiff Matrosen und Mann mit Rind am Ufer, 2. Kraniche und Gänse, 3. Rinder, 1. Mastwild. Die Nordhälfte der Wand ist in seehs Bildstreifen geteilt: 1. von oben Manner den Boden hackend, dabei Aufseher (Grabherr?). Pflügen mit Rindern. 2. Flachsausraufen. Bündeln. Hecheln, Stricke drehn, 3. Kornernte, 4. Vogel-

fang mit Klappnetz, 5. Esel mit Bündeln beladen kommen an, das Aufwerfen der Miete, 6. Säen und Eintreten der Saat durch Schafe.

# 26. Njutj.

(Lepsius Grab 50 = LD II 89 Erg. XXX-XXXI)

Eingang: Ohne Darstellungen. Die Inschrift des Architrays neunt Osiris neben Anubis,

Westwand; Südlicher Teil neben der Südscheintür: Ehepaarstehend, dazwischen in mittlerer Höhe Kind an Lotosblume riechend. Davor drei Bildstreifen, das Vorführen von Mastwild und Rindern darstellend; der Zug wird von einem Schreiber angeführt, der auf einem entrollten Papyrus die Liste überreicht. Zwischen den zwei Scheintüren der Grabherr am Speisetisch, davor die Riten des Opfers in der jüngeren Art; Schlachtszene und Wegtragen des Schenkels.

Ostwand: Rechts vom Eingang Njutj im Lehnstuhl mit Fliegenwedel in einer Hand, mit der anderen eine Lotosblume entgegennehmend. Ein Diener bringt das Gänseopfer dar.

# 27. Kshif

(Kammer mit Pfeiler, Vorbericht 1913, S. 25 ff. und Tafel VI.)

Eingang: Grabherr und Frau.

Westwand: Der Grabherr am Speisetisch sitzend, hinter ihm ist eine Matte aufgehängt. Vor ihm die Speisen auf Tischen und Schüsseln. Getränke in verzierten Krügen auf Untersätzen. Ein Schreiber überreicht die Liste der Speisen; hinter ihm ein Sohn des Grabherrn, das Gänseopfer vollziehend, dann zwei Söhne und ein Totenpriester mit Fleischstücken. Unter der Darstellung zwei Schlachtszenen. Über der Südscheintür Speisetischszene, davor die große Opferliste; ein Sohn ruft das Verzeichnis der Speisen aus. Rechts neben der Nordscheintür sind drei Söhne des Verstorbenen mit ihren Frauen dargestellt.

Südwand: Rechts das Ehepaar am Speisetisch, links oben mehrere Reihen von Gerichten auf Tischen und Schüsseln, unten Konzert von Enkeln und Enkelinnen ausgeführt. Daneben drei weitere Enkel an niedrigen Speisetischen kauernd.

Ostwand: Rechts der Grabherr stehend, neben ihm hockt seine Gemahlin, davor vier Bildstreifen: "Das Besehen aller schonen Arbeiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langgestreckte enge Kammer atypischer Formazwischen zwei Mast dus der 4. Dynastie eingebaut.

die auf dem Felde verrichtet werden." Oberste Reihe: Pflügen, Säen, Eintreten der Saat durch Widder, Fischfang mit Netz. 2. Reihe: Flachsernte, Hecheln des Flachses, Verarbeiten zu Stricken; links Säcke und Eselherde, wohl zu der unteren Darstellung gehörend. 3. Reihe: Kornernte mit Flötenspiel, Abtransport der Säcke mit Garben auf Eseln. 4. Reihe: Dreschen der Frucht durch Esel, Worfeln und Aufhäufen der Miete.

Nordwand: Links der Grabinhaber auf seinen Stab gelehnt betrachtet das Bringen von Geschenken aus seinen Gütern. Hinter ihm sein junger Sohn *Ddnfr*. Vor ihm vier Bildstreifen; in den zwei oberen wird je von einem Hirten eine Koppel Rinder herbeigeführt. In der dritten eine Antilope und eine Gazelle, in der untersten sind Gänse und Enten abgebildet.

# 28. Htpnjpth,

(Grab Lepsius 25 = LD II 71 - 72, Erg. XX, Kammer mit zwei Pfeilern.)

Eingang: Auf den beiden Türwangen steht der Verstorbene mit Stab und Taschentuch.

Westwand: In der Mitte eine Scheintür mit Rundstab und Hohlkehle. Südlich der Grabherr stehend mit seinem Sohn, davor Opferträger, darunter Gänseopfer und Diener mit Fleischstücken, Geflügel und Blumen. Nördlich der Grabherr zwischen zwei Söhnen stehend, dann drei Reihen Gabentragender mit Fleischstücken. Geflügel und Blumen. Unten Räuchernde und Diener mit Leinen, Fleischstücken, Jungwild und Geflügel.

Südwand: Der Grabherr im Lehnsessel besieht die Arbeiten auf dem Felde. Vor ihm kauert seine Frau, daneben steht eine Tochter. Erhalten ist die untere Reihe mit Darstellung des Worfelns und des Aufhäufens der Miete. Rechts die Dorfvertreter, die außer dem Korb mit Gaben Blumen bringen und Tiere an der Leine führen, die in kleinerem Maßstab gezeichnet sind. Von der gleichen Wand stammt vielleicht das Bruchstück einer anderen Szene, die den Grabherrn mit seinen Kindern zeigt, darunter die Verwaltungsbeamten des Stiftungsgutes.

Ostwand: Der Grabherr wird auf einer Sänfte getragen. Unter der Sänfte Hunde, von einem Zwergen geführt. Untere Reihe: Schreiber. Mann mit Stock, und Diener mit Gaben. Nordwand: Die Speisetischszene. Neben dem Sessel kauert eine Tochter des Verstorbenen, hinter ihm seine Fran. Vor dem Opfertisch kniet ein Sohn mit zwei Näpfen in der Hand, dahinter stehen zwei Vorlesepriester mit Papyri, dann der Schreiber des Gottesbuches und der Siegelbewahrer. Unter der Darstellung links zwei Schlachtszenen, rechts das Niederwerfen des Opfertieres.

# 29. Śub,

(Vorbericht 1926 S. 113ff.)

Alle Darstellungen sind auf der Scheintür angebracht. Auf den beiden Wangen der inneren Nische steht die große Speiseliste. Über der Nische zwei Augen darunter Titel und Namen des Grabinhabers.

Linker Innenpfosten: Drei Bildstreifen, 1. von oben Śnb wird in einer Sänfte getragen, 2. drei Diener mit Waschgerät, Weißbrot auf einem Tisch, Braten auf einer Platte, 3. drei Beamte des Grabherrn.

Rechter Innenpfosten: Vier Bildstreifen, 1. von oben, Śnb nimmt sitzend die Liste des Stiftungsgutes von seinem Hausvorsteher entgegen. Hinter diesem zwei Schreiber, 2. Familienszene: Die Gemahlin in Haustracht auf einem Sessel, die beiden jungen Kinder reichen ihr eine Lotosblume, an der sie riecht; die ältere Tochter kauert neben dem Sessel. 3.—4. Diener bringen Speisen, Brot, Bier, Braten, Gans am Spieß, Obstschüssel.

Linker Anßenpfosten: Front: Oben Inschriftzeilen mit Titel und Namen. Grabherr im Pantherfell sitzend, vor ihm räuchert einer seiner Söhne. Dahinter Schüsseln auf Untersätzen; unten zwei Diener mit Ochsenschenkeln. Wange: Sechs Reihen mit Schiffahrtsszenen. 1. Rudern im Papyrusboot, 2. Śnb im Segelschiff, 3. Śnb im Papyrusboot pflückt Blumen. 4.—6. Holzkähne werden gerudert.

Rechter Außenpfosten, Front: Oben Inschriftzeilen, darunter vier Bildreihen. 1. von oben, Grabherr besichtigt stehend die "Gewebe der Weberei des Nordhauses", 2. Drei Schreiber machen Eintragungen über die gelieferten Gewebe, 3. Abrechnung mit den Webern, 4. Weberinnen, Wange: Sieben Bildstreifen, 1.—2. von oben Vertreter der Stiftungsgüter, 3. Śnb in offener Halle auf niederem Stuhl. Am Eingang ein Schreiber notierend: "Das Einbringen der

Steuer"; vor Sub seine beiden Hunde, 4. Die Abrechnung mit den Hirten, links macht ein Schreiber Eintragungen, rechts wird ein Hirt von einem Aufseher herbeigeführt, 5.—7. Viehherden: Rinder, Esel, Ziegen und Schafe mit Zahlenangaben.

#### 30. Snjrwhip,

(Giza, Minor Cemetery pl. 53-55).

Westwand: Die südliche Scheintür, dem Grabinhaber gehörend, ist fast in die Mitte gerückt. Links von ihr oben Speisen auf Tischen und Schüsseln, Krüge auf Untersätzen. Darunter drei Reihen von Gabentragenden mit Schüsseln, Fleisehstücken, Geflügel, Obst, Körben und Blumen. Rechts oberer Teil zerstört, erhalten drei Reihen von Gabentragenden wie auf der linken Seite, in der mittleren Reihe zuerst zwei Diener, das Gänscopfer vollziehend. In der unteren Reihe rechts Schlachtszene.

Südwand: Der Grabherr am Speisetisch sitzend, in der Linken das Taschentuch. Links vier Diener übereinander, räuchernd, eine Gans opfernd, Ochsenschenkel und Weißbrot bringend.

Ostwand: Zwei Szenen. Links der Grabherr stehend, vor ihm sein ältester Sohn, der Vollender des Grabes.¹ Davor vier Bildreihen. ¹. von unten der Zug der Dorfvertreter, auf dem Kopf Körbe verschiedener Form, in der freien Hand Blumen. ². Herbeibringen von Vieh, über eine andere Szene gemalt.² ³. Schlachtszene, über eine andere Darstellung gemalt. ⁴. Nicht mehr zu erkennen. Rechts: Der Grabherr beschaut die Arbeiten auf dem Felde. die in vier Bildstreifen wiedergegeben sind. ¹. von oben. Eintreten der Saat ². ². Ernte mit der Sichel. ³. Anhäufen der Miete und Worfeln, ⁴. Dreschen mit Eseln auf der Tenne.

#### 30 a. Stle.

(Vorbericht 1914, Abb. 5).

Nur die Westwand weist Darstellungen auf. Zwischen den beiden Scheintüren ist der Grabherr zweimal beim Speisetisch dargestellt, die Szenen sind gegenüber gesetzt. Vor dem Speisetisch jedesmal die rituelle Speisung, in abweichender Fassung. Über der Darstellung die große Opferliste, unter ihr zwei Schlachtszenen. Rechts von der Nordscheintür sind vier Bildstreifen angebracht: 1. von oben, Speisen. 2.—3. Gabenträger, 4. Herbeibringen von Rindern und Wild.

Mastabas mit mehreren Kammern.

# 31. Špáškefuh und Ijmrj,

(Grab Lepsius 16 = LD H, 49 f., Erg. HI-VII.)

Eingang: Nördliche Türwange, der Grabherr im Segelboot, am Lande Matrosen und ein Rind; südliche Türwange desgleichen.

Raum I:

Westwand: Špśśkifuh auf den Stab gelehnt, neben ihm sein ältester Sohn'Ijmrj. Davor vier Reihen von Darstellungen. 1. von oben, Totenpriester räuchernd, dahinter Herbeibringen von hornlosen Rindern. Hirt mit Futter. Über Eingang zu Raum II oben Mastwild angebunden unten Mästen von Ochsen. 2. Zwei Rinder angebunden, zwei werden herbeigeführt. 3. Eine Mastantilope angebunden, ein Hirt zieht rückwärts schreitend eine zweite herbei, 4. Kraniche, von einem Hirten angeführt.

Südwand: Fünf Reihen von Darstellungen der Handwerke: 1.-2. von oben Tischler. 3. Metallarbeiter, 4. Lederarbeiter und Bildhauer. 5. Ölpresse, Füllen der Krüge, Ölverkauf.

Ostwand: 'Ijmrj stehend: "Das Ansehen des Bringens des Totenopfers". Vier Bildreihen: 1. von oben sich über die Tür ziehend, Schreiber der Listen, 2. Gänscöpfer, ein hornloses Rind wird von rückwärts schreitendem Hirten herbeigeführt, 3. Ochsen, 4. Antilope und Steinbock.

Nordwand; Oben Špóśkiful wird in einer Sänfte getragen, davor schreiten Diener mit Bett, Wedel, Sandalen usw. Oben links der älteste Sohn 'Ijmrj mit seinen drei Söhnen und einem Bruder, Mittlerer Streifen; Mobilar, dabei Schreiber, Unten Zug der Dorfvertreter mit Körben verschiedener Form oder mit Kafig oder Jungvich, daneben Blumen, Kastchen und Körbe bringend.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> So ist die Inschrift Minor Cemetery, S. 159, zu deuten, in dem man 5, vor 4, setzt: "Sein gehebter altester Sohn...."nh, gemannt 'How war es, der (dies) seinem (Vater) gemacht hat, als dieser zum Westen gegangen war".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie es scheint über Vertreter der Guter, so daß dieser ganze Abschnitt ursprunghelt für die Dort prozessiön bestunint war.

Raum II.

Westwand: Um Eingang zu Raum III: Weinlese, Feigenernte, darüber Scheuchen der Vögel, links Weinpresse und Einfüllen in die Krüge.

Südwand, westlicher Teil: Große Szene des Festmahles in einer Halle mit teppichbehangener Rückwand. 'Ijmrj im Lehnstuhl hält den Wedel und führt eine Lotosblume zur Nase; unter dem Sessel sein Hund schlafend. Vor ihm sind in mehreren Reihen die Speisen aufgetürmt, auf Tischen und verzierten Schüsseln. Krüge mit Behang stehen auf Untersätzen. Links davor 1.—2. von oben Schlachtszenen, 3. die Küche, Ausnehmen der Tiere. Braten und Koehen. 4. Gesang und Tanz der Männer, links Leute des Haushaltes beim Essen.

Östlicher Teil: Hirtenleben, 1. von oben Bereitung des Mahles, 2. Hirten mit Rindern, 3.—4. Kühe mit Kälbern, Melken.

Ostwand: Leben in den Marsehen: Papyrusernte, Vogeljagd im Boot, Ruderboot; rechts unten Mästen der Ochsen.

Nordwand: westlieher Teil: 'Ijmrj betrachtet sitzend die Arbeiten auf dem Felde, die in fünf Reihen dargestellt sind. 1. von unten Anfhacken des Bodens, Säen und Eintreten der Saat durch Sehafe. 2. Pflügen. 3. Aufwerfen der Miete, Esel bringen die Garben in Säeken. 4. Diener mit Stöeken treiben eine Eselherde zu den Säcken, 5. Ernten des Kornes mit Sicheln, Binden der Garben; über dem Eingang Abrechnung und Szene in der Scheune. — Östlich 'Ijmrj auf einen Stab gelehnt, betrachtet: 1. Vogelund 2. Fischfang, 3. das Bauen der Papyrusboote und 4. das Fischerstechen.

#### Raum III:

Westwand: 'Ijmrj bei der feierlichen Speisetischszene, darüber die Opferliste; rechts vom Opfertisch Priester, knieend mit Näpfen und Schalen, der letzte ruft die Speisen aus: rechts vier Reihen Diener.

Südwand: Špśśkif'nh im Lehnstuhl, den Wedel in der Rechten nimmt die Lotosblume vonseinem ältesten Sohn; zu Füßen hocken dessen Kinder: Sein ältester Sohn Nfrbiwpth und drei weitere Söhne. Hinter 'Ijmrj Waschgerät, Speisen und am Schluß Diener; darüber bringen Diener einen Speisetisch. Fleischstücke und Früchte. Darüber drei Reihen Speisen auf Tischen, Platten

und Untersätzen, Wein- und Bierkrüge. Unter der ganzen Szene Harfenspiel, Gesang und Tanz.

Ostwand: 'Ijmrj und Gemahlin betrachten stehend die Liste der Gaben, die Geschenke für die Totenopfer: 1. von oben Schreiber, Eintragungen machend, ein Schreiber reicht seinem Kollegen einen Papyrus, rechts versorgt ein zweiter eine Rolle. 2. Herbeibringen von Mastwild, ein Treiber zerrt rückwärts schreitend eine Antilope. 3. Herbeiführen von Rindern. 4. Gänseopfer und Herbeibringen von Geflügel; ein Diener nimmt eine Gans aus dem Käfig, ein anderer kommt gelaufen mit Jungwild in zwei Käfigen, die an einer Tragstange hängen. Über der Tür die Tochter des Grabherrn.

Nordwand: Vier Reihen Gabentragender.

# 32. Nfrbavpth.

(Lepsius Grab 15 = LD H 55-58).

Raum 1:

Ostwand: Nördlicher Teil, der Grabherr stehend, die obere Reihe vor ihm zerstört. In der mittleren Männer eine Eselherde jagend (wie LD 11-51 und H-73, 3). Untere Reihe: Esel bringen Garben in Säcken. Aufwerfen der Miete. — Südlicher Teil: der Grabherr sitzend, davor — oben Abrechnung, anschließend wird der Verstorbene im Papyrusboot gestakt — Mitte Hacken und Pflügen, davor Schreiber — unten die Saat wird aus der Scheune genommen, ausgesät und von Widdern eingetreten.

## Raum II:

Architrav mit Inschrift; auf den Pfeilern der Grabherr, sein Vater und Großvater.

#### Raum III:

Eingang: Außenseite = Westwand von Raum II. Der Verstorbene mit seinem Vater. Auf der nördlichen Türwange: das Ehepaar sitzend, dabei ein kleiner Sohn, an Lotosblume riechend. Südliche Türwange: Räuchern und Gänseopfer vor dem sitzenden Ehepaar.

Westwand: Zwischen den Scheintüren die offizielle Speisetischszene, darüber die Opferliste. Rechts vom Opfertisch sind Speisen aufgehäuft. darunter eine Reihe von Dienern mit Fleischstücken; ganz unten ein besonderer Opfertisch mit Fleischstücken. Gans und Rundbrot, ein Totenpriester hockend, dahinter fünf knieend mit Vasen.

Südwand: Das feierliche Mahl: der Grabherr im Lehnstuhl, den Wedel in der Rechten, nimmt eine Lotosblume entgegen: hinter dem Bilde Mattenbehang. Rechts fünf Reihen mit Speisen auf Tischen. Schüsseln und Mattengeflechten. Darunter Diener einen Speisetisch mit Gaben bringend. Unter der Darstellung acht Diener mit Ochsenschenkeln.

Nordwand: *Njrbswpth* stehend, hinter ihm sein Sohn *Njrššmpth*, dann in vier Streifen übereinander Schreiber und Mastvieh mit Hirten.

> 33. Śndmib-'Intj (Grab Lepsius 27. LD II 76—78. Erg. XVII—XXIII)

Vorhalle (Raum 1):

Außenwand südlich und nördlich Texte mit Briefen des Asosis, (Urk. 1, 2, Aufl. S. 59f.).

Rechts vom Eingang Grabherr im Papyrusboot auf der Vogeljagd, vor ihm sein Sohn Mhj, hinter ihm Beamte; links unten Harpunieren des Nilpferdes. — Links 'Intj im Papyrusboot, speert Fische.

Südliche Schmalwand: Die große Figur des Grabherrn, davor die kleine seines Sohnes: darunter Szenen aus den Marschen; links Texte, unter ihnen Transport des Sarkophags im Boot.

Nördliche Schmalwand: Der Verstorbene, vor ihm sein Sohn; darunter geleiten Hirten im Boot die Rinder durch den Strom; rechts Inschriftzeilen.

#### Raum II:

Eingang: Rechts und links der Grabherr stehend, ihm gegenüber sein Sohn Mhj.

Westwand: 'Intj im Papyrusboot mit Stab und Schweißtrich, sieht sieh das Lehen in den Marschen au, vor ihm ein kleines Boot; Harpunieren der Nilpferde, Links Leben auf dem Felde in fünf Bildstreifen. I. Hirten beim Bereiten des Mahles, 2. ein Bulle bespringt eine Kuh. 3. Kühe und Kälber, Kalb saugend, 4. Hirten mit Vorräten, Anfertigen der Matten, 5. Melken der Kuh. Über der Tür zu Raum III Münner laufend.

Südwand; Vier Bildstreifen- 1. von oben der Grabherr wird in einer Sänfte getragen, dabei Wedelträger, Diener mit Bett, Hunde 2 Diener mit Kasten und Waschesack, 3 Statuen des Verstorbenen in Schreinen werden auf Schlitten gezogen. 4. Schlachtszenen.

Ostwand: Vier Bilderreihen; 1. von unten drei Ruderboote, 2. Drei Segelboote, 3. Fischerstechen, 4. Papyrusernte und Bau von Papyrusbooten.

Nordwand: Fünf Reihen mit Darstellungen des Handwerks; 1. von oben zerstört. 2. Tischler bei der Arbeit an Möbeln; Holzsägen; 3. Tischler. 4. Bohren von Steingefäßen; 5. Anfertigung von zwei Statuen. Auf den Wangen der Tür zu Raum D Ehepaar, davor Sohn.

#### Raum III:

Eingang: Auf den beiden Türwangen die Vertreter der Stiftungsgüter, mit Körben verschiedener Art, in der freien Hand Geflügel und Blumen, oder Tiere in kleinerem Maßstab am Strick führend. In den Namen der Dörfer wird auch König Asosis genannt.

Westwand: Sechs Reihen von Darstellungen aus der Landwirtschaft: 1. von oben Flachsernte? 2. Pflügen und Eintreten der Saat durch Schafe, 3. Kornernte, 4. Esel, Verschnüren der Garbensäcke, 5. Abtransport der Säcke. 6. Dreschen?

Südwand = Eingang zu Raum IV.

Ostwand: Sieben Reihen Bilder von der Viehabgabe; — 1. von oben Rinder, links über der Tür Mästen von Rindern; 2. Abrechnung mit den Hirten; 3. Gänse und Jungwild werden herbeigebracht; 4. Gazelle mit Jungem und Hirsch; 5. Gänse; 6. Enten und Tauben; 7. Mastrinder.

Nordwand: In den oberen Reihen Weinlese, Weinpressen und Einfüllen in die Krüge: in den unteren Scheunen mit verschiedener Körnerfrucht, dann Schreiber Eintragungen machend: Bereitung von Bier.

#### Raum II:

Eingang: Auf den beiden Türwangen die Vertreter der Stiftungsgüter mit Körben verschiedener Art, in der freien Hand bringen sie Geflügel, Körbehen und Blumen oder führen Rinder und Wild am Strick, (M. M. S. 505ff. B.)

Westwand: Wird von der großen Schein tür mit Rundstab und Hohlkehle eingenommen; in den Inschriften erscheint auch Osiris als Totengott

Nord und Sudwand: Der Verstorbene am Speisetisch; darunter Reihe von Opfertragern, daruber die Opferliste (M.M.D. 8-505)

#### 34. Śudmib-Mkj

(Lepsius, Grab 26, LD II 73-75, Erg. X1-XV1).

Porhof:

Nordwand, rechts vom Eingang: Der Grabherr im Papyrusboot auf der Vogeljagd. 2. kleineres Boot. Harpunieren des Nilpferdes. — Links *Mhj* im Papyrusboot beim Fischstechen; rechts unten Fischen mit Reuse.

Östliche Schmalwand: Oben das "Ansehen der Gaben, die aus den Marschen gebracht werden" durch den Grabherrn; Diener mit Papyrus und geflochtenen Körbchen. Unten, Hirten durchqueren mit der Herde den Fluß.

Westliche Schmalwand: Oben Mhj stehend, vor ihm drei Reihen Gabenbringender, unten Hirten in Booten, und die Herde den Fluß durchquerend.

#### Raum 1:

Eingang: Auf beiden Türdicken ist Śndmib dargestellt, ihm gegenüber sein gleichnamiger Sohn

Westwand: Sieben Bildstreifen, 1. von oben zerstört, 2. Kornschneiden mit Sieheln, 3. Beladen der Esel, 4. Eselherde, dahinter Männer, laufend. Binden der Säcke, 5. Worfeln und Anfhäufen der Miete, 6. Herbeibringen von Vieh, Gänseopfer, 7. Niederwerfen des Opfertieres, zwei Schlachtszenen, Wegtragen des Schenkels.

Südwand: westlicher Teil: Der Grabherr stehend, daneben 'Intj, davor vier Bildstreifen. 1. von oben Kraniche, 2. Gänse, 3. Drei Diener zerren eine Mastantilope herbei, zwei von ihnen dabei rückwärts schreitend, 4. Herbeibringen einer Mastantilope. — Östlicher Teil: Grabherr im Lehnstuhl, vor ihm seine Gemahlin, die leibliche Königstochter Untkiwis, kauernd; er nimmt den Papyrus mit Abrechnungen entgegen. Die him werden tiefgebückt herbeigeführt, Schreiber machen Eintragungen, darunter Hirten mit Vieh. Die drei oberen Register zeigen Harfen- und Flötenspiel, Gesang und Tanz, oberste Reihe zeistört.

Ostwand: Drei Reihen von Darstellungen des Handwerkes. 1. von oben Bildhauer, 2. Metallarbeiter, 3. links Zwerge beim Anfertigen von Schmuck, rechts Anfertigen von Töpfen.

Nordwand: Westlich, Ehepaar stehend, daneben die Kinder. Östlich fünf Bildstreifen. 1. von oben zerstört, (Papyrusernte?), 2. Vogelfang mit Klappnetz, 3. rechts Pflügen, Säen, Eintreten der Saat; links Flachsernte, Binden und Hecheln des Flachses, 4. Fischfang im Schleppnetz, 5. Zug von Schreibern und Gabenbringenden, mit Geflügel, Blumen, Jungvieh und Tieren, die in kleinerem Maßstab gehalten sind.

Raum II:

Eingang: Zug der Dorfvertreter, mehr in der älteren Anordnung gehalten.

Westwand: Wird ganz von der großen Scheintür mit Rundstab und Hohlkehle eingenommen. In den Totengebeten erscheint Osiris.

Südwand: Speisetischszene der überkommenen Art: über dem Tisch mit den Broten sind Speisen aller Art aufgehäuft, darüber Krüge und Schüsseln auf Ständern. Links Reihen von Priestern und Dienern.

Ostwand: Darstellungen zerstört.

Nordwand: Speisetischszene wie auf der Südwand. Links in der untersten Reihe Gänseopfer, das erste durch den ältesten Sohn dargebracht.

#### 35. Kijm'uh

(Vorbericht 1926, S. 76ff.)

Eingang: Auf den beiden Türwangen der Grabherr schreitend mit dem großen Stab in der Hand. Darüber Inschriften mit Titeln und Namen.

We st wand: Wird von einer großen, flachen Scheintür ausgefüllt.

Sädwand: Der Grabherr bei der überlieferten Speisetischszene. Darüber die große Opferliste; links drei Reihen von Priestern und Dienern. 1. von oben Vorlesepriester und Schreiber mit Papyrusbehälter, 2. die Speisungszeremonie nach dem neuen Ritus, 3. Gänseopfer und Diener mit Speisen und Geflügel.

Ostwand: offen: auf der Außenseite des Architravs ist der Grabherr sechsmal dargestellt, jedesmal in verschiedener Kleidung und mit verschiedenen Titeln.

Nordwand: Kijm'nh beim Fischstechen im Papyrusboot; vor ihm sein kleiner Sohn. Am Ufer Diener mit der Beute, mit Sack, Eimer und Reuse.

Korridor: Nur der Nordteil der Westwand ist mit Darstellungen versehn. Am Südende die Scheintür die Gemahlin. Am Nordende das Ehepaar im Lehnstuhl beim Brettspiel, der Partner hockt gegenüber in dem zweituntersten der vier Bildstreifen; hinter ihm Leute beim Schlangenspiel. Im untersten Streifen Gesang und Tanz, im zweitobersten Harfenisten, Flötenspieler und Sänger. Im obersten hockend die Söhne des Verstorbenen und die Beamten des Stiftungsgutes. Anschließend an den Architrav der Kammer: Das Hinstellen des Lehnstuhles und das Bereiten des unter einem Baldachin stehenden Bettes.

Sargkammer.

Westwand: Hinter dem Sarg oberer Streifen: Viehzucht, Rinder, Melken, Kalben, Im untersten Streifen von rechts nach links: Vermessen des Saatkornes, Pflügen, Säen, Ernten. Nördlicher Teil: oben die Gewandkammer, die Möbel- und Gerätekammer, die Schiffswerft; der Grabherr fährt im Papyrussumpf. Rechts unten Scheunen und Speicher.

Südwand: Oben rechts an die Darstellung der Viehzucht auf der Westwand anschließend, die Hirten beim Bereiten des Mahles. Links davon vier Bildstreifen. 1. von oben Möbel und Gerät, Betten, Kopfstütze, Kleidersack. Sessel; 2. die Gefäße mit den sieben Ölen; 3. Sängerinnen und Tänzerinnen, 4. Harfenspieler, Flötenspieler und Sänger. Links an die Speiseliste der Ostwand anschließend, Speisen und Getränke in fünf Reihen aufgestapelt; ein Priester bei dem Ritus des wehr-ih.t.

Ostwand: Gegenüber dem Sarge, das ist vor den Augen der Leiche, die große Opferliste; rechts davon die Totenpriester, ihre Riten vollziehend. Links und nuten Diener mit Speisen und Gerät für das Mahl. Nördlich des Einganges drei Reihen von Gabentragenden mit Körben auf dem Kopf; an der Leine führen sie ein Kälbehen, eine Antilope und ein Rind.

Nordwand: Obere Reihe rechts drei Segelboote in Fahrt, links zwei Lastschiffe stromabwärts gehend. Im Mittelfeld Gänse, Enten und Tauben. Untere Reihe von rechts und links die vier st.t. Näpfe mit Broten, Krüge mit Bier und Wein. Westlich unter den Lastschiffen drei Bilderreihen: Oben Kochen der Fleischgerichte, Braten der Gans; in der Mitte und unten Bereitung des Bieres.

# e) Die Mastabas östlich der Pyramide des Cheops

#### 36. Nfrmel

(Enkel des Śnfrw, Grab Lepsins 57 - LD H 17.)

Eingang: Ohne Darstellung.

Westwand: In der Mitte die Prunkscheintür; auf dem Architray am Ende der Inschrift. der Grabherr sitzend. Rechts von der Seheintür Nfrm: I mit Stab und Tuch, vor ihm sein ältester Sohn  $H^{*}$ sinfrw. Links der Seheintür das Ehepaar stehend.

Südwand: Der Grabherr beim Mahle. Über ihm Inschriftzeilen, unter dem Stuhl sein Hund. Links oben mehrere Reihen von Speisen; Weinkrüge auf Untersätzen, Schüsseln, Näpfe mit Gerichten. Unter der Szene Gesang (und Tanz).

Ostwand: Das Ehepaar stehend, davor vier Bildstreifen: "Das Beschen der Geschenke, die aus den (Gütern) der Stiftung gebracht werden." 1. von oben Reihe von Schreibern? 2. Herbeiführen von Rindern. 3. Antilope angepflockt. Eine zweite wird von einem rückwärts schreitenden Hirten vorangezerrt. 4. Eine Reihe von Kranichen.

# 37. Hfsnfra.

(Grab Lepsius 56 = LD II 16 Ä.Z. 64 Taf. III.)

Eingang: Architrav mit Inschrift; südliche Türwange Wiśnirw stehend mit Stab und Tuch; hinter ihm sein Sohn: gegenüber ein Priester räuchernd?

Westwand: In der Mitte die Prunkscheintür; auf dem Architrav Inschrift mit Bild des Grabherrn am Schluß.

## 38. Ddfmmr.

(Grab Lepsius 60 = LDH 33.)

Eingang: Nur die nördliche Laibung ist erhalten. Auf ihr das Ehepaar sitzend.

Westwand; Südlich als einzige Opferstelle die Prunkscheintür. Auf ihren beiden Laibungen und auf dem Südteil der Wand die Vertreter der Stiftungsgüter. Nördlich der Scheintür das Ehepaar stehend, ein Sohn hält sich am Stab des Vaters, die andere Hand ist erhoben. Dann fünf Bildstreifen; 1.—2. von oben zerstört, 3. Diener bringen Gänse und Jungtiere auf den Armen, 4. Diener mit zwei Gänsen, dahinter Schlachtszene und Wegtragen des Schenkels. 5. zerstört.

Süd- und Ostwand: Zerstört.

## 39. Shuruh,

(Grab Lepsins 59 LD H 32.)

Eingang: Zerstört

Westwand: Links Scheintur, rechts davon das Ehepaar stehend, dann drei Bildstreifen mit den Reihen der Dorfvertreter: jede Reihe wird von einem Listenschreiber angeführt. Nordwand: Vier Reihen von Darstellungen. 1. von oben der Grabherr stehend im Ruderboot. 2.—4. reichen nur bis zur Hälfte der Wand. Zwei Dienerinnen bringen Gerät: Kasten. Kleidersack, Leinen und Körbe. 3. Schlachtszene. (Antilope). 4. zerstört.

# **40. H**ffwfw, (Annales XVI S. 258ff.)

Eingang zum Hof: Auf den beiden Laibungen die große Figur des Anubis, dabei Totengebet.

Eingang zur Kammer: Außen südlich die Mutter des Grabherrn, ihren Sohn bei der Hand fassend. Dahinter drei Reihen mit je zwei Personen, 1. von oben Schreiber Listen überreichend, 2. Beamte in Achtungstellung, 3. zerstört. - Nördlich: Der Grabherr mit Stab und Binde. Hinter ihm in drei Reihen: 1. Seine beiden Söhne hockend, 2. Totenpriester mit Stab und Kleidersack, Schreiber mit Papyrusbehälter auf der Schulter und Sack in der Hand, 3. Schreiber, zerstört. Südliche Türwange; "Das Betrachten der versiegelten Dinge, die aus dem Königshause gebracht werden." Der Grabherr sitzend, hinter ihm seine Frau stehend, an Lotosblume riechend, vor ihm hockend seine beiden Söhne. Links Titelreihen und Aufzählung der Gaben. Nördliche Türwange: H'fhwfw sitzend. hinter ihm seine kleine Tochter, vor ihm seine beiden Söhne, Listen überreichend: "Das Ansehen des Totenopfers, das gebraeht wird aus dem Königshause und aus den Dörfern des Stiftungsgutes." Rechts Titelreihen und Aufzählung der Abgaben.

Westwand: Gegen Süden die einzige Seheintür, Auf der Platte der Grabherr am Speisetisch, darüber und links davon die große Opferliste. Auf der Innenseite des Rücksprunges links fünf Diener mit Gans, Brot und Bier, Wasser, Libation und Weihrauch; auf der rechten Seite desgleichen, mit Platte. Wein. Ochsenschenkel. Sack und Weihrauch.( !) Links neben der Scheintür vier Dorfvertreter übereinander, jeder mit einem Korb auf dem Kopfe, mit der freien Hand ein Tier an der Leine führend. Rechts das Ehepaar stehend, darüber Inschriftzeilen, davor fünf Bildstreifen. 1. von oben fünf Dorfvertreterinnen mit Körben, in der freien Hand Geflügel. 2. Schreiber Eintragungen machend: "Das Zählen der Totenopfer, die aus seinen Dörfern des Stiftungsgutes gebracht werden." 3. Diener räuehernd, Diener mit Korb und Fächer und Sack, zwei Diener tragen einen Ständer herbei, 4. Diener mit Speisen, 5. Diener mit zwei Gänsen, fünf Diener Jungvieh tragend.

Südwand: Speisetischszene, über dem Tisch die große Opferliste; rechts unten in zwei Reihen die Totenpriester beim Vollzug des Rituals.

Ostwand; Der Grabherr sitzend, hinter ihm eine Tochter, vor ihm vier Bildstreifen; 1. von oben zerstört, man erkennt noch Vasen; 2. Zwei Diener mit Stoffen, dahinter drei Ständer, mit je vier Ölvasen. 3. Mann mit drei Ölvasen, (Überreichen des versiegelten stj-hb). Diener ränchernd, Diener mit Gefäßuntersätzen, fünf große Vasen mit Öl, ein Kasten mit Weihrauch; 4. drei Dienerpaare bringen je einen Mantel.

Nordwand: Der Grabherr stehend, hinter ihm seine Frau, ihm gegenüber seine Tochter mit Lotosblume in der Hand.

# 41. Mrjšjah III.

(Boston Bulletin 1927, Vol. XXV, Fig. 1-20.)

Eingang: Architrav mit Insehrift; reehts und links der Tür je eine Insehriftzeile. Türlaibungen: Südlich die Königin stehend, an Lotosblume riechend. Hinter ihr zwei Dienerinnen mit Kasten. Gegenüber der Vorsteher der Totenpriester, einen Papyrus mit Listen überreichend. Oben große Figur des Anubis, dabei Totengebet. Nördlich die Grabherrin stehend, es werden ihr eine Hyäne und eine Antilope gebracht.

# Raum 1 (Halle)

Westwand: Oben durchlaufend eine zweizeilige Inschrift. Im Südteile eine Scheintür. Es folgen nach Norden zwei Öffnungen mit Pfeiler in der Mitte, dann im Nordteil der Wand die Figur der Mutter, der blonden Königin [htphrs, die Grabherrin und ihr Sohn Nbmiht. Zwischen den beiden Königinnen eine kleine Prinzessin kauernd mit Lotosblume, ein junger Prinz mit Wiedehopf und Lotosblume. Hinter Nbmiht übereinander zwei Prinzen und eine Prinzessin.

Südwand: Unter den Reliefs sind sechs Statuen von hockenden Totenpriestern ausgehauen. Darüber fünf Bildstreifen mit der Grabausrüstung der Königin: der Baldachin, das Bett, der Sessel, die Sänfte, die Kopfstütze, Untersätze mit Ölvasen, Kleider usw. Schlachtszene. Ostwand: nördlich des Einganges: Links Kwb, der Vater der Königin. Daran anschließend rechts die Grabherrin mit ihrer Mutter im Papyrusboot, Blumen pflückend. Davor 1. der Zug der Dorfvertreter. 2. Vogelfang, 3. über den ganzen Abschnitt der Wand gehend. Herbeibringen von Kranichen und Rindern, darunter 4. Boote in den Marschen; rechts Säen und Eintreten der Saat. Südlich des Einganges: 1.—2.von oben Boote, in den oberen sitzt die Königin auf einem Sessel, es werden ihr Blumen gereicht. 3. Anfertigen von Statuen der Königin, zwei Statuen werden auf Kufen gezogen. 4. Anfertigung des Granitsarkophags. 5. Handwerker.

Nordwand: Doppelarchitrav und Inschrift; auf den Pfeilern die Königin stehend, vor ihr ein junger Prinz.

# Raum II (Nordkammer)

In der Nordwand sind zehn Statuen ausgehauen, über ihnen läuft ein Inschriftband. Die übrigen Wände der Kammer blieben ohne Sehmuck.

#### Raum III (Westkammer)

Westwand: Südlich die Prunkscheintür. Daran schließen sich zwei Statuen, eine einfache Scheintür direkt über dem Schacht, dann Statuen und wieder eine Prunkscheintür.

Südwand: Die Königin am Speisetisch, darüber die Opferliste in der neuen Fassung. Vor der Szene: die "Verklärung" durch einen Priester und Überreichen von Brot und Bier durch den wtj. Darunter, über die ganze Wand laufend, die Abrechnung mit den Bauern.

Nordwand: Oben links Überreichen einer Blume (?), Musikanten und Sängerinnen, 2. Tänzerinnen, 3. Herbeibringen von Speisen und Getränken aus der Küche, 1. desgleichen und Zubereiten der Speisen.

## Felsgräber.

#### 42. Hfrenh,

(Grab Lepsius 75 = LD II 8ff, und Erg, XXVIII Text 1, 93).

Eingang: Südliche Außenseite, Grabherr mit Stab und Szepter nach Süden schreitend, vor ihm zwei seiner jungen Söhne, sich bei der Hand fassend. Nördlich H'r'nh als beleibter Mann mit Stab und Szepter, nach Norden schreitend, vor ihm ein Sohn hinter ihm eine Tochter.

Westwand: Als Palastfront ausgearbeitet, mit sechs Türen; links von der ersten südlichen Scheintür, der Grabherr mit Stab und Szepter, vor ihm sein Sohn, Rechts daneben ist die Statue des Verstorbenen in einer Nische ausgehauen, über ihr zwei Bildstreifen: Oben wird eine fette Hyäne herbeigeführt, unten machen drei Schreiber Eintragungen. Auf der Platte der ersten Scheintür das Ehepaar vor einem Tisch mit zwei großen Broten und Gans. Auf dem südlichen Rücksprung fünf Vertreter der Stiftungsgüter ("Das Bringen des Totenopfers"). Auf der nördlichen ein Ehepaar, darüber zwei Reihen mit Angehörigen. Auf den inneren Türdicken Verzeichnis der Öle und Teile der Speiseliste.

Südwand: Das Ehepaar vor einem mit Speisen beladenen Tisch, unter dem Sessel eine Tochter kauernd. Über dem Tisch drei Reihen mit Speisen auf Platten und Untersätzen, Weinund Bierkrüge, Blumensträuße, Rechts sechts Reihen von Darstellungen. 1. von oben Musik und Sänger, dahinter kauern die Kinder des Verstorbenen, 2. Diener mit Speisen. 3. Schlachtszene, 4. Gänse, 5. Diener mit Gerichten, Fleischstücken, Fisch am Spieß, zwei Diener mit Gänsen. 6. Bereiten der Speisen. Braten der Gans am Spieß.

Ostwand: Grabherr bequem auf den Stab gelehnt, betrachtet die Arbeiten auf dem Felde. hinter ihm sein Bruder, neben ihm sein Hnnd, vor ihm ein Diener mit großem Schirm. Rechts sechs Bildstreifen: 1. von oben Ruder- und Segelboote, 2. Aufhäufen der Kornmiete. Wegschleppen der Garben. Dreschen mit Eseln, Aufwerfen der Miete, Worfeln, Stele der Erntegöttin; 3. Überreichen der Liste, Abrechnung mit den Hirten, rechts Kornernte, der der Grabhert zuschaut. Die Garben werden in Säcken verschnürt. 4. Abrechnung mit den Hirten, rechts Vogelfang mit Klappnetz, dahinter Answeiden (?) und Wegtragen der Fische (zu 5, gehörend), 5. Vorführen von Rindvich mit Zahlenangabe: - die Kühe wenden sich nach den Kälbern um; Ziegenherde mit Zahlen, Fischfang im Schleppnetz, auf 6 uber greifend, 6. Esel, Schafherde mit Zahlenangabe, Ein Diener Lommt mit zwei Kasten an einer Traostange gelanfen

Nordwand: Reste von Darstellungen aus den Papyrussumpfen Anfertigen von Papyrusboot

#### 43. Kannfrt,

(Grab Lepsius 63 = LD H 91, Erg. XXII und XXXII.)

Eingang: Südliche Laibung der Tür: Das Ehepaar, darüber Inschriftzeilen mit Titeln und Namen.

Westwand: Links zwei Scheintüren, dazwischen der Grabherr stehend. Rechts Statue des Ehepaares und zweier Kinder aus dem Fels gehauen.

Südwand: Das Ehepaar stehend, vor ihnen ein Sohn, links drei Bildstreifen. 1. von oben Überreiehen der Liste, Schreiber, Herbeibringen von Mastwild, 2. Vorführen von Rindern, 3. Vorführen von Kranichen. Dahinter Mann mit zwei Körben an einer Tragstange, im ersten Korb Jungwild.

Ostwand, südlicher Teil: Grabherr auf Stab gelehnt, hinter ihm Diener mit Wedel, Stab, Kleidersack, davor vier Bildstreifen. 1. von oben Schreiber, Eselherde und Treiber mit Stöcken im Laufschritt. 2. Aufhäufen der Miete, die Säcke mit Garben werden auf Eseln herbeigebracht, 3. Pflügen mit Rindern, 4. Säen, Einstampfen der Saat durch Widder. - Nördlicher Teil: Drei Bilderreihen, 1. von oben Antilope und Steinbock werden von rückwärts schreitenden Hirten vorangezerrt, 2. Schlachtszene und Wegtragen des Schenkels, 3. Herbeibringen von zwei Ochsen; der zweite Hirt auf seinen Stock gestützt, mit sonderbarer Fußstellung, führt ein Rind, das den Kopf zurückwirft. — Über dem Eingang: zwei Rinder werden gemästet.

Nordwand: Ehepaar auf Sessel mit Rücklehne, der Vorsteher der Totenpriester überreicht dem Grabherm eine Lotosblume, rechts drei Reihen mit Speisen und Getränken auf Tischen und Untersätzen. Darunter links Kasten mit Kleidern, Kleidersack, Kopfstütze. Rechts Gesang und Tanz.

#### 44. Nsmm.

(Grab Lepsius 64 = LD H, 92, Erg. XXXIII)

Westwand: Drei Scheintüren. Rechts von der südlichen Ehepaar am Speisetisch, rechts der Grabherr, links die Gemahlin, au einer Lotosblume riechend. Unter der Darstellung Diener mit Speisen und Getränken. Auf dem Pfosten der Scheintür Diener mit Räuchergefäß, Libationskrug, Broten, Zeugstreifen und Kasten. Südwand: Grabherr im Lehnstuhl am Speisetisch, die Hand nach den Brothälften ausstreckend. Davor Speiseliste der neuen Fassung, in senkrechten Streifen angeordnet. Darunter drei Bildstreifen: 1. von oben, noch in der Linie der Speisetischszene, zwei Diener das Gänseopfer vollziehend, Diener die gesenkten Fänste ineinanderhaltend, zwei Diener bringen einen Speisetisch, zwei weitere tragen Brote, der Arzt Njkn' gibt Befehl zum Niederlegen des Opfers.

2. Rechts sind Speisen aufgestapelt: Fleischstücke, Brote, Genüse, Obst, Blumenstrauß. Links Schlachtszene und Wegtragen der Keulen.

3. Rechts Speisen und Getränke, links Schlachtszenen mit Wegtragen der Keulen.

Nordwand: Das Ehepaar stehend.

d) Die Gräber östlich und südöstlich von Chephren.

# 45. Njlauve,

(Grab Lepsius 87 = LD II 15, Erg. XXXV.)

Raum A (siehe Plan LD Text I, 105).

Westwand: Die große Speisetischszene: Der Grabherr auf einfachem Sessel, die Hand nach den Brothälften ausstreckend. Über ihm Titelreihen, anschließend rechts die große Opferliste. Darunter zwei Bildstreifen. In dem oberen (Anfang zerstört), Diener mit Zengstreifen. Kasten und Geflügel, in dem unteren Schlachtszenen, in der rechten wird das Blut in einem Gefäß aufgefangen.

Südwand: Der Grabherrin einer Halle beim festlichen Mahle auf einem Lehnstuhl sitzend, in der rechten Hand eine Lotosblume. Der Rest der Wand ist fast völlig mit Geriehten aller Art ausgefüllt, die in sechs Reihen angeordnet sind: Vom Deckbalken hängen Fleischstücke; in Schüsseln, auf Untersätzen und Matten liegen Brote. Kuehen. Gemüse, Obst; Wein und Bier in Krügen; auf einem Tisch großer Lotosblumenstrauß; nahe der Hand des Grabherrn das große Waschgerät. Unten rechts in der Ecke ein Harfenspieler, ein Flötenspieler und zwei Sänger.

Nordwand: Das Ehepaar stehend, davor fünf Reihen von Darstellungen: "Das Ansehen (der Gaben, die gebracht werden) von den Dörfern der Stiftung." 1. von oben Schreiber, der erste eine Liste überreichend, 2. zwei Schreiber; dahinter Diener mit Gerät, Herbeiführen eines hornlosen Rindes und eines Esels (?) 3. Dorfvertreter, von Schreiber mit Liste angeführt. Einer der Bauern mit flachem Korb auf dem Kopf und Blumenbündel in der freien Hand; am Schluß wird ein Ochse als Geschenk herbeigeführt 4. Vertreter des Stiftungsgutes, als letzter ein Mann, der eine Masthyäne an der Leine führt. 5. Schreiber, zwei Treiber führen ein Rind herbei.

Raum B: größtenteils zerstört.

Westwand: Über Scheintür nahe Nordende links Titel des Verstorbenen, anschließend Stiftungsurkunde für Frau und Kinder über Güter in verschiedenen Gauen. Anschließend auf der Nordwand oben sind Titel des Grabherrn und seiner Gemahlin erhalten.

#### 46. Shmkir'.

(Grab Lepsius 89 = LD 11 41-42, Erg. XXXVI-XXXVII, Text I, S. 108ff.)

Eingang: Rundbalken mit Inschriften, die Inschriften auf der Türwange sind zerstört.

Westwand, südlich der Nisehe: Der Grabherr vor seiner Mutter, der Königin Hathkaw: "Das Beschauen der Schiffahrt." Zwei Bildstreifen mit Ruderbooten. Die Darstellungen des unteren Teiles der Wand sind zerstört, Zwischen den beiden Scheintüren die übliche Speisetischszene; links über dem Grabherru die Titel, davor Opferformel. Rechts (über dem Speisetisch) die große Opferliste der neuen Fassung.

Südwand: Rechts von Eingang 1, von oben Bau eines Holzbootes, 2. Ernte von ? 3. Große Kornmiete; rechts davon Worfeln; — links vom Eingang 1, von oben Wild, 2. Vogelfang 3, unbestimmt.

Ostwand, südlicher Teil: Grabherr und Gemahlin im Lehnstuhl "Ansehen der Gaben der Hirten (7 und 59) und der Beute des Fisch- und Vogelfanges aus den Gütern der Totenstiftung." Davor fünf Bildstreifen, von denen nur die drei oberen erhalten sind. 1. Von oben die vier Kinder des Verstorbenen, hockend. Dahinter der Zug der Dorfvertreter; nur zwei sind in der üblichen Weise dargestellt, einer mit großer Lotosblume in der freien Hand, die übrigen tragen Geflügel und Jungvieh oder führen Wild oder ein Kälbchen herbei, oder tragen Körbe oder Kasten auf der Schulter. 2. Totenpriester mit Gänsen, Diener mit junger Gazelle; Gänse werden aus dem Käfig genommen; ein Diener bringt einen Käfig mit Geflügel; anschließend zwei Momente aus dem Vogelfang mit Klappnetz. 3. Diener. Fischfang mit dem Schleppnetz. — Nördlicher Teil: Grabherr und Mutter vor der Speisehalle, in der die Gerichte in vier Reihen aufgestellt sind; vom Deckbalken hängen Fleischstücke. Zu Beginn der vierten Reihe Diener oder Priester. Unten (Musik, Gesang und) Tanz.

Nordwand: Palastfassade; rechts davon in senkrechten Zeilen die Namen der Könige, bei denen Ślymkir' geehrt war; 1. H'fr', 2. Mnkiwr' 3. Špśśkif, 4. Wśrkif, 5. Śifwr'.

# 17. Nbmsht.

(Grab Lepsius  $86 = \text{LD }\Pi$  12-14, Erg. XXXIV. Text 1, 102 f.).

Raum A.

Westwand: Südlich der Tür zu Raum B; links Vogeljagd in den Papyrussümpfen, unterer Teil durch Tür weggebrochen. Rechts fünf Bildstreifen; 1. von oben; Diener bringen Fische, Fische werden aufgeschnitten und an einer Stange hängend herbeigebracht. 2. Diener mit Gänsen, mit Geflügel im Käfig, an einer Tragstange werden zwei Kasten mit Igel und Hasen getragen Gazelle Junges säugend, Jungwild im Kasten, der an einer Tragstange hängt. 3. Papyrusernte. Bau eines Papyrusbootes, 4, die Herde durchquert einen Sumpf, Hirt im Boot, ein zweiter im Wasser 5. Vertreter der Stiftungsgüter mit Körben verschiedener Form und mit verschiedenem Inhalt, einer trägt auf dem Arm ein Bündel Papyrusblumen.

Südwand: Links der Grabherr und seine Schwester (zerstört), über den Figuren Zeilen mit Titeln und Namen. Rechts fünf Reihen von Darstellungen; 1. von oben: Schreiber machen Eintragungen; Gänse und Enten werden aus dem Klappnetz genommen, ihre Flügel werden gebrochen. — 2. Pflügen mit Rindern. Säen. Einstampfen der Saat durch Schafe. — 3. Vogelfang im Klappnetz; rechts wird eine besonders schöne Ente dem Aufscher gezeigt. — 4. Ruderboote mit Kajüte. — 5. jetzt zerstört. Herbeibringen von Rindern.

Raum B.

Eingang nördlicher Rucksprung: Der Maler und der Architekt des Grabes, über ihnen Inschriftzeilen. Nördliche Türlaibung, ein riesiger Stier wird von einem Dutzend Schlächter zu Boden geworfen. Darunter eine Reihe von Gansen Südliche Laibung, oben ziehen Hirten nach links gerichtet, einen Steinbock und eine Masthyäne nach rechts. Unten werden eine Gazelle und eine Antilope nach vorue gezerrt.

West wand: Zwei tiefe Nischen, dazwischen die Scheintür.

Südwand: Das Ehepaar stehend(?); dahinter Inschriftzeilen. Links fünf Bildstreifen; wohl Besichtigung der Erzeugnisse der Weberei (und Werkstätte der Juweliere?); vergleiche LD II 103 und Vorbericht 1927, S. 114—115. Hinter dem Ehepaar Diener mit Fächer. Wild und Kasten.

Ostwand, südlicher Teil: Das Ehepaar stehend, vor ihm fünf Bildstreifen. 1. von oben: Anfertigung von Schmuck, 2. Bereiten von Öl und Einfüllen in Steinkrüge, 3. Bohren von Steingefäßen, Anfertigen von Statuen, Tischler bei der Arbeit, 4. Schmelzen des Metalls, Ausgießen und Schlagen. 5. Anfertigen von Metallgefäßen, Wägen. Links die zwei Affen, die ihren Herrn begleiten. - Nördlicher Teil; über der Tür: Der Grabherr mit Schwester Špstkaw und Bruder, vor ihnen ihre Mutter Mrjsj'nh. Rechts drei Bilderreihen: 1. von oben: Bett unter einem Baldachin, darauf Kopfstütze, ein Diener glättet die Decke, ein zweiter bringt ....?. 2. Diener mit Zeugstreifen, Wedel, Kleidersack und Kasten. 3. Diener mit Stock, Kleidersack, Kasten, Fächer, (2. −3. schließen sich an 1. an). Links oben zwei Reihen mit Speisen auf Tischen und in Schüsseln. Darunter Niederwerfen des Opfertieres und Schlachtszene, Unten Tänzerinnen,

## 48. Dblinj,

(Grab Lepsius 90 = LD II 35-37, Erg. XXXIV.)

Eingang, Außenseite Süd: Grabherr stehend, vor ihm sein ältester Sohn als junges Kind. Hinter ihm Diener mit Stock und Kleidersack, Diener mit Krug und Brot, ein Slughi-Hund. — Nord: *Dbhnj* stehend, eine Tochter hält sich an seinem Stab. Hinter ihm Diener mit Kasten und Wedel, unten eine Meerkatze.

#### Raum I:

Ostwand: Dreizehn Nischen mit Statuen; darüber Text, den Bau des Grabes betreffend.

Nordwand: Der Grabherr auf einfachem Sessel, den Wedel in der linken Haud. Vor ihm oben in drei Reihen Geräte auf Tischen und Untersätzen, in Schüsseln, auf Matten, in Körben; Fleisch, Fisch, Brote, Kuchen, Gemüse, Obst, Getränke, Blumensträuße auf einer Matte mit Früchten. In der vierten Reihe Harfen- und Flötenspieler, Sänger. Unten Tänzerinnen, rechts am Ende Zwergin mit Kleidersack. Links vom Eingang Inschriftzeile.

Raum II:

Südwand: Szene aus dem Begräbnis. Statue mit Schrein auf dem Dach der Mastaba; vor dem Schrein kleiner Tisch mit Brot und Bier. Diener steigen hinauf, mit Gänsen, Fleischstücken, Brot und Bier. Darüber zweiter Tisch. davor vier Priester knieend, ein fünfter ruft stehend die Opfer aus. Darunter links drei Opferrinder. In der zweiten Reihe steht in der Mitte ein Tisch mit Waschgerät, Broten, Kuchen und Getränken. Rechts davon Sängerinnen und zwei Männer mit Stäben, links Tänzerinnen. Links oben die große Speiseliste, daneben Priester beim wdn-ih.t und śnm.t-zh. Unter der Liste rechts der Wtj Priester mit Stab, hinter ihm Speisen und Getränke in fünf Reihen, ein Gestell an dessen Stangen Fleischstücke und geschlachtete Gänse hängen, Tische mit verschiedenen Speisen. Anschließend zwei Schlachtszenen,

Unten ein über die ganze Wand laufender Bildstreifen: Rechts unter der Tanzszene, Brote?, Krüge, drei mr.t auf Schlitten, Papyrusblumen und Knospen mit senkrecht stehenden Stengeln, ein Mann mit zwei Geflügelkasten an einer Tragstange, Männer mit Geflügelkäfig und Lotosblumenstrauß, mit Gans, Rind, Steinbock, Antilope und junger Hyäne. Der Steinbock wird von einem Hirten vorwärtsgezerrt, der voranschreitet und die Arme nach hinten streckt.

Ostwand: Reste von einer Szene aus den Marschen, vielleicht Nilpferdjagd.

## 49. Wrhww,

(Grab Lepsius 95 = LD II 43-44, Erg. XXXVIII-XXXIX.)

Vorraum: Auf der Süd- und Nordwand Inschriften von je neun senkrechten Zeilen.

Kultkammer:

Eingang: Auf den Außenpfosten beidemal der Grabherr und seine Gemahlin stehend. Südliche Türlaibung: Wrhww mit Stab und Szepter, vor ihm Inschriftzeile; nördliche desgleiehen.

Westwand: Tiefe Nische, eigentlich besonderer Raum, dessen ganze Westwand von einer großen Stele eingenommen wird. Die Südund Nordseite des Raumes sind mit der Speiseliste und mit dem Totengebet bedeckt. In der Opferformel erscheint neben Anubis auch Osiris. Rechts steht die Speiseliste der neuen Fassung, links eine abweichende Fassung, die auch die Geräte enthält. Zu beiden Seiten der Nische ist die Figur des Grabheren aus dem Fels gehauen.

Südwand: Oben rechts zerstört (ob Wrhww beim Festmahle?) Fünf Bildstreifen; 1. von oben: Speisen auf Schüsselu; 2. erhalten zwei Harfenspieler, 3. Diener schleppen zu zweien Tische mit Speisen. 4. Tänzerinnen. 5. Vertreterinnen der Stiftungsgüter, auf dem Kopf Körbe verschiedener Form, in der freien Hand Geflügel, Körbehen. Blumen, oder es werden am Seil Tiere geführt, die in kleinerem Maßstab gehalten sind.

Ostwand; Oberster Bildstreifen links, das Ehepaar mit zwei jungen Söhnen, davor auf Sesseln zwei Familienmitglieder (Vorfahren?); anschließend zwei weitere, einander gegenübersitzend. Rechts Ehepaar, davor zwei Familienmitglieder auf Sesseln. - Zweiter Bildstreifen: von rechts nach links: Ernten mit Sichel, Garben. Wegschaffen der Säcke mit Garben auf Eseln, Garbenmiete, Dreschen mit Eseln, - Rechts von der Tür: Oben Pflügen mit Rindern; Mitte: Grabherr in Sänfte, die von zwei Eseln getragen wird, vor ihm Mann mit Stock. Unten: Wrhww auf Papyrusboot in den Marsehen jagend. - Links von dem Eingang drei Reihen: Obere: Rechts zwei Segelboote in Fahrt, links zwei Ruderboote, stromabwärts gehend. Mittlere Reihe: Rechts Fischfang mit Schleppnetz, links Vogelfang mit Klappnetz, Unten: Zug von Beamten!

Nordwand: Grabherr bequem im Lehnstuhl sitzend, der rechte Arm über der Lehne, in der linken erhobenen Hand eine Lotosblume. Er besieht die "Geschenke, die aus den Dörfern des Stiftungsgutes gebracht werden." Im obersten der sechs Bildstreifen sechs Männer, wohl die Schreiber. 2. Drei Männer bringen einen im-Ochsen und ein hornloses Rind (hrj-db'), 3. Schreiber mit entrolltem Papyrus, dahinter führt man ein imt und hrj-db'. 1. Rechts bringen Hirten wiederum ein im und hrj-db'. Links unter dem Sessel des Grabherrn, in entgegengesetzter Richtung schreitend, Diener mit Gewand, Kasten. Stab und Napf. 5. Rechts zwei Schlachtszenen. links Diener mit Kleidersack, Bett, Fächer und Wedel in gleicher Richtung wie die über ihnen stehenden Diener, 6 Die Vertreter der Stiftungsgiiter.

# 50. Njšvetntrpic.

(Annales XXV S. 180).

Eingang: Über der Tür zur Kammer am Südende des Korridors, Architrav mit Anfzählung der Könige, unter denen der Grabherr gelebt hat: *Ddfr'* bis Śthær'.

Pfeilersaal. Alle Darstellungensind gemalt. Westwand, südliche Hälfte: Ehepaar stehend; dabei Sohn, sich umwendend, und am Stab des Vaters haltend. Davor Zug der Dorfvertreter; der erste in der unteren Linie trägt eine Gazelle auf den Schultern. Nördliche Hälfte: Unten Schlachtszenen; darüber erkennt man von der zweiten Reihe noch J-Zeichen, vielleicht von der Speisetischszene stammend.

Südwand: Hinter ihr liegt ein Serdab, dessen fünf Fenster in die Wand münden. Hier sind Paare von sich gegenüberstehenden Dienern so angeordnet, daß die Fensteröffnung unten zwischen ihnen in der Mitte liegt. 1. von West: Zwischen den Dienern ein Bett, der eine Diener mit Kenle und Wedel? der andere mit Tuch? 2. Die Diener halten zwischen sich einen Mantel. 3. desgleichen. 4.? 5. Diener mit Kasten. Über diesen Darstellungen ein Bildstreifen mit Harfenspielern. Sängern. Sängerinnen und Tänzerinnen. Die dritte, obere Reihe ist weggebrochen.

Ostwand, südlicher Teil: Rinder und Wild werden in Südrichtung geführt. Darüber der Aufmarsch der Dorfvertreter. — Nördlicher Teil. rechts der Grabherr stehend, bei ihm sein Sohn; davor 1. von unten Pflügen mit Rindern, 2. desgleichen und Eintreten der Saat durch Widder.

Nordwand: Mit fünf Fenstern des dahinterliegenden Statuenraumes, auf die aber bei den Darstellungen keine Rücksicht genommen wird. Rechts, der Grabherr bei der Vogeljagd, auf einem Kahn das Papyrusdickicht durchquerend. Neben ihm kauert seine Frau, an einer Lotosblume riechend, mit einem Arm sieh an dem vorgesetzten Bein ihres Gemahls haltend. Links unten, eine Herde durchquert mit ihren Hirten die Furt. Im oberen Bildstreifen Melken. Kalben der Kuh, die Hirten beim Mahl.

Kultraum:

Eingang: Auf den beiden Türwangen oben die große Gestalt des Anubis; über ihm seine Titel, unter ihm das Totengebet.

Im Innern auf der Westwand die Palastfassade als Verkleidung des Felsens. Darstellungen fehlen.

# **50a.** *Hfr* **"nh.** (Neben Nr. 50.)

Pfeilerhalle.

Westwand: Im Norden Scheintür, etwa einen Meter über dem Boden; unter ihr sind zwei Figuren des Verstorbenen aus dem Fels gehauen.

Südwand: Fünf Statuen sind unten aus dem Fels gehauen, darüber läuft eine Hohlkehle.

Ostwand: nördlicher Teil: Unten vier Nischen mit Statuengruppen aus dem Fels gehauen.

#### Kultraum:

Eingang: Über der Tür ein großer Architrav mit Inschrift. Auf dem rechten Außenpfosten steht der Grabherr, über ihm senkrechte Titelreihen, vor ihm Inschriftzeile: "Das Ansehen des Herbeibringens des phr, das gebracht wird aus den Dörfern der Totenstiftung." -Links desgleichen mit der Beischrift: "Ansehen des Bringens des Totenopfers durch die Totenpriester des hwt-ki". - Auf der südlichen Türwange der Verstorbene stehend, vor ihm fünf Bildreihen: 1. von oben Gänseopfer mit Herbeibringen von Schenkeln =  $in.t \ stp.t$ . 2. (Diener mit Zeugstreifen) und Herbeibringen einer Gazelle. 3. Räuchern und Heranführen eines Steinbockes. 4. Bringen von Wild, 5. von Rind. -Die nördliche Türwange zeigt die gleiehen Bilder.

#### 51. Ruer

(= S. Hassan, Excavations I, S. 1ff.).

Haupteingang: Architrav mit Totengebet. Zu beiden Seiten des Einganges senkrechte Inschriftzeilen. Zwischen Eingang und Vestibül auf der Nordwand Reste einer Szene: Ernten von Flachs, Beladen eines Esels; rechts davon Papyrusboot im Wasser.

Vestibül: Ostwand, der Grabherr auf einem einfachen Sessel, ihm gegenüber seine Mutter stehend.

Opferhalle: Westwand, Prozession der Dorfvertreter; auf dem Kopfe tragen sie Körbe und Kasten verschiedener Form, die bootförmigen Fruchtkörbe sind hochbeladen; in der freien Hand Krüge, Körbehen und Blumen.

Wand vor Serdâb Nr. 16: Dreschen mit Eschn, Aufwerfen der Garbenmiete. — Weiter südlich auf der Ostwand Reste von Gabenträgern, oben Totenpriester mit Weihrauchbecken, unten mit Schenkel. Unbestimmt: Bruchstücke aus zwei Bildstreifen: Oben aus der Kornernte, Verschnüren des Garbensackes, und Beladen des Esels, unten Fischerstechen; Fischer mit Blumen geschmückt (Taf. XXXIV,2), Fragment vom feierlichen Mahl, oben Speisen in mehreren Reiben, darunter Sänger (Taf. XXXIV,4); von Traubenernte, (Taf. XXXIV,7); von Schreibern (Taf. XXXIV,5), vom Vogelfang oder einer anderen Szene in den Marschen (Taf. XXXIV,3).

# 52. Kijmnfrt

(S. Hassan, Excavations II, S. 112ff.)

Vestibil A.

Westwand: Zwischen den beiden Seheintüren Reste von Reliefs, unten Schlachtszene; hierher gehören vielleicht auch die Bruchstücke von einer zweiten Schlachtszene, von Opferträgern und Tanz.

Ostwand, oben: Rinder werden herbeigebracht; darunter Zug der Vertreter der Stiftungsgüter.

Nordwand, neben Eingang: Reste von Darstellung des Fischfanges mit Schleppnetz; Boote im Wasser; Fischerstechen.

Unbestimmt: Die Herde passiert die Furt; Melken der Kühe, Gerät und Vorräte der Hirten.

Festibul B.

Ostwand: Mit fünf Streifen. 1. von oben ein Inschriftband als Krönung, 2. zerstört, 3. Rinder und Mastwild werden geschlachtet. 4. Herbeibringen von Rindern, Antilopen, Steinböcken, Gazellen. 5. Zug der Dorfvertreter mit Körben verschiedener Form oder Kasten auf dem Kopf; in der freien Hand Geflügel, Krüge, Körbehen, Blumen oder es werden Kälbehen, Antilopen, Gazellen an der Leine gehalten.

Westwand: War ähnlich wie Ostwand mit Reliefs bedeckt. Erhalten sind von der untersten Reihe rund zwanzig Vertreter der Stiftungsgüter, darüber Herbeiführen von Rindern. Von dem dritten Streifen bleiben nur Reste von Rindern und Wild.

#### Kultkammer D.

Westwand: Zerstört; zwei Scheintüren, rechts von der nördlichen der Grabherr stehend.

Südwand: Kijmnfrt vor dem Speisetisch mit den Brothälften sitzend, rechts die große Opferliste.

Ostwand: Oben rechts der Grabherr sitzend, unter dem Sessel sein Hund; darunter Opferträger. Links zerstört. In der untersten Reihe Vertreter der Stiftungsgüter in der oben beschriebenen Anordnung.

Unbestimmt: Vogelfang mit Klappnetz, Hirt mit Bündel Grünfutter hinter einem Rind; Mann mit Hund.

#### 53. Wpmnfrt

(S. Hassan, Exeav. II, 179ff.).

Eingang zum Vorhof: Architrav mit zwei horizontalen Inschriftzeilen.

Eingang zur westliehen Kammer: Architrav mit Inschrift, an deren Ende das Ehepaar sitzend. Außenseiten rechts und links jedesmal das Ehepaar stehend, vor ihnen ihr ältester Sohn 'Ibj.

Nördliche Kammer: Nur die Ostwand trägt Reliefs auf ihrer südlichen Hälfte. Links: Der Grabherr stehend, den Stab in der rechten Hand, die linke zur Rede erhoben; vor ihm Inschrift, in der er dem ältesten Sohn den nördlichen Teil der Grabanlage vermacht; oben rechts kauernd die Zeugen, in vier Reihen untereinander. Darunter vier Bildstreifen, Handwerker bei der Arbeit; davon zu treunen sind die Darstellungen rechts, die in vier übereinandergestellten Szenen die Bearbeitung des Brotes und Bieres wiedergeben: Kornreiben, Bereiten des Teiges, Backen der Brote, Entfernen der Form, Bereiten der Krüge. Brauen.

Von der linken Hälfte enthält Streifen 1. von oben Kupferschmelzen, Ausgießen des glühenden Metalls. Schlagen des Kupfers. — 2. Aufertigen von zwei Statuen, Glätten eines Sarkophags. — 3. Polieren einer Tür, Tischler beim Anfertigen eines Ruders. — 4. Zwei Paare von Zwergen beim Anfertigen von Halskragen.

#### 51. Nimetre

(S. Hassan, Excavations II, S. 211ff.).

Eingang zur Kultkammer: Architrav mit Totengebet. Pfosten außen rechts und links je zwei Inschriftzeilen, an deren Enden die Figur des Grabherrn. — Rechte Türlaibung Ehepaar mit ültestem Sohn, darunter Vertreterin eines Stiftungsgutes (dabei ein Rind); linke Laibung ebenso.

Westwand: Als große Tür behandelt, Rundstabeinfassung mit Hohlkehle; innen an beiden Enden je eine Scheintür, dazwischen Palastfassade; rechts in der Ecke übereinander vier Diener mit Gaben. Über der Hohlkehle Opfergaben verschiedener Art.

Südwand: Speisetischszene, davor die große Opferliste, bei der am Schlusse des Namens eines jeden Gerichtes ein Diener mit der betreffenden Gabe dargestellt ist. Über der Liste stehen verschiedene Speisen auf Tischen und in Schüsseln.

Ostwand: Oben rechts Grabherr unter Sehirm sitzend. Davor Fischerstechen und Vogelfang. Unten rechts Flachsernte, darüber Vertreter der Stiftungsgüter. Links wird der Grabherr von vierundzwanzig Dienern in einer bedeckten Sänfte getragen, ein Zwerg bringt einen Kleidersack und einen Eimer.

Kammer der Stiftungsschwester.

Eingang: Auf den beiden Türwangen Nfrrjss stehend, darüber Inschriftzeilen.

Westwand: Die Verstorbene zu beiden Seiten der Scheintür stehend; hinter ihr Dienerinnen.

#### 55. Königin Burnfr

(Nördlich des Grabmals der Königin Hntkiws).

Auf den Einfassungen der verschiedenen Türen Darstellungen aller Art: Vertreter der Stiftungsgüter in der jüngeren Anordnung, mit bootförmigen Körben, Wild oder Rinder an der Leine führend — Mästen von Rindern, — Bearbeiten von Töpfen — Pressen von Trauben (?), Verschließen der Krüge, Bereiten von Bier.

## 56. Kidivi.

Eingang: Südliche Türwange der Grabherr mit Gemahlin Nfrrjss, darunter sechs Söhne.

Westwand: Zwischen den Scheintüren die große Speisetischszene; unten rechts vom Tisch die Riten in der neuen Fassung, 1. in.t-rd, 2. Kauernder, die beiden Hände über einen Kasten haltend, 3. Räuchernder stehend, 1. das rdj.t kblw: Ein Priester stehend, gießt aus einem Krug in einen Napf, in den ein Priester kauernd seine Hände hält. 5. Rufender urd-ih.t.

Südwand: Vorführen von Rindern und Wild, am Schluße eine Masthyaue.

Ostwand: Das feierliche Mahl. Der Grabherr im Sessel nimmt eine Lotosblume entgegen; vor ihm kanert seine zweite Frau *Mohtj* an einer Lotosblume riechend. Unten Flöten- und Harfenspieler, ihnen gegenüber jedesmal ein Sänger. Links Sängerinnen und Tänzerinnen, in ihrer Mitte eine Nackttänzerin (wie bei der entsprechenden Szene in Krim'nh).

Nordwand: Szenen aus der Küche: Braten einer Gans, Backen von Broten auf flachem rundem Ofen usw.

#### e) Die Mastabas südlich der großen Pyramide.

#### 57. Kanufrt

(Vorbericht 1928, S. 159).

Aus der Kammer stammen Reste von Darstellungen der Schiffe, die wohl auf der Ostwand über dem Eingang angebracht waren. Außerdem Bruchstücke von Gabentragenden in zwei Reihen übereinander.

# 58. Ddfhiefw

(Vorbericht 1928 S. 165).

Kammer: West-, Ost- und Nordwand zerstört.

Südwand: Der Verstorbene am Speisetisch; rechts unten "die Speisung des Verklärten" in der alten Fassung. Oben die große Opferliste. Verworfen fanden sich Bruchstücke, die den Grabherrn stehend, bei der Entgegennahme der Gaben der Stiftungsgüter zeigen.

# 59. Shinks

(Vorbericht 1929, S. 92f.).

Torbau: An den Wänden des Korridors und der Zwischenkammer lange Reihen von Gabentragenden, die vom Eingang nach der Halle schreiten.

Vorhalle: Darstellungen scheinen zu fehlen.

#### Kultraum.

Westwand: Zu beiden Seiten der tiefen Nische Śhmki stehend, von seinem Sohn 'Inj begleitet. Darunter die Vertreter der Stiftungsgüter; ein Diener nimmt jedesmal der ersten Bäuerin den Korb vom Kopf.

Südwand:  $\acute{Shmk}^{i}$  am Speisetisch; davor ein Diener, links eine Schlachtszene.

Nordwand: Der Grabherr sitzend, vor ihm sein Sohn Kinnfrt, umblickend, und sich an den Stab seines Vaters haltend. Rechts eine Reihe Gabentragender. Unten Darstellung von Speisen verschiedener Art.

Nischenraum.

Westwand: Zerstört. Hier war wohl die Figur des Toten angebracht, zu der die Darstellungen auf der Süd- und Nordwand gerichtet sind

Südwand: Rechts neben der Rückwand der Nische ein Speisetisch; davor hockt ein Priester mit zwei Näpfen in den Händen, dahinter schreitet ein Diener mit zwei gebratenen Gänsen auf einer Platte, es folgt ein zweiter; anschließend wird dem Schlachttier das Herz herausgenommen. Oben Reihen von Gabentragenden, 1. Diener mit Ochsenschenkel, 2.—6. Diener mit Bratenschüsseln auf den Schultern. Die darüberliegende Reihe ist zerstört.

Nordwand: Unten links neben der Rückwand der Nische Speisetisch, über dem zwei Schenkel und zwei Herzen dargestellt sind. Davor die Zeremonie des Speisens des Verklärten:

1. Totenpriester knieend, mit zwei Krügen,
2. Priester stehend mit Napf in der rechten,
Brot und Bierkrug auf einer Platte in der Linken,
3. Ausrufer. Dahinter in vier Reihen Speisen
und Getränke auf Schüsseln und Untersätzen.
In der zweiten Bildreihe von unten: 1. Gänseopfer, 2.—4. Diener mit Kranichen und Gänsen,
5.—6. Bauern im Mattenschurz mit Vogelkäfigen auf dem Kopf.

#### 60. Niventy

(Vorbericht 1928, S. 175).

Die Westwand allein trägt Darstellungen, zwei Bildstreifen zwischen Südwand und Scheintür. Oben sitzt der Grabherr am Speisetisch, unter seinem Sessel ein Affe. Rechts hockt Njuntr der Jüngere und reicht zwei Näpfe; vor ihm eine Gans mit abgeschnittenem Kopf. Anschließend eine Schlachtszene, am Ende reehts ein Vorlesepriester mit erhobener Rechten; Beischrift snm.t-ih. Oben die große Opferliste. In der unteren Reihe links Frau und Tochter vor niedrigen Tischen beim Mahle hockend; rechts Sängerinnen und Tänzerinnen. Über der Szene Gefäße mit Speisen und Getränken.

## 61. Shtpur

(Vorbericht 1929, S. 130).

Die Westwand wird von der großen Scheintür mit Rundstab und Hohlkehle eingenommen. Südwand: Der Grabherr besichtigt die Rinder; hinter ihm ein Diener mit Kleidersack, einen Slughi-Hund an der Leine führend, auf dessen Rücken eine Meerkatze geklettert ist.

Nordwand: Śhtpw am Speisetisch sitzend, nnter seinem Sessel sein Jagdhund. Rechts drei Bildstreifen: 1. von oben Speisen und Getränke, 2. Gabenbringende Diener, 3. ein hornloses iws-Rind wird herbeigeführt.

#### 2. DIE ENTWICKLUNG DES STILES.

#### a) Allgemeines.

Bei dem Versuche, unsere Anlagen in die allgemeine Entwicklung des Friedhofes einzureihen und umgekehrt von dieser Gruppe aus den Wandel in den Reliefs der Kultkammern Gizas zu beleuchten, müssen einige grundsätzliche Erwägungen im Auge behalten werden.

a) Für die Ausgestaltung der Kulträume gibt es keine unumstößlichen Regeln, auch nicht für ihren Plan. Zu Beginn der 4. Dynastie wird zwar streng auf einheitliche Behandlung des Hauptbaues, auch der Sargräume gehalten, und fast überall erscheint die einfache Grabplatte an der Opferstelle, Aber die Gestaltung der Kammern im Ziegelvorbau ist durchaus nicht gleichförmig. Hier entschied die Wahl des Einzelnen. Das bleibt auch zu Beginn der 5. Dynastie, als die eigentliche Opferkammer wieder in das Massiv der Mastaba verlegt wurde. Man vergleiche beispielsweise die Vorbauten von Säthtp und Kinjnjśwt 1. Für die Ausschmückung des Innenraumes läßt sich zur selben Zeit zwar eine Übereinstimmung im Allgemeinen feststellen, aber es herrscht durchaus kein Zwang. Man findet keine Kammer, die einer anderen genau gleicht, auch dann nicht, wenn eine klarbewiesene Anlehnung vorliegt. Es waren offenbar Bilderfolgen für die Grabausschmückung vorhanden, die sich mit den Zeiten änderten; neue Darstellungen wurden aufgenommen, alte schieden aus oder wurden umgeändert. Man hielt sich aber fast nie sklavisch un diese Vorlagen, weder in der Auswahl der Bilder, noch in deren Anordnung noch in ihrem Aufbau. Gerade dieses freiere Schaffen der Künstler gibt uns die Möglichkeit, die Geschichte des Reliefs genauer zu verfolgen und den wechselnden Strömungen nachzugehn, die sich im Verlauf des Alten Reiches zeigen<sup>1</sup>.

b) Dem freien Ermessen war die Gestaltung der Kulträume besonders da auheimgegeben, wo keine Rücksicht auf den Gesamtplan des Friedhofes oder auf die Anlagen der Umgebung zu nehmen war. Das tritt am deutlichsten bei den Felsgräbern zutage, die am Rande des Friedhofes, östlich der großen Pyramide oder in den Felsen südöstlich des Chephrengrabes liegen. Hier sind ferner zu erwähnen die abseits liegenden Mastabas des Špśśkif'nh und seiner Familie (Grab Lepsius 15-17) und die Gruppe der Śndmib, die an der Nordostecke des Westfriedhofes gelegen, sich nach verschiedenen Richtungen ausdehnen konnte. Auch hat die freiere Lage der Mastabas südlich der großen Pyramide die weitere Ausgestaltung der Kulträume bei Kimnfrt, Ddfhwfw und Shmki begünstigt, vor allem aber bei Śśmnfr IV an der Südostecke dieses Feldes.

In den meisten Fällen enthält der Plan dieser Anlagen mehrere Räume, wir begegnen Torbauten, Gängen und Vorhallen neben der eigentlichen Kultkammer. Die Verteilung der Reliefs mußte naturgemäß eine ganz andere sein, wenn man die Aussehmückung nicht auf einen Raum zu beschränken brauchte. Auch war es hier möglich, wesentlich mehr Darstellungen anzubringen. Wir müssen diesen Umstand unbedingt berücksichtigen, wenn wir darangehen, aus dem Vergleich der Reliefs Schlüsse auf die zeitliche Reihenfolge und die Entwicklung zu ziehn.

c) Andererseits dürfen wir aber auch bestimmte Bindungen nicht übersehen. Es ist selbstverständlich, daß die aus der gleichen Zeit stammenden Mastabas weitgehende Übereinstimmung zeigen, daß sich die Einzelnen der herrsehenden Kunst nicht entzogen, und nicht entziehen wollten, weil sie selbst in ihr lebten. Des weiteren ist es verständlich, daß die Richtung, die zu Beginn des Alten Reiches die Kunst so stark beherrsehte, nicht plötzlich aufgegeben wurde, sie verliert nur schrittweise an Boden und wir begegnen ihrer Nachwirkung auch dann noch, als der neue Stil längst gesiegt hatte. Dazu kommt das Moment der Beharrlichkeit. Wir werden dem Anknüpfen an das Überlieferte vor allem da begegnen, wo es sich um die Anlagen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Bedeutung der Vorlagen aus den Kunstlerschulen und über gelegentliche Kopien aus älteren Grabern handelt unten ein eigener Abschnitt.

einer Familie handelt. Für die Architektur sehen wir das klar bei unserer Gruppe der Ssmnfr-R'wr, ebenso unverkennbar sind diese Verbindungen bei den Sndmib, Špśśkif'nh und aus früherer Zeit bei der Gruppe Nfrtkiw, Nfrmi't, Śnfrwśnb. Ähnliche Zusammenhänge aber lassen hier sich auch bei den Reliefs feststellen, und das ist für die Beurteilung ihrer Entwicklung von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

# b) Einzeldarstellung.

Bei der Besprechung des Reliefs gehen wir von der Gruppe des Śśmnfr aus. Die Maṣṭaba des Dritten dieses Namens ist das älteste auf unserem Gebiete liegende Grab der Familie. Es steht mitten in der Entwicklung, die sich von seinem Ahnen Śśmnfr I bis zu Śśmnfr II' verfolgen läßt. Es soll nun an der Hand der einzelnen Darstellungen der Anlage versucht werden, eine Übersicht über den Wandel zu geben, den die Aussehnückung der Kultkammer in den vier Geschlechterfolgen aufweist:

# a) Die Speisetischszene.

Die wichtigste aller Darstellungen im Grabe war das Totenmahl. Es erscheint an der Opferstelle schon in der frühdynastischen Zeit und wird in den uns erhaltenen ältesten Mastabas immer über der Scheintür angebracht. (Giza 11, S. 15ff.).

Als man in den Gräbern der 4. Dynastie die Kultkammer mit ihren Reliefs unterdrückte, behielt man allein die Speisetischszene bei, auf der Platte, die im Süden der Front eingesetzt wurde. Die Wiederaufnahme des Kultraumes um die Wende der 4. zur 5. Dynastie stellte die alte Ordnung wieder her, der Tote beim Mahle erscheint wieder über der Scheintür dargestellt, über beiden Seheintüren, wenn zwei Opferstellen vorliegen. Unterdessen aber war die Speisung des Toten so stark in den Vordergrund getreten, daß sie auch für die Ausschmückung der Wände maßgebend wurde. So fühlte man das Bedürfnis. die altüberkommene Speiseszene zu wiederholen, die den Verstorbenen an dem Tische sitzend zeigt, die Hand nach den daraufliegenden Broten ausstreckend. Auf der Platte konnte diese wiehtigste Darstellung nur in kleinen Maßen ausgeführt werden, dazu war sie noch beladen mit der Aufzählung der Speisen und des Geräts.

Jetzt aber hatte man Raum für eine größer angelegte Darstellung, doch mußte sie ihrem Inhalt und ihrer rituellen Rolle entsprechend, nahe der Opferstelle angebracht werden, da wo der Tote aus der unterirdischen Kammer hervortreten sollte. Da standen zwei Flächen zur Verfügung: entweder die Südwand, die dicht neben dem Hauptopferplatz lag, oder die Westwand, in der die Scheintüren standen. Die erstgenannte Lösung ist häufiger, wenigstens in der älteren Zeit. Sie findet sieh in folgenden Kammern: Njswtnfr (9), Ksj (10), Ksnfr (19), Ksjswds (20), Ksnjnjswt 1 (21), Whmks (22), Sssthtp (23), Suprupto (30),  $K_{\sharp}jm'nh$  (35), H'fhwfw (40), Nsmnsw (44), Njkswr\* (45), Shmksr\* (46), Ksmnfrt (52), Njms'tr' (54), <u>D</u>dfhwfw (58).

Auf der Westwand: Śśmnfr II (2), Śśmnfr III (3), R'wr II (5), K:njnjśwt II (11), Nfr (25). Njwtj (26), K:hjf (27), Špśśk:f'nḫ (31) Nfrburptḥ (32) Śndmib-Mḥj (34) Śtk: (30a) Kidwi (56) Njwntr (60).

Bei Śndmib I findet sich die Darstellung zweimal rechts und links neben der Scheintür, die die ganze Westwand der Opferkammer einninmt, ähnlich wohl bei Śśmnfr IV. Nur in wenigen Fällen ist die Szene auf der Nordwand, neben der nördlichen Scheintür angebracht, bei Intj (24) und Ittpnjpth (28), Śhtpw (61) und nur ganz selten fehlt sie überhaupt, wie H'fr'nh (42), Dbhnj (48), Wrhww (49), Wpmnfrt (53).

Vereinzelt bleibt die Lösung des Mrjib und Sympte I. Mrjib ließ die Speisetischszene auf den beiden Platten der Scheintür und dann noch einmal über dem Architrav der nördlichen Scheintür, hier in größeren Maßen anbringen. Bei Sämnfr I sehen wir auf der Südscheintür den Grabherm, auf der nördlichen seine Gemahlin am Speisetisch; über der Nordscheintür sitzt das Ehepaar einander gegenüber beim Mahle. -Über die Anbringung der Speisetischszene auf den Seiten des Einganges siehe Giza II, S. 62f. In allen Fällen handelt es sich, wie erwähnt, um die Wiedergabe der altüberkommenen Darstellung: Der Verstorbene sitzt vor dem mit Brothälften gedeckten Tisch und streckt eine Hand nach ihnen aus, während die andere beim Mann geballt, bei der Fran geöffnet an der Brust liegt.

Aber bei dem zur Verfügung stehenden größeren Raum erfährt die Szene einige Änderungen gegenüber dem uns von der Scheintürplatte gewohnten Bild. Meist sind über der Figur des Grabherrn seine Titel in senkrechten

Zeilen angebracht, über dem Opfertisch steht die große Speiseliste; vor ihm stehen die Totenpriester und vollziehen das Ritual des śnm·t-sh und wdn ih.t1. Aber gerade bei der Wahl dieser Zeremonien macht sich gegen Ende der 5. Dynastie ein auffallender Wandel bemerkbar, in den uns beschäftigenden Mastabas zuerst bei R'ur II. Die alten Riten, Gîza II, S. 62 beschrieben, werden nur mehr ganz vereinzelt dargestellt, vielleicht eben, weil sie durch neue ersetzt waren. Der hockende wdpw mit den beiden Näpfen und der ausrufende hrj-wdb werden, wenn auch nicht immer, beibehalten2. Der utj mit der eigentümlichen Armhaltung ist ganz verschwunden. Statt dessen treten Totenpriester in auderen Funktionen auf:

Bei Njwtj (26) kniet dem Speisetisch zunächst ein Priester, die beiden Hände an einen Napf haltend, in den ein dahinter Stehender aus einem Kruge Wasser gießt; es ist die Zeremonie des "Spendens von kühlem Wasser". Es folgt der Ritus der sogenannten "Opferzuweisung": Ein Mann ist niedergekniet und legt die beiden Hände auf einen vor ihm stehenden Kasten Anschließend räuchert ein Priester und ein zweiter ruft die Bestandteile des Mahles aus; es folgt das Gänscopfer: einer Gans wird der Hals ungedreht, eine andere liegt sehon tot am Boden; zuletzt bringt ein Diener die Rinderkeule.

Bei R<sup>c</sup>wr II kommt dazu die Zeremonie des in.t rd, des "Verwischens der Spuren",<sup>3</sup> auch erscheint ein Diener mit zwei Zeugstreifen.

In der Mastaba des Krim'nh (35) steht vor dem Opfertisch in der obersten Reihe der hrj-hb aus einem Papyrus lesend; hinter ihm ein Diener mit Papyrusbehälter; darunter 1. Zeremonie des in.t-rd, 2. Priester kauernd, die Hände auf einen Kasten haltend, 3. Zeremonie des rdj.t-khhw wie (26), 4. Priester kauernd, die Hände auf den Boden legend = ph-ih.t. 5. Räuchern. In der untersten Reihe Gänscopfer und Speisenträger.

Unw = S. Hassan, Excav. II Fig. 196 = S. 166 zeigt rechts vom Speisetisch in der unteren Reihe: 1. in.t-rd? 2. wdb-ih.t. 3. Räuchern, 4. ,Spende des kühlen Wassers'. In der oberen Reihe

Kir (Boston Bulletin XXXII, 1934):

"On the right of a great compartment list of offerings stand seven men, all except the seventh facing the list of offerings and the table far away at the left end. The first is an "embalmer" with his hands entended to an empty table. Behind him stands a lector-priest "making offerings" in the attitude of the "caller" except that he wears a diagonal sash and holds a papyrus roll in his hanging hand. The third figur is again the lector-priest, reading a papyrus and performing the "glorification". The fourth man is washing an offering stone and the fifth is assisting him by pouring water on the scrubbing hands. The sixth man holds out a bowl of incense and in the other hand a long handled spoon with which to stir the incense. The seventh man faces away to the right, but looks back over his shoulder and drags a broom of some sort behind him, while in the other hand he holds a papyrus roll. His act is called "the wiping out of the foot steps" (yenet red)". Die Mastaba des Kir stammt aus der 6. Dynastie.

In der Maşţaba des 'Irw, die S. Hassan, Excavatious III veröffentlicht wird, sind vor dem Grabherrn am Opfertisch dargestellt: 1. ein Mann hockend, die Hände über einem Gefäß; dabei . 2. Mann stehend, einen Krug zum Ausgießen erhebend; Beischrift . 3. Ein Hockender, die Hände auf einen Kasten haltend, darüber . 4. Ein Mann bringt stehend das Gänseopfer dar.

Für unsere Zwecke kommen in erster Linie die Beispiele aus Giza in Betracht; für Belege aus Sakkåra siehe unter anderen F. Bissing, Gemnikai Bl. H. Taf. XVIIIIff., S. 33ff.; und

das Herbeibringen von zwei Gänsen und Diener mit Schenkelstücken.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> So ausnahmsweise auf dem Pfosten der Schemtur im Grabe des *Tutj* (24).

Freiheh werden sie in ihren Beischriften nicht mehr mit ihren alten Titeln bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sie findet sich auch bei der Opfertischszene des Spääkilfinh, S. Hassan, Excay, 11, Fig. 27, sie wird hier you einem Sohne des Verstorbenen verrichtet.

Ptahhetep II pl. XXXI. Am aufschlußreichsten ist Mrrwk: B 5 Westwand; hier werden die Zeremonien von zehn Priestern verrichtet: 1. ein Priester gießt Wasser aus =  $\bigwedge_{\sim} \sqrt[3]{\bigcap_{\sim} 0}$ 2. Räuchernder:  $\sqrt[3]{\bigcirc_{\sim} 0}$ ; 3. Priester hockend, die Hände über einem 🗇 = Seal (htp dj njswt wdn ih.t). 4. Vorlesepriester das Opfer ausrufend. 5. einen Papyrus haltend =  $\begin{bmatrix} 6.-8. & 6.-8. \end{bmatrix}$  drei Männer in der Stellung der Hieroglyphe hn H. dabei 9. Zeremonie des in.t-rd. 10. ein Priester hockend, die Hände auf einen - Kasten haltend, davor www. = ..Zerbrechen der roten Krüge; Brothälften (Fleisch, Bier usw.)". Zu der zweiten Hälfte der Szene vergleiche Quibell, Excavations at Saggara 1 pl. XIX, wo die Zeremonie an das Ende der

Man erkennt aus der Übersicht, daß die neueren Darstellungen bei der Speiseszene sich aus drei Elementen zusammensetzt: 1. die wichtigsten Riten sind die neuen des rdj.t-kbhw, wdb-ih.t oder wdn-ih.t, wd.t-ih.t, ph-ih.t und in.t-rd. 2. aus dem alten Ritual stammen der knieende Priester mit den Näpfen und der Ausrufer der Speiseliste; beide Figuren werden aber nur teilweise aufgenommen; 3. die restlichen Opferhandlungen sind eine nicht folgerichtig durchgeführte Auswahl aus dem ältesten Ritual, wir begegnen ihnen früher meist auf den Pfosten der Scheintür, wie dem Räuchern, dem Gänseopfer, dem Bringen der zwei Leinenstreifen, und den Dienern, die Schenkelstücke niederlegen; man hat den Eindruck, daß gerade diese letzten Figuren zum Teil als Füllwerke bei der Szene benützt werden1.

Speiseliste anschließt.

Die zeitlich festgelegten Mastabas, die die neue Anordnung aufweisen, stammen alle aus dem Ende der 5. oder aus der 6. Dynastic, die übrigen beweisen durch ihre Lage, ihren Aufban oder anderweitig ihre Zugehörigkeit zum späteren Alten Reich. Man darf daraus mit Recht schließen. daß diese Fassung der Speisetischszene überhaupt erst am Ende der 5. Dynastie in Gîza auftritt. Es

ist die Zeit, in der sieh auch andere wesentliche Veränderungen bemerkbar machen.

## β) Das feierliche Mahl.

Die unter α) beschriebene Szene zeigt die Speisung des Toten in ihrer einfachsten Form. Sie stammt aus der Zeit, da Brot in der Tat das Opfer am Grabe war, Brot erscheint auch später im Ritus immer an erster Stelle; man vergleiche den Spruch der Pyramidentexte:1) "Das was die Menschen erhalten, wenn sie begraben sind, sind ihre tausend an Brot." Schon bald entsprach jedoeh der Tisch mit den Broten nicht mehr dem wirklichen Mahl des Verstorbenen und wie man das J-pr.t hr hrw später oft mit weiteren Zeichen wie 7 ergänzte, (Giza H S. 77), so fügte man den Brothälften weitere Speisen hinzu. Aber auch das genügte nicht. Im Laufe des Alten Reiches tritt immer deutlicher das Streben hervor, die Wirklichkeit des Lebens in die Darstellungen der Kultkammer zu tragen, die Grabriten treten zurück. So sehen wir in Gîza bald nach Beginn der 5. Dynastie eine neue Fassung des Totenmahles auftauchen, eigentlich das feierliche Mahl der Lebenden, wie es der Tote genießt. Bezeichnenderweise sieht man dabei keine Totenpriester beim Vollzug der Speiseriten, auch fehlen die Opferliste und ihr Ausrufer. Es ist dargestellt, wie es auf Erden bei einem prunkvollen Gelage zuging: Der Hausherr sitzt bequem im Lehnsessel, umringt von seinen Kindern; Diener schleppen Eßtische herbei, in unabsehbarer Fülle sind Speisen und Getränke ringsum aufgebaut; Musik, Gesang und Tanz würzen das Mahl.

Im Gegensatz zu der überkommenen rituellen Speiseszene wird der Grabherr nicht wirklich essend dargestellt. Man scheint an der Wiedergabe Anstoß genommen zu haben und läßt ihn nicht nach den Speisen langen, sondern eine Lotosblume entgegennehmen, die ihm meist eines seiner Kinder reicht. Später hat man aus dem gleichen Grunde die offizielle Speisetischszene oft geändert. Der Verstorbene hält statt nach den Brothälften zu greifen. eine Salbvase an die Nase, die Frau eine Lotosblume.

Wirklich essend und trinkend sind vereinzelt Familienmitglieder dargestellt, wie die Tochter des *Njuntr* (Vorbericht 1928 Taf. VI 6) oder das Gesinde (LD II 52) besonders bei den

 $<sup>^{\</sup>pm}$  Die Erklärung der Zeremonien siehe unten unter F 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pyr. 474.

Szenen des täglichen Lebens, siehe dazu Balcz. Gefäßdarstellungen, in Mitteilungen Kairo Bd. 5 S. 53 f.

Die Darstellung des festlichen Gelages scheint aber ihre endgültige Fassung erst auf einem Umweg erhalten zu haben. Man wollte nicht nur das Bild des Mahles lebensvoller gestalten, zugleich sollte auch die Fülle der Speisen und Getränke wiedergegeben werden, die dem Verstorbenen im Jenseits zur Verfügung standen. Das alte Bild der Speisen mit dem bescheidenen Mahle wurde, wie erwähnt, schon früh dadurch ergänzt, daß man Opfer verschiedener Art, besonders Braten über den Brothälften darstellte und die Namen anderer Speisen ringsum aufzeichnete. Aber als die Möglichkeit gegeben war, diese Gaben auf den Scheintürpfosten und auf den Wänden der Kammer darzustellen, verschwinden zu Beginn der 5. Dynastie die angehäuften Speisen über den Broten, meist auch bei der großen Opfertischszene auf der Südwand.

Dieser Wandel ist nicht allein darauf zurückzuführen, daß man eine klarere Darstellung erstrebte, man hatte die alte Szene unterdessen entlastet und die Wiedergabe der reichen Gaben einem besonderen Bilde zugewiesen, dem "Anschen des Verzeichnisses der Opfer": Der Grabherr hat auf einem Sessel Platz genommen, vor ihm steht sein Sohn oder ein Beamter und überreicht auf einem Papyrus die Liste der Speisen. Die obere Hälfte des Bildes ist dabei vollständig mit der Wiedergabe der Opfer angefüllt. Zu oberst hängen meist von einer Stange, die auf zwei gegabelten Pfosten ruht, die Fleischstücke herab. wie in einem Fleischerladen, Schenkel, Rippstücke usw.1 Darunter sind in mehreren Bildstreifen die übrigen Speisen aufgebaut: Brote. Kuchen, Gemüse und Früchte auf Tischen. Schüsseln und geflochtenen Matten, Krüge mit Bier und Wein auf Untersätzen; alles mit Sorg fult zum Mahle angerichtet. Ein unterer Wandstreifen zeigt Diener mit Wasehgerät, Räuchergefäß, Kuchen, Braten und Geflügel. Beispiele dieser Darstellung sind Njswtnfr (9) Mrjib (18). Śśithtp (23), Auf den inneren Zusammenhang dieser Darstellung mit der Opfertischszene weist auch der Umstand, daß das "Anschauen des Totenopfers" auch un einer Stelle erscheint, die sonst gerne der Wiedergabe des alten Ritus der Speisung vorbehalten war, auf den Wangen der Eingangstür. Wegen des beschränkten Raumes mußte hier freilich der Aufbau der Tische in Wegfall kommen; man vergleiche so *Hmiwnw* (12). Kinjnjswt I (21), Säthtp (23), Tutj (24) mit Mrjib (18), Nfr (25) und H'fhwlw (40).

Bei Kinjnjswt I und Sämnfr I finden wir die oben beschriebene Szene des "Anschauens des Opferverzeichnisses" nicht, beide haben statt dessen Darstellungen, die zwischen ihr und dem ...Anschauen der Geschenke" liegen. Kij nimmt ebenfalls eine Mittelstellung ein; hier erscheint an der Stelle, die früher vereinzelt eine Wiederholung der alten Speisetischszene zeigt, rechts der Grabherr sitzend, und vor ihm sind auf Tischen und in Schüsseln große Mengen von Speisen angerichtet, auf dem Boden stehen Krüge in Untersätzen; links steht der Sohn des Kij räuchernd. Es ist also das Mahl selbst, nicht das "Anschauen des Verzeichnisses" aber der Aufbau der Szene zeigt deutliche Anlehnung. Die Gräber. in denen sich die Darstellung in der typischen Form findet, gehören alle der ersten Hälfte der 5. Dynastie an. Später verschwindet die Szene vollständig aus dem Bilderzyklus der Kultkammern. Sie wird verdrängt durch das große Festmahl. Es ist bezeichnend, daß sich in keinem Grabe das "Anschauen der Liste des Opfers" und das üppige Gelage nebeneinander finden und daß bei beiden Darstellungen der Aufban der Speisen und Getränke der gleiche ist1. Sie stellen eben verschiedene Lösungen derselben Aufgabe dar. eine Ergänzung zu dem einfachen Bilde der Speisetischszene zu schaffen.2 Das "feierliche Mahl" behielt die Oberhand, wohl zufolge seiner größeren Natürlichkeit und Lebendigkeit.

Die in Gîza gefundenen Belege sind: Śśmnfr II. (2), Śśmnfr III (3), R'wr II (5) Kijśwdi (20), Nfr (25), Kiḥjf (27), Špśśkif nḥ (31), Nfrbiwpth (32), Nfrmi't (36), Ḥ'fr' nḥ (42), Kimnfrt (43), Njkiwr' (45), Śḥmkir' (46), Nbmiḥt (47), Wrḥww (49).

Die Ubersicht zeigt, daß die Darstellung viel weiter verbreitet war, als die Szene des "Anschauens der Liste des Opfers", daß sie sich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Aufhangen der Fleischstücke an Stricken, die zwischen den Säulen gespannt sind, siehe Davies Gardiner, Tomb of Antefoker Pl. VIII—IX.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Man beachte auch, daß bei Kejsagli (20) das feierhehe Mahl auf der Nordwand angebracht ist genau an der Stelle, an der bei 9, 48 und 23 das "Anschauen der Opferliste" steht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Verschmelzung der beiden Szenen scheint N\u00e4mniw (44) zu geben, vergleiche auch die Losung bei \u00e4\u00dfr\u00e4m\u00e4h (42).

wesentlich länger als diese hielt und nicht später als sie auftrat. Das älteste Beispiel stammt aus dem Grabe des Nfrms't, eines Enkels des Śnfrw, gehört also wahrscheinlich noch der 4. Dynastie an. Die Mastabas der Prinzen weichen wie in ihrer Gestalt, so auch in ihrer Ausschmückung von den gleichzeitigen Gräbern nicht unwesentlich ab und zeigen Kultraum und Reliefs zu einer Zeit, wo auf dem Westfriedhof noch die Grabplatte verwendet wurde. Bei N/rm3't hat die Szene auf der Südwand noch nicht ihre endgültige Form, sie ist viel einfacher gehalten. Leider läßt die Beschädigung der Mauer nicht mehr alle Einzelheiten erkennen. Der Prinz sitzt beim Mahle, unter seinem Sessel hockt sein Hund. Links oben sieht man mehrere Reihen von Speisen auf Schüsseln und in Näpfen, Weinkrüge auf Untersätzen, in der unteren Bildreihe Reste von Gesang, (Musik und Tanz).

Auch in den Felsgräbern südöstlich Chephren, die aus dem Anfang der 5. Dynastie stammen, weist die Darstellung noch einige Abweichungen auf; bei Nbmiht (47) ist das Bild auseinandergerissen, bei Śhmkir (46) fehlt wohl die Überreichung des Lotos, der Prinz und seine Mutter sitzen vor der Speisehalle, von deren Deckbalken die Fleischstücke herabhängen, Njkiwr (45) sitzt in der Speisehalle und hält die Lotosbhume in seiner Rechten (sie wird nicht dargereicht); einige Musikanten sind rechts unten in der Ecke dargestellt, die Tänzerinnen fehlen. Auf dem Westfriedhof dürften Špśśkufnh und Śśmnfr II die ältesten Beispiele darstellen; hier hat also die Darstellung erst später Eingang gefunden.

# γ) Das Anschauen der Lieferungen und Geschenke.

Zu der Darstellung des Bringens der Gaben aus den Weilern der Totenstiftung gehören drei Gruppen; zunächst der Aufzug der Vertreter der einzelnen Güter, dann das Herbeiführen von Rindern, Wild, Geflügel, drittens das Bringen von Gaben. Wie eng diese drei Gruppen zusammengehören, zeigt beispielsweise die Mastaba des Symkir' (46), wo die Scheidung aufgehoben ist und die Vertreter der Stiftungsgüter allein auf-

treten, teils mit den üblichen Körben, teils mit Kasten, allerlei Gaben auf den Schultern, teils wie die Hirten das Vieh herbeiführend.

Den ältesten Bestand bilden dabei die Dorfvertreter, die auf ihrem Kopf einen geflochtenen Korb mit Gaben zum Grabe bringen. Sie gehören neben dem am Speisetisch sitzenden Toten überhaupt zu den ersten Bildern, die in der Kultkammer auftreten und erscheinen gerne ebenfalls auf der Scheintür, denn sie sollen ja die Speisen und Getränke zu der Opferstelle bringen, an der der Verstorbene aus dem Grabe hervortritt<sup>1</sup>. Diese Vorstellung wirkt auch in Gîza noch nach. Wir finden die Dorfvertreter auf der Scheintür der 'Isbtjt (14) und teils auf der Scheintür, teils auf der anschließenden Wand bei Ddfmnw (38), rechts von der Scheintür bei Shm'nh (39), rechts und links bei H'thwfw (40), zwischen den beiden Scheintüren bei Śśthtp (23) und Njśwtnfr (9); es handelt sich hier durchweg um ältere Anlagen.

Als die Scheintürtafel nicht mehr die einzige Stelle war, an der die Speisung des Grabherrn wiedergegeben wurde, begegnen wir verschiedenen Versuchen, die Darstellung in die neue Bilderfolge einzureihen. Sie war zudem unterdessen zu einer selbständigen Szene ausgebildet und erweitert worden. Die Dorfvertreter schreiten nicht mehr zur Opferstelle, wie die Diener und Priester, das neue Bild zeigt auf einer Seite den Verstorbenen stehend, seltener sitzend. Ihm kommen in langen Reihen die Dorfvertreter entgegen, angeführt von Schreibern, die in ihre Papyri die Abgaben jedes zinspflichtigen Gutes eintragen. Die Szene heißt: "Das Anschanen der Gaben für das Totenopfer, die aus den Dörfern der Stiftung gebracht werden." Es verhält sich diese Darstellung zu den früheren, bei der die Figuren direkt zur Scheintür schreiten, wie "Das Anschauen der Liste des Totenmahles" zu der Speisetischszene, (siehe oben S. 58). Da die Speisen in den Körben nicht die einzige Lieferung der Güter waren, fügt man meist in weiteren Bildstreifen das Bringen von Rindern, Wild und Geflügel hinzu. Meist werden diese Abgaben als "Geschenke" (nd.t-hr) bezeichnet und ein Schreiber notiert sie zum Beispiel bei Säthtp in einer besonderen Liste. In einigen Fällen trennt man den Zug der Dörfer nach den Landesteilen, so bei Njśwtnfr und Śśsthtp; die Stiftungsgüter aus Oberägypten sollen hier der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Kmjnjśwt II ist ihr Vorhandensein vorausgesetzt; denn hier findet sieh die Überreiehung der Lotosblume auf der südlichen Türwange, an einer Stelle, an der oft die Speisung des Grabherrn dargestellt ist. Vergleiche auch die abgekürzte Szene Njutj (26) Ostward neben der Tür.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf der Tafel des Hknn ist die Dorfvertreterin neben dem Speisetisch dargestellt; Capart, Débuts de l'art, fig. 177.

südlichen, die aus Unterägypten der nördlichen Scheintür zugewiesen werden; eine ähnliche Zweiteilung zeigt die Szene auf der Ostwand des Mrjib, wo die Stiftungsgüter zusammen mit Gabenbringenden und der Schlachtszeue dargestellt sind.

Die Anordnung in der Mastaba des Śśmnfr I ist für die Entwicklung besonders lehrreich: Hier sitzt der Verstorbene auf der Südwand und die Darstellungen der anstoßenden Ostwand sind auf ihn gerichtet; die große Opferliste und daran direkt anschließend der Zug der Stiftungsgüter. Hier tritt die alte unmittelbare Verbindung mit der Speisung zutage, ebenso der enge Zusammenhang mit der Speiseliste, über den unten in einem eigenen Abschnitt gehandelt wird. Die gleiche Anordnung liegt bei Kinfr (19) vor, auch hier findet man auf der Südwand die Speisetischszene und unmittelbar anschließend auf der Ostwand die Speiseliste und den Zug der Dorfvertreter.

In der Folgezeit erleidet die Darstellung mehrfache Veränderungen. Die Verbindung mit dem Vorführen des Viehes wird zerrissen, aber so, daß jetzt oft die Abgabe von Rindern, Wild und Geflügel zwar selbständig erscheint, die Prozession der Stiftungsgüter aber nicht eigens dem Grabherrn vorgeführt wird, oder auch unter Bildstreifen anderer Art erscheint. Wenn wir den Dorfvertretern bei Śndmib-'Intj (33) und Śndmib-Mhj (34) auf den Wangen der Türen begegnen, so erklärt sich das wohl dadurch, daß die Kammereingänge gerne auch mit der Darstellung der "Speisung des Toten" oder des "Anschauens der Gaben" geschmückt wurden.

Bei der Familie der Śśmnfr-R'wr hatte sieh eine feststehende Anordnung ausgebildet: Hier wird die Dorfprozession getrennt und der Nordwand zugewiesen; sie schreitet nach Westen und ist wohl entsprechend wie bei Śśmnfr I mit der auf der Westwand angebrachten Speisetischszene mit Opferliste in Verbindung zu stellen. Das Vorführen der Schlachttiere und des Geflügels als eigene Szene, getrennt von dem Zug der Stiftungsgüter, begegnet uns ebenso an ganz verschiedenen Stellen; bei Krhif (27) und Kri (10) auf der Nordwand, bei Njwtj (26) auf der Westwand, bei Kimnfrt (43) auf der Südwand, aber es seheint doch eine besondere Vorliebe für die Ostwand bestanden zu haben. Die Darstellung findet sich hier in dem frühesten Beispiel Nfrmi't (36), in der späteren Zeit bei Nfr (25), bei Špśś

ksf'nh (31) und bei allen Mitgliedern der Ssmnfr-Familie, soweit hier die Szene überhaupt nachgewiesen ist: Śśmnfr III, Śśmnfr III, R'wr II. Es liegt übrigens bei den letzten Anlagen, Špśśkit'nh mit eingeschlossen, eine identische Darstellung vor; bei Śśmnfr III ist sie von Śśmnfr II kopiert. bei letzterem und Špśśkaf'nh steht zur Frage, ob eine Übernahme oder das Zurückgehen auf eine gemeinsame Vorlage anzunehmen ist; siehe unten unter d). Wie den Vertretern der Stiftungsgüter, so begegnen wir auch dem Herbeiführen von einzelnen Rindern oder von Mastwild gerne an den Innenwänden des Eingangs, entweder auf den eigentlichen Türwangen, oder auf der Mauerdicke; so bei Kinjnjswt I, Simnfr II. (rechts Koppel hornloser Rinder, links Antilopen). Śśsthtp, R'wr I, Nfr. Der zugrundeliegende Gedanke ist in beiden Fällen der gleiche.

## δ) Die Arbeiten auf dem Felde.

Die Darstellung des Herbeibringens der Rinder, des Wildes und des Geflügels erhält bei R'wr II eine Ergänzung, die aus einem ganz anderen Bilderzyklus stammt. Die oberste Reihe ist in den Anlagen seiner Vorfahren einer Reihe von Schreibern vorbehalten, die über die Eingänge Listen führen. Hier nun hat man die Zahl auf einen vermindert und hinter ihm sind Esel beim Dreschen und Wegbringen der Säcke dargestellt. Die Bilder sind den Szenen der Feldbestellung entnommen und bilden einen kleinen Ausschnitt aus den Erntearbeiten. Damit taucht in unserer Gruppe zum erstenmal ein ganz neues Element auf. In allen Giza I und II beschriebenen Mastabas und in denen des vorliegenden Bandes beschränken sich die Darstellungen auf das Mahl des Toten und auf die unmittelbaren Vorbereitungen desselben: Die Schlachtszene und das Herbeitragen der Geräte, das Bringen der Gaben durch die Vertreter der Stiftungsgüter, das Herbeiführen von Rindern, Wild und Geflügel. Das sind alles Szenen, die für das Grab und den Unterhalt des Toten im Jenseits bestimmt sind. Die Erntearbeiten aber sind dem Diesseits entnommen, stammen aus dem Leben auf den Gütern des Grabherrn. Man muß sich über diesen wesentlichen Unterschied ganz klar sein, wenn man verstehen will, wie in Giza die neue Richtung sich durchsetzte.

Der Tatbestand ist folgender: Ackerbauszenen sind zeitlich zuerst nachgewiesen in dem unterirdischen Grab der Königin Mrjsg'nh 111 und in der Felskammer des Nbmiht (47), ihres Sohnes; die Anlagen stammen aus der ersten Hälfte der 5. Dynastie; ferner in dem ungefähr gleichzeitigen Grabe des Shmksr' (46), der noch unter Śżhwr' lebte und Njśwtntrpw (50) aus der gleichen Zeit, Auf dem Westfriedhof scheinen die frühesten Belege aus der freiliegenden Gruppe des Špśśkif nh-'Ijmrj-Nfrbiwpth zu stammen. (Grab Lepsius 15-16); die Anlagen weisen mehrere Kammern auf und dürften um die Mitte der 5. Dynastie begonnen sein. Die übrigen Belege sind hier alle viel später: Nfr (25), Kshjf (27), Htpnjpth (28), Snfrwhtp (30), Sndmib-Mhj und 'Inti (33-34), Kijm'nh (35). Auf dem Ostfriedhof begegnen uns die Szenen zuerst in den Felsgräbern des H'fr"nh (42) und Kimnfrt (43). Es folgt auf dem Friedhof östlich der Chephrenpyramide die weitläufige Anlage des R'wr (51). Von dem Südfriedhof ist nur Sšmnfr IV (7) zu nennen. Wir dürfen die Darstellung der Feldarbeiten aber nicht für sich allein betrachten, sie bilden nur einen Teil der Szenen des täglichen Lebens, und es ist wenig mehr als ein Zufall, daß wir gerade diesem Stück zuerst in unserer Gräbergruppe begegnen. So müssen wir versuchen, es in Zusammenhang mit dem Ganzen zu stellen. Es kommen in Betracht die Darstellungen der Jagd, des Fischfanges mit dem Schleppnetz, des Vogelfanges mit dem Schlagnetz, der Papyrusernte, des Bootsbaues, des Hirtenlebens und der verschiedenen Handwerke, des Bierbrauens und der Küchenarbeiten.

Die Untersuchung zeigt, daß die Verbreitung dieser Darstellungen ungefähr Schritt hält mit dem Auftreten der Szenen der Landwirtschaft; das hier gewonnene Ergebnis wird dabei in mancher Hinsicht ergänzt. An der Spitze steht das Grab der Mrjsj'nh III; es wurde um die Wende der 4. zur 5. Dynastie vollendet; es ist nicht ganz ausgemacht, ob das am Eingang angebrachte Datum sich auf Špsksif oder auf einen der ersten Könige der 5. Dynastie bezieht, doch ist letzteres viel wahrscheinlicher. In den Felskammern dieser Anlage treffen wir zum ersten Male eine Reihe von Szenen des täglichen Lebens: Die Königin fährt mit ihrer Mutter im Papyrussumpf¹, Blumen pflückend — Vogelfang mit dem

Klappnetz — Metallarbeiter bei ihrer Tätigkeit das Anfertigen von Statuen - das Bereiten von Bier - Säen und Eintreten der Saat. Im Felsgrab ihres Sohnes Nbm:ht sind die Darstellungen dieser Art zahlreicher: Der Prinz auf der Vogeljagd im Papyrusdickicht, Fischfang, Papyrusernte, Ban des Papyrusbootes, die Herde durchquert mit den Hirten einen Tümpel, Vogelfang, Anfertigen von Schmuck, Bearbeiten von Steingefäßen, Anfertigen von Statuen, Tischler und Kupferschmiede bei der Arbeit. Feldarbeiten siehe oben. Bei Shmkir (46) aus gleicher Zeit läßt sich zufolge der Zerstörung einiger Teile kein abgeschlossenes Bild gewinnen. Außer den Erntearbeiten sind nachgewiesen: "Das Beschauen des Ruderus der Boote", Vogelfang mit Schlagnetz, Fischfang mit Schleppnetz. Bei Bunfr (55), der Gemahlin des Königs Špskif finden wir das Bereiten von Bier, Bearbeiten von Töpfen, Pressen, und Mästen von Rindern.

Dbhnj hat uns aus derselben Zeit ein anschauliches Bild aus den Bestattungszeremonien hinterlassen; daß auch Szenen aus dem Leben nicht fehlten beweist ein Bruchstück in Raum H, das vielleicht von der Nilpferdjagd stammt. In der Pfeilerhalle des Njöwtntrpw (50), der unter den Königen Ddkm bis Shur diente, sind dargestellt; Das Pflügen mit Rindergespannen, das Eintreten der Saat durch Widder, die Vogeljagd im Papyrusdickicht, das Durchqueren der Furt, Melken, Kalben, die Hirten bei der Mahlzeit.

Bei R'wr (51), der ein wenig später anzusetzen ist<sup>1</sup>, und eine Anlage mit vielen Kammern und Gängen erbaute, ist infolge der starken Zerstörung ein abgeschlossenes Urteil nicht möglich. Folgende Szenen sind ganz oder in Bruchstücken nachgewiesen: Kornernte, Flachsernte, Dresehen, Aufwerfen der Miete, Bilder aus den Marschen, Fischerstechen.

Vom Westfriedhof ist zeitlich zuerst Špśśkif'nh zu nennen; es sind hier nahezu alle in Betracht kommenden Darstellungen vertreten, auf die zwei ersten Räume verteilt, während Raum III dem Totendienst vorbehalten bleibt. Es sind belegt: Der Grabherr im Boot auf der Vogeljagd, die Papyrusernte, Bauen von Papyrusbooten, Fischfang und Vogelfang, Fischerstechen. Die landwirtschaftlichen Arbeiten sind fast voll-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das dürfte etwa der Jagd im Papyrussumpf in den Gräbern von Mannern entsprechen. — Ein Bruchstück aus dem Grabe ihres Vaters Kywb (Boston Bulletin XXXII,3) gibt den Ausschnitt aus einer Szene in den Marschen, vergl. L. D. II, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Inschrift über den Vorfall unter Nfrirkir<sup>4</sup> gibt natürlich nur einen Anhalt für die Mitte; wievielen Königen er vor oder nach diesem Horrscher gedient hat, bleibt offen.

ständig vertreten: Pflügen. Hacken des Bodens. Säen und Eintreten der Saat, Ernte mit Sichelu, Binden der Garben, Abtransport, Aufwerfen der Miete. Ferner Weinlese, Traubenkeltern. Einfüllen in Krüge, Feigenernte. Ölpresse. Abfüllen des Öls, Ölverkauf. — Leben der Hirten auf dem Felde, Werfen des Kalbes, Melken — Arbeiten in der Küche, Ausnehmen der Tiere, Braten. Kochen — Tischler, Metallarbeiter, Bildhauer. Lederarbeiter. Für das weniger reich ausgeschmückte Grab des Enkels siehe oben (32).

Einer ausführlichen Darstellung des Lebens auf den Feldern, in den Marschen und im Haushalt des Verstorbenen begegnen wir auf dem Westabschnitt erst wieder am Ende der 5. Dynastie bei der Gruppe der Śndmib (33—34), die Szenen sind auch hier auf die Hallen und Vorräume besehränkt, während in der Opferkammer ur die Speisung des Grabherrn dargestellt wird; (über das Einzelne siehe oben Seite 43) in beiden Anlagen kehren fast alle in Betracht kommenden Darstellungen wieder.

In den Mastabas, die nur éine Kultkammer besitzen, finden wir Szenen aus dem täglichen Leben überhaupt erst ganz spät. R'ur II dürfte das erste Beispiel dieser Art sein, und hier ist nur ein Ausschnitt aus einer bestimmten Gruppe wiedergegeben. Ausführlicher sind die Darstellungen in Nfr (25), der die Feldarbeiten fast vollständig enthält, daneben noch den Vogelfang im Netz. Auch Kihif (27) bevorzugt die Bilder des Pflügens, Säens und Erntens; außer ihnen ist nur der Fischfang mit dem Schleppnetz nachgewiesen, Sntruhtp (30) stellt von den neuen Snjets nur die Feldarbeiten dar. In den einkammerigen Felsgräbern auf dem Ostfriedhof finden wir diese Vorliebe wieder, bei Kimufrt (43) sind allein die Landarbeiten aus dem neuen Bilderschatz aufgenommen worden, bei H'fr"nh (42) außerdem noch der Fischfang, wie bei Kalejf, und Szenen aus den Marschen.

Vielleicht hat die Bevorzugung ihren Grund in dem engeren Zusammenhang, den der Gegenstand der Darstellungen mit den Lieferungen für das Grab besitzt.

#### c) Der Stilwandel.

Gleichschreitend mit dem Auftreten neuer Darstellungen geht eine Veränderung des Stils. Es ist einleuchtend, daß gerade die dem Leben abgelauschten Bilder der Jagd der Bauern auf dem Felde, der Hirten in den Marschen und der Handwerker in den Werkstätten in ihrem Aufbau und in der Haltung der Figuren von den feierlichen Szenen und Aufzügen des Kultes abweichen mußten. Wir sehen diesen Gegensatz schon in den älteren Mastabas bei der Darstellung der Segel -und Ruderboote und bei den Sehlachtszenen. Aber allmählich wirkt der Stil der neuen Bilder auch auf die sakralen Szenen. Der Vergleich der Darstellungen in den sich folgenden Gräbern unserer Gruppe zeigt beispielsweise ein ganz allmähliches Auflockern der strengen Komposition und der straffen Haltung der Figuren. Es wurde schon in vorhergehendem Abschnitt dargelegt, wie sich neben der archaisehen Speisetischszene die des festlichen Mahles entwickelt. bei der der Grabherr lässig in seinem Lehnstuhl sitzend, die Lotosblume in Empfang nimmt. emsige Diener beladene Tische herbeischleppen, Musikanten und Tänzerinnen für Unterhaltung sorgen. Dieses Bild beeinflußt verschiedentlich auch die Darstellung der rituellen Speisung, so sitzt bei Kihjf (27) das Ehepaar in der überlieferten Weise steif vor dem Tisch mit den Brothälften, aber gegenüber musizieren einige der Enkel, während andere an niederen Eßtischen kauern. Dem wachsenden Streben nach freierer Gestaltung begegnen wir auch bei der Darstellung der Entgegennahme der Abgaben und Geschenke an Rindern, Wild und Geflügel, Die Schreiber, die den Zug anführen, stehen im Anfang der 5. Dynastie in respektvoller Haltung da. alle dem Grabherrn zugewendet. Bei Sämnfr III aber ist die Szene aufgelockert: der vierte Schreiber wendet sich um und faßt einen Papyrus, den ihm sein fünfter Kollege über die Kasten und Rollen hinweg reicht, während der letzte Schreiber den Rücken wendend, damit beschäftigt ist, einen Behälter zu schließen. Bei Mrjib. Kanjujsut 1. Śśsthtp und anderen früheren Anlagen marschieren Hirten, Diener und Rinder im Gleichschritt auf den Grabherrn zu: und wenn ein störrisches Tier vorangetrieben werden muß, so bleibt der Treiber im Rhythmus des Zuges und wendet nur Kopf und Arme oder den Oberkörper. Aber schon bei Sämnfr 11 sehen wir diese strenge Ordnung durchbrochen: da nimmt in der unteren Reihe ein Diener, den Rucken wendend, eine Gans aus einem am Boden stehenden Kafig, bei Samutr 111 wiederholt sich der Vorgang und wird hier als besondere Szene gekennzeichnet, als "Herausnehmen des Geflugels aus dem Kafig".

dahinter kommt ein zweiter Diener gelaufen, der Tauben in zwei Käfigen bringt, die an den Enden einer Tragstange befestigt sind. Auf dem gleichen Relief hat sich der Treiber des Steinbockes ganz umgedreht, um das widerspenstige Tier voranzuzerren. Bei R'wr II wird eine Säbelantilope in gleicher Weise wie der Steinbock in Sämnfr III bei Hörnern und Schnauze herbeigezogen und die dahinterstehende Gazelle hat den Kopf zurückgewendet und säugt ihr Junges.

Ein sieherer Gradmesser für den Wandel des Stiles in unseren Mastabas ist die Behandlung der einfachen Darstellung des Aufmarsches der Dorfvertreter. Den allgemeinen Gang der Entwieklung im Alten Reich hat H. Balcz A.Z. 67. S. 12 geschildert; durch die festere Datierung mancher Anlagen und durch neu hinzugetretenes Material läßt sie sieh jetzt noch genauer verfolgen, besonders klar bei unserer Familiengruppe von vier aufeinanderfolgenden Generationen: Bei Śšmnfr I sind die Frauengestalten ganz gleich behandelt, alle im selben Gewand und in derselben Haltung; sie stützen mit der dem Besehauer abgewendeten Hand den Korb, während die andere geöffnet herabhängt; bei den Männern ist diese Hand geballt oder sie faßt eine besondere Gabe, wie eine Gans. Die Körbe haben immer die gleiche konische Form, nur ihr Inhalt weehselt, in dem einen stecken Spitzbrote, in dem anderen daneben Rundbrote, in einem dritten nur flache Fladen. Wie anders sieht der Zug sehon in der folgenden Generation bei Simnfr II aus, da tragen die Abgesandten der Stiftungsgüter Körbe von versehiedener Art und Kasten, die Last zum Teil mit beiden Händen stützend. Bei Śśmnfr III ist die Entwicklung noch weiter fortgeschritten. die Frauen tragen teils weiße, teils bunte Gewänder, die Körbe haben ganz verschiedene Formen, es treten die bootförmigen besonders hervor, die mit Gaben aller Art und Gemüsen und Früchten beladen sind, einige Frauen tragen Kasten oder Käfige mit Geflügel, Und jeder bringt noch eine Zugabe: Milchkrüge, Binsenkörbehen, Tauben, Enten und Blumen. Gerade die Blumen sind etwas ganz Neues bei der Darstellung. So wie nun dem Grabherrn beim Festmahle die Lotosblume gereicht wird, erscheinen jetzt auch Blumen bei den Gaben der Dorfvertreter, sie tragen Lotosknospen oder -Blüten in der herabhängenden Hand, oder halten ein Bündel Papyrus mit entfalteten Dolden, und Blumen sind oft zwischen die Früchte und

Kuchen in den Körben gesteckt. Auch die Haltung der Figuren hat ihre strenge Eintönigkeit verloren. Wenn jetzt neben dem Korb noch ein Papyrusbündel gebracht wird, das nicht einfach in der Hand getragen werden kann, sondern wider die Brust gehalten werden muß, so geschieht das mit dem dem Beschauer abgewendeten Arm, während der ihm zugewendete den Korb stützt; und ebenso geschieht es in zwei Fällen, wo eine Ente und eine Flasche gebracht werden. Die drittletzte Vertreterin stützt ihren Korb mit beiden emporgestreckten Armen, die ganz symmetrisch gezeichnet sind.

In der folgenden Generation bei Śśmnfr IV tritt zur Belebung der Darstellung ein neues Element hinzu: Die Stiftungsvertreter begnügen sich nicht mit dem üblichen Korb und einer kleinen Beigabe, sie führen nun auch an der herabhängenden Hand junge Rinder, Gazellen und Antilopen herbei; dabei müssen die Figuren ein wenig auseinandergezogen werden. Um aber den alten Eindruck des Aufmarsches zu wahren, bei dem die Personen ganz hervortreten sollen, werden die Tiere in unverhältnismäßig kleinem Maßstab gehalten.

Soweit ist der Wandel in der Darstellung bei unserer Gruppe zu verfolgen. Aber die Entwicklung hat hier nicht Halt gemacht, der Raum zwischen den einzelnen Figuren wird noch mehr ausgefüllt; man schleppt große Bündel von Papyrus auf dem Arm; die Hand, die das Leitseil der Tiere hält, faßt daneben noch eine Blume oder ein Binsenkörbehen oder einen Krug — alles um zu zeigen, daß die Vertreter der Güter reichbeladen mit Gaben und Geschenken kommen, um den Eindruck der Fülle zu geben, die dem Grabherrn für sein Mahl zur Verfügung steht.

#### Zusammenfassung.

Die Gräber des Geschlechtes der Śśmnfr sind ein Schulbeispiel, an dem deutlich die wesentlichen Veränderungen aufgezeigt werden können, die bei der Ausschmückung der Kammer stattfanden. Der Gegensatz ist bei den sich unmittelbar folgenden Anlagen nicht so auffallend; Schritt für Schritt arbeitet sich die neue Art vor. Aber wenn wir die Reliefs des Śśmnfr I aus dem Anfang der 5. Dynastie mit denen des Śśmnfr II aus dem Anfang der 6. Dynastie vergleichen, springt der große Abstand in die Augen. Es offenbaren sich zwei ganz verschiedene Auffassungen

über das Gegenständliche und über die Ausdrucksform.

Treten wir in die Kultkammer des Ahnherrn, so werden wir gebannt von der Feierlichkeit und Ruhe, die uns umgibt. Würdevoll und ernst stehen die Bilder vor uns; in allen Darstellungen wiederholt sieh der gleich einfache Rhythmus: Zur großen Gestalt des Verstorbenen bewegen sich in gemessenem Schritt Priester, Diener, Gabentragende und Dorfvertreter, alle nach ihrem Herrn zu gerichtet. Keine auffallende Gebärde, keine hastige Bewegung stört den Gleichklang, keine selbständige Szene zieht im Zug den Bliek auf sich. Und allen Darstellungen liegt der gleiche Gedanke zugrunde: Der Verklärte tritt aus seinem Grabe hervor und nimmt das Totenopfer entgegen; ob er nun am Speisetisch sitzt, oder die Dorfvertreter mit Gaben empfängt oder die Liste der Speisen und Getränke entgegennimmt, die für sein Mahl bestimmt sind, alles vereinigt sieh auf éinen Gedanken. Die einzige Ausnahme bilden die Boote über der Tür, die den Toten auf den Gefilden der Seligen fahren sollen.

Wahl und Stil der Darstellungen stehen in vollem Einklang mit der Grabarchitektur. Die schlichte Kultkammer ist der einzige Innenraum der wuchtigen Maşţaba, vor ihm liegt nur das schmucklose, weißgetünchte Magazin.

Der Wandel, den das Grab und seine Aussehmückung in der dritten Generation zeigt. kann nicht stärker gedacht werden. Bei der Anlage des Sämnfr IV liegt im Süden ein mächtiger Torban mit zwei Säulen, von einer Hohlkehle gekrönt. Zu beiden Seiten des Aufganges sind kleine Obelisken aufgestellt, an der Frontmauer zwei Sitzstatuen des Grabherrn, Auf der Rückwand rechts und links der Tür sind große Bilder von der Jagd in den Sümpfen angebracht: Simult im Papyrusboot stehend, sticht mit dem Speer weit ausholend Fische und schleudert den Bumerang bei der Vogeliagd, Auf den Schmalwänden werden Geschenke aus den Gütern gebracht, Treten wir durch das Tor in die schmale Vorkammer, so sehen wir links die lebensvollen Darstellungen aus der Wüstenjagd, vor uns den Fischfang mit dem Schleppnetz, auf der Ostwand das Bereiten des Bieres, Durch eine enge Tür gelangen wir zu einem Hof, mit großem, in den Boden eingelassenen Libationstrog und der Palastscheintür auf der Westwand. Am Nordende liegt die Pfeilerhalle. Ihre Wünde sind ringsum mit Reliefs bedeckt, im Norden und Osten sind es Darstellungen aus den Deltasümpfen. Der Eingang zu den eigentlichen Kultkammern liegt im Westen "Auf der Ostwand des ersten Raumes marschieren die Vertreter der Stiftungsgüter auf, in der lebendigen oben beschriebenen Anordnung. Auf der gegenüberliegenden Wand ist das frohe Treiben der Ernte dargestellt. In dem eigentlichen Opferraum nimmt die Scheintür mit Rundstab und Hohlkehle die ganze Westwand ein, auf den Seitenwänden ist die Speisetischszene wiedergegeben, darunter schreiten in langen Reihen die Gabentragenden.

So sind wir vom Torbau aus durch das Leben des Grabherrn geschritten, haben ihn auf der Jagd in den Sümpfen und in der Wüste begleitet, seine Herden in den Marschen, das Treiben auf seinen Gütern und in seinem Hause gesehen — und erst zum Schluß werden wir gewahr, daß dies Leben eigentlich der Vergangenheit angehört, soll ihm auch ewiger Bestand gewährleistet sein. Torbau, Tor, Pfeilerhalle und Vorraum führen nur durch das Diesseits, erst in der Opferkammer tritt uns das Jenseits entgegen, hier wo die Diener in der alten feierlichen Weise zur Scheintür schreiten, hinter der in der Tiefe der Sargkammer der Verstorbene ruht.

Ein tiefer Gegensatz trennt diese Gräber des späteren Alten Reiches mit ihren Bildern voll Leben und Daseinsfreude - von den älteren Aulagen, deren Reliefs Weihe und Feierlichkeit und Würde atmen. Es muß ein grundsätzlicher Wandel in der Auffassung angenommen werden. In erster Linie sind die Gründe in der Eigenart der großen Kunst beschlossen, die in der Gîzn-Zeit der 4. Dynastie ihre Blüte erlebte. Inwieweit auch ein Wandel in religiösen Auffassungen mitbestimmend war, ist schwer festzustellen. Daß hier Zusammenhänge vorliegen mögen, ist nicht von vornherein abzuweisen, handelt es sich doch ausschließlich um sakrale Bauten. Aber es ist schwer zu den letzten religiösen Empfindungen und Überzeugungen vorzudringen, die solch tiefgreifende Umgestaltungen hervorgerufen hätten. Man hat zur Erklärung auf den Sonnenkult gewiesen, der mit der 5. Dynastie Staatsreligion geworden, der Kunst einen machtigen Antrieb in der Richtung einer lebendigeren naturlicheren Darstellung gegeben habe. In den Raumen der neuen Heiligtumer wird die schöpferische Kraft der Sonne dargestellt, die Kammer der Jahreszeiten zeigt das bunte Leben in der Natur, das

Keimen, Wachsen und Reifen auf dem Feld, in den Marschen und in der Wüste. Im Totentempel sehen wir den König nicht nur als Mittelpunkt feierlicher Kulthandlungen, sondern auch bei der Vogeliagd, beim Fischstechen und beim Harpunieren des Nilpferdes. Überhaupt lassen sich bei diesen Königsdenkmälern trotz ihrer starken Zerstörung noch die meisten der in Rede stehenden Szenen des täglichen Lebens nachweisen: Säen und Ernten von Korn<sup>1</sup>, Flachsernte<sup>2</sup>, Gartenbau<sup>3</sup>, Traubenerute<sup>4</sup>, Feigenerute<sup>5</sup>, Vogelfang<sup>6</sup>, Fischfang mit Netz<sup>7</sup>, Vogeljagd mit Wurfholz<sup>8</sup>, Fischstechen<sup>9</sup>, Jagd<sup>10</sup> und Leben der Tiere in der Wüste<sup>11</sup>, Bauen von Papyrusbooten<sup>12</sup>. Honigernte<sup>13</sup>. Belolinung von Beamten<sup>14</sup>, Gesang und Tanz<sup>15</sup>.

Da läge es nahe zu vermuten, daß die Privatgräber dem Beispiel der Königsdenkmäler gefolgt seien, und das Leben im Sonnenheiligtum und in den Tempeln der Sonnenkönige in die Grabkammern gedrungen wäre, die bis dahin hauptsächlich die ernsten Darstellungen des Totenritus enthielten.

Aber so läßt sich das Auftreten der neuen Darstellungen nicht einfach erklären; denn diese finden sich in Privatgräbern schon lange vorher, auch vor der Gizazeit. In Medûm (Petrie, Medûm, Pl. IX—XXVIII) sind wiedergegeben: Pflügen (XII, XVIII, XXVIII), Säen (XXVIII), Traubenkeltern (XXV), Schlachten und Bereiten des Mahles auf dem Feld (XVIII), Szene in den Marschen (X. XXIV), Vogelfang mit Klappnetz (X, XVIII, XXII, XXIV), Fischfang mit Schleppnetz (XI, XVIII), Answeiden der Fische (XII), Wegtragen eines großen ½-Fisches (XII), Bau eines Papyrusbootes (XXIII), Bau eines Holzbootes auf der Werft (XI, XXV). Jagd in

der Wüste (IX, XVII, XXVII). Des weiteren ist das Grab der Mrjsj'nh III (41) zu nennen, das zu Beginn der 5. Dynastie fertiggestellt wurde, vor irgendeinem der Königsdenkmäler von Abusir. Hier begegnen wir unter anderem dem Blumenpflücken im Papyrusdickicht, den Spazierfahrten im Boot, dem Vogelfang mit dem Klappnetz, den Bildhauern und Kupferschmieden bei der Arbeit, den Musikanten, Sängern und Tänzerinnen, den Arbeiten in der Küche.

Wir müssen daher die Frage anders stellen und nach einer tieferen Ursache suchen. Die Szenen des täglichen Lebens schmückten die Gräber bis zum Beginn der 4. Dynastie, sie verschwinden dann vollkommen aus den Kammern und treten erst wieder zu Beginn der 5. Dynastie auf. Man hat also in der ersten Gza-Zeit wissentlich mit der Überlieferung gebrochen, zunächst auf jeden Reliefschmuck verzichtet und als man ihn wieder einführte, sich bewußt von den lebensfrohen Bildern des Diesseits losgesagt und nur Darstellungen gewählt, die mit dem Totendienst in engerem Zusammenhang standen.

Es läßt sich dieser Wandel nicht trennen von der Entwicklung, den die Architektur in der gleichen Zeit genommen hat. Die 4. Dynastie hat mit der vorangehenden Zeit gebrochen und einen neuen Stil geschaffen, einfach und klar, aber von erstaunlicher Gewalt und Größe. Wie sich dieser Stil nicht nur in den äußeren Linien der Monnmente, in der Form und Anordnung der Bauteile ansdrückt, sondern auch die kleinsten Kammern, selbst die Innenräume der Pyramiden, auch die Sargkammer der Mastabas gestaltet, so mußte er auch die Aussehmückung der Wände beeinflussen. Der Stil in seiner reinsten Form verschmähte jede Art des Schmuckes. Die Tempel der Könige kennen keine Reliefs, die Räume sollten nur durch ihre Form wirken, der Eindruck durch das erlesene Material und die vollendete Bearbeitung gehoben werden. Wenn man in den Mastabas zu Beginn der 5. Dynastie wieder auf die Reliefs zurückgreift, so war das ebenso ein Abweichen von dem ursprünglichen Plan, wie das Anbringen der Innenkammer selbst, die den festen Block des Baues lockerte. Aber das Stilgefühl war so stark und so fein, daß man der Abweiehung kaum inne wird. Man wollte nur Szenen aus dem Totenkult und die Art ihrer Wiedergabe harmoniert vollkommen mit der Würde und Weihe der Friedhofsanlage. Es hat die Idee, die den Bauten zugrunde lag, einen Ausdruck im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Niwsrr<sup>4</sup>, Sonnenheiligtum ÄZ, 1900, S, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Njwkrr<sup>e</sup> in Ne-user-r<sup>e</sup> S. 38, Abb. 17 (Berl. Mus. 17906/7).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Njwśrr<sup>c</sup>, Sonnenheiligtum in XZ, 1900 Taf. V.

<sup>4</sup> Schur' in Schure II, Bl. 51.

Njwérr' Sonnenheiligtum in ÄZ. 1900 Taf. V.
 Śihwr' l. c. H. Bl. 15, Njwérr' ebenda S. 37

 $<sup>^6</sup>$  Śiḥwrʻ l. c. II, Bl. 15, Njwkrrʻ ebenda S. 37, Abb. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Berl. Mus. 20039 (Klebs, A. R. S. 75).

<sup>8</sup> Śiḥwr ebenda II, Bl. 16.

<sup>9</sup> ebenda.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Śihwr ebenda I, S. 14 Abb. 8, H, Bl. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Njwśrr, Sonnenheiligtum, Berl. Mus. 20036.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> ebenda, Berl. Mus. 20037.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Njwśrr<sup>c</sup>, Sonnenheiligtum ÄZ, 1900, Taf. V.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> S:hwr<sup>4</sup>, H. Bl. 52—54.

<sup>15</sup> ebenda Bl. 54.

Bilde gefunden. Denn die Grabdenkmäler der Könige der 4. Dynastie sind wie die sie umgebenden Mastabas ganz für das Jenseits gesehaffen; hier schweigt die Welt, die Welt und die Zeit, das Grab ist in Wahrheit "Haus der Ewigkeit". Ich fürehte nieht, daß wir damit nur unsere eigenen Gedanken in die Auffassung der Alten hineintragen oder der oben gegebenen Erklärung des Stiles widersprechen; denn es ist ein Stil der Grabdenkmäler und er kann nicht von der bestimmten Bedeutung dieser Bauten getrennt werden. So sprächen die ersten Reliefs von Giza nur Gedanken aus, die bei der Gestaltung der Bauten mitgewirkt haben.

Es ist kein Zufall, daß wir der Aufnahme von Darstellungen aus dem Diesseits zuerst da begegnen, wo auch keine Bindungen an die Architektur des Grabes mehr vorlagen. Das erste Beispiel ist die Anlage der Mrjsj'nh III; es sehließen sich an die Felsgräber des Nbmsht, Shmksr' und des Dbhnj, weiter die mit Höfen. Gängen und mehreren Kammern versehenen Anlagen des R'wr und auf dem Westfriedhof Špśśkif'nh und Nfrb:wpth. Die Zusammenhänge sind hier unabweisbar, Auch wende man nieht ein, daß nur die Raumfrage entscheidend gewesen sei, da man bei den Mastabas mit nur éiner Kammer zunächst die Darstellungen aus dem Totenritus anbringen mußte und daher für die Szenen des täglichen Lebens keinen Platz mehr zur Verfügung hatte. Gegen diese Lösung sprechen die Gräber von Medûm, sowohl wie die Gîza-Maştabas des späteren Alten Reiches, wie Nfr und Kshif, die auf engem Raum beide Arten der Reliefs vereinigen. Das ist nur so zu erklären, daß man sowohl vor der Giza-Zeit, wie vom Ende der 5. Dynastie an, die Darstellungen aus dem Diesseits bei der Ausschmückung der Kammer nicht missen wollte, während sie in der Zwischenzeit wissentlich und willentlich weggelassen wurden und zunachst in den Gräbern wieder Eingang fanden, die auch in Anlage oder Aufbau von dem neuen Stil weiter abrückten.

Einen ahnlichen Verlauf können wir auch beim Wandel des Stiles der Bilder beobachten. Auch hier ist es nicht so, daß die lebenswahre Auffassung, die Freude an Leben und Bewegung erst mit der zweiten Halfte des Alten Reiches einsetzte. Als man mit dem Beginn der 5. Dynastie die Kammern wieder mit Reliefs schnuckte, war man bei der Wahl der Szenen, in der Haltung der Figuren ganz von einem einheitlichen Stilgefuhl geleitet. So wie man sich auf die feierlichen Szenen des Rituals beschränkte, so vermied man bei der Haltung und Bewegung der Personen alles, was den Ernst und die Weihe stören konnte. Es sei das an einigen Beispielen erläutert. Der Zug der Hirten bewegt sich gleichförmig zum Grabherm, will ein störrisches Tier nicht voran, so wagt der Hirt nicht, sieh umzudrehen, er faßt es rückwärts mit den Armen und sucht es mit sich zu ziehen, bei Śśthtp (Gîza II, Abb. 28 besprochen), ohne den Kopf zu wenden, bei Kinjujšut I außerhalb der Szene (ebenda, Abb.17) mit einer Drehung des Oberkörpers, Wenn nun in der gleichen Darstellung der Künstler im Grabe des Simnfr III und R'wr II den Treiber ganz umdreht, und ihn dem Grabherrn den Rücken wenden läßt, so hat sieh diese natürliehe Art der Wiedergabe nicht erst jetzt entwickelt, sie war lange vorher vorhanden, wurde aber zur Zeit des strengeren Stils abgelehnt. Auch wenn man annimmt, daß man das widerspenstige Tier auf versehiedene Weise mit sieh reißen konnte, mit oder ohne völlige Drehung des Körpers, so bleibt doch das Entscheidende, daß man in den älteren Mastabas fast nur eine Art wählte, die den Rhythmus des Zuges nicht störte. Abb. 7.

Bei Nfrms't (Medûm 1. e. pl. XXVII) hat sich bei der Vorführung der Tiere der Treiber ganz gedreht und bearbeitet die störrische Mastantilope mit seinem Stock. Noch lebensfrischer ist die Szene bei Nfrmi't von Gîza (36), dessen Grab wie die Anlagen seiner Familie und seines Großoheims Hmiwnw, ein wenig aus dem Rahmen der Entwicklung fällt; hier wirft sich die Antilope zurück, die Hinterbeine unter dem Leib, und der Treiber stemmt sich, um sie vorwärts zu bringen. fest auf den Boden, so daß der Körper einen stumpfen Winkel bildet und sein Gewieht die vorwärts zerrenden Arme unterstützt; es ist wohl die gelungenste dieser Szenen. In den Kammern, die Reliefs des strengen Stiles tragen. aber hat man diese und andere bereits vorhandene freiere Lösungen beiseite gelassen und nur die eine verwendet, die den Hirten im Gleichschritt des Zuges zeigt. Und dabei ist eine deutliche Entwicklung von strengerer Haltung zu freieren Formen festzustellen

Im Haus der Großen des Alten Reiches werden auch Hunde und Affen gehalten, meist sind Zwerge ihre Warter Aus Medüm sind zwei Darstellungen bekannt (L. c. Pl. XVII und XXIV), unübertröffen in ihrer Art. In den alteren Maṣṭabas des Westfriedhofes von Gîza, bis zum Ende der 5. Dynastie fehlen Nachweise vollkommen, auch da, wo wir den Grabherrn mit seiner Familie beim Mahle sehen. Auf dem Ostfriedhof bildet Nfrmi't wieder die einzige Ausnahme, sein Hund sitzt während des Mahles unter dem Sessel, im Felsgrab des Dblinj sehen wir an gleicher Stelle den Hausaffen.

Die Bewußtheit, mit der man in Gîza bei überkommenen Szenen an dem klaren Aufban und den einfachen Linien festhält, auch als in anderen Gräbern längst eine reichere, abwechslungsvollere Fassung verwendet wurde, ist auch bei dem zum festen Bestande der Bilder gehörenden Aufzug der Dorfvertreter einwandfrei nachzuweisen. Man muß sich zunächst darüber klar werden, daß die körbetragenden Männer und Frauen Symbole sind; nicht nur in dem Sinne, daß sie die Stiftungsgüter verkörpern. Auch ihre Gaben, die Brote und Kuchen, sollen nur andeuten, daß die Ezben die Ernährung des Toten übernommen haben. Ich kenne nur ein Beispiel, wo die wirklich zu liefernden Abgaben von den Dorfvertretern herbeigebracht werden, im Grab des Shmker (46), wo nur zwei der Leute, wie üblich mit dem Korb erscheinen, die übrigen mit Käfigen und Kasten auf der Schulter, mit Geflügel, Rindern und Wild. Sonst hat man die Viehabgaben einer eigenen Darstellung vorbehalten. In den älteren Mastabas nun hält man sich streng an die überkommene Darstellung des schlichten Aufmarsches; gelegentlich tragen schon in Medûm die Vertreter in der freien Hand kleinere Geschenke, (l. c. pl. XIX, XXI), und weitere Zutaten erscheinen in Gîza bis zum Ende der 5. Dynastie nicht; die S. 64 beschriebenen Veränderungen in der Haltung treten vereinzelt erst um die Mitte der 5. Dynastie auf<sup>1</sup> - zu gleicher Zeit aber ist die weitere Entwicklung der Darstellung andernorts schon lange belegt, wie in den Heiligtümern von Abusir.

So ist das Auftreten neuer Bilderzyklen und einer freieren Komposition in Gîza nicht als Entwicklung im üblichen Sinne des Wortes zu werten. Im Rahmen des Gesamtablaufes wird eine vorhandene Richtung der Kunst durch einen Stil abgelöst, der nun in der ganzen 4. Dynastie allein herrscht. Dann macht sich ein Bestreben bemerkbar, das wieder von dem Geist der vorhergehenden Kunst getragen wird, aber nicht etwa ihre bloße Fortsetzung bedentet. Es ringen die beiden Auffassungen miteinander, bis schließlich die neue Kunst die Oberhand gewinnt, und bis zum Ende des Alten Reiches herrschend bleibt.

## d) Die Vorlagen.

 Will man die Entwicklung der Reliefs im Einzelnen verfolgen, so muß man sich unbedingt auch über die Vorgänge bei der Ausschmückung der Kultkammern klar werden. Die Ausführung lag in den Händen von berufsmäßigen Künstlern, die eine Gilde bildeten und über einen reiehen Vorrat an Vorlagen verfügten. Ihre Entwürfe wurden zunächst dem Erbauer des Grabes vorgelegt, der je nach seinem Verständnis und seinem Geschmack Anregungen für die Auswahl und den Auf bau der Darstellungen geben oder Änderungen vorschlagen mochte. Es ist uns natürlich heute nicht mehr möglich festzustellen, inwieweit neben dem Künstler auch dem Bauherrn ein Verdienst zuerkannt werden darf. Aber wir müssen unbedingt mit einer besonderen Anteilnahme des Auftraggebers rechnen und mit seinem Einfluß auf die Gestaltung des Werkes. So tritt er persönlich oft in den Inschriften hervor, die den Grabban betreffen, besondere Anordnungen für seinen Totendienst enthalten oder Ereignisse aus seinem Leben berichten. Es rühmt sich Mrwk? (Vorbericht 1926 S. 98), daß er bei der Errichtung der Mastaba die Handwerker zufriedengestellt habe, ausführlicher Rmnwks (S. Hassan, Exeav. II Fig. 206). Im Grab des Dbhnj schildert sein Sohn, wie Mykerinos die Ausführung der Anlage angeordnet habe (LD H, 37); Njkswr trifft Verfügungen über seine Güter in verschiedenen Gauen (LD II. 15a); Rur schildert eine Begebenheit mit König Nfrirk:r' (S. Hassan, ebenda I, S. 18). Diese Beispiele, die sich beliebig vermehren lassen, beweisen schon eine Verbindung zwischen Bauherrn und Künstler, aber für unsere Zwecke sind die Fälle wichtiger, in denen sich eine persönliche Note auch in den Darstellungen zeigt. Bei dem Versuch einer Scheidung zwischen dem Übliehen und dem Besonderen ergibt sich,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Darstellung im Grabe des H\( \frac{4}{9}\) hwfw (40) darf nicht als Ausnahme angef\( \text{uhrt werden} \); hier f\( \text{uhre nur} \) die s\( \text{udlich} \) der Seheint\( \text{ur} \) angebrachten vier ubereinanderstehenden Einzelf\( \text{guren ein vor ihnen schreitendes Tier am Leitseil; das ist aus dem feineren Gef\( \text{uhr} \) heraus geschehen, da\( \text{h} \) hier f\( \text{ur} \) die Statik des Bildes ein \( \text{Ubergang durch eine niedrigere Figur gefordert werde. \)



Abb. 7. Verschiedene Losungen für das Herbeibringen von storrischen Tieren:

- 1. Nfrmi't Medum (Petric pl. XXVII)
- 3. Nfrm:'t Giza (36)
- 5. Kij (Abb. 18)

- 2. Skithtp (Giza II Abb. 28)
- 4. Mrjib (L. D. H, 19) 6. Dbhnj (L. D. H, 35)

daß die Szenen, die nur einmalig für den Grabherrn geschaffen wurden, doch häufiger sind, als man anzunehmen geneigt wäre.

Im Grabe des Śnb nehmen die meisten Darstellungen deutlich auf die Geschichte des Grabherrn Bezug, der seine Laufbahn als Kleiderzwerg begonnen hatte, zu Reichtum, Ruhm und Ehren gekommen war und eine Dame aus vornehmem Hause als Gemahlin nehmen konnte (Vorbericht 1927 S. 106ff.). Njświnfr (s.unten) entnahm den größten Teil der Szenen einem Nachbargrabe, aber auf der Ostwand ließ er, stolz auf seine zahlreiche Nachkommenschaft, seine sieben Söhne und neun Töchter in zwei Reihen vor sich aufmarschieren. Whmkz, der als Hausvorsteher des Kanjnjäwt I zu Vermögen gekommen war, läßt in seinem Grabe auch viele Verwandte und Freunde darstellen, die wohl keine eigne mit Reliefs versehene Kultkammer besaßen (Roeder, Uhemka S. 10ff.). Bei Wpmnfrt zeigt die Hauptdarstellung der Kammer die Szene der Überweisung des nördlichen Teiles der Mastaba an seinen Sohn 'Ibj vor vielen Zeugen (S. Hassan Exeav. II Fig. 219). Njuntr ließ auf der Westwand der Kammer oben die feierliche Speisung darstellen, mit Opferliste und Totenpriestern; in dem darunter liegenden Streifen aber sehen wir seine Frau, seine Tochter und seinen Enkel beim häuslichen Mahle, daneben Sängerinnen und Tänzerinnen in einer sonst nicht belegten Aufstellung (Vorbericht 1928, Taf. VI-VII). Mrjsjenh III zeigt sich in ihrem Grabe zweimal mit ihrer Mutter, der Königin Htphrs, einmal in einer Darstellung der Familie, ein zweites Mal bei einer Spazierfahrt in den Sümpfen (Boston Bulletin XXV, S. 71 Fig. 10). Sndmib-Inti ließ am Eingang zum Grabe Briefe des Königs Asosis aufzeichnen; ebenda steht der Transport des Granitsarges, den Asosis für 'Intj gestiftet hatte. Hierher gehören auch die Fälle, in denen die Darstellungen sich zwar nicht direkt mit der Person des Grabherrn befassen, aber eigens für das Grab geschaffen wurden und aus dem Rahmen des Üblichen fallen. Es werden beispielsweise LD H 35 Zeremonien bei dem Begräbnis des Dbhnj wiedergegeben, die so viel ich sehen kann, kein Vorbild besitzen und auch später nicht wiederholt werden. Da der Sohn das Grab vollendete, wäre es möglich, daß es sich um Wiedergabe wirklicher Vorgänge handelte. Trauerszenen eigener Art finden sich in der Mastaba des Kar an den beiden südlichen Flächen der Pfosten des Eingangs: in der gleichen Kammer ist als Rundbild am Fuße der Scheintür die Büste des Grabherrn angebracht, die Hände sind zum Empfang des Opfers ausgestreckt (Boston Bulletin XXXII, S. 12). Kijmuh (35) nimmt schon dadurch eine Ausnahmestellung ein, daß die Darstellungen zum größten Teil in der unterirdischen Grabkammer angebracht sind, hier immer ohne das Bild des Grabherrn, der ja im Sarg zugegen war; außerdem sind einige der Bilder in anderen Gräbern nicht nachzuweisen.

Anzuschließen sind die Fälle, in denen gewohnte Szenen eine besondere Änderung erfahren. Bei Śhmki (59) ist zum Beispiel die Speisung in der Weise dargestellt, daß auf den beiden Seitenwänden der tiefen Nische die Opfertische aufgestellt sind und die Totenpriester ihres Amtes walten, während der Verstorbene selbst auf der Rückwand abgebildet oder bier aus dem Grabe steigend gedacht war. Im gleichen Grabe nimmt bei dem Zug der Dorfvertreter ein Diener jeweils der ersten Bäuerin den Korb mit den Gaben vom Kopf. Bei Štwj haben sich bei der entsprechenden Darstellung die Bäuerinnen niedergelassen, um die Lasten abzustellen (Vorbericht 1927 S. 115). Kanjnjświ I (21) erscheint in der Amtsstube seiner Sehreiber, um die Listen der Abgaben entgegenzunehmen. Kij läßt sich auf der Scheintür der 'Isbtit mit all seinen Kindern darstellen (14): Śšithtp (23) hat unter den Gabenbringenden an der Nordscheintür seine beiden nubischen Diener verewigen lassen. Njswtnfr, dessen Reliefs stark von denen des Śśsthtp abhängig sind, fügt noch seine beiden Zwerge hinzu. Sämnfr II (7) ließ sich auf der Westwand des inneren Torraums als Jäger darstellen, der Wild verschiedener Art geschickt mit dem Lasso fängt. Kahif sitzt bei der Darstellung auf der Südwand am Opfertisch, während seine Enkel mit Enkelinnen vor ihm musizieren oder an niederen Tischen speisen (27).

Diese und viele andere Beispiele beweisen, daß man bei der Ausschmückung der Kulträume durchaus nicht einfach schematisch verfahren hat, daß der Künstler bei aller Anlehnung an Vorbilder und trotz des Reichtums seiner Entwürfe immer dem besonderen Falle Rechnung tragen mußte, dem Bauherrn eigene Pläne vorlegte und dessen Anregungen und Sonderwünschen entsprach.

2. Auf der anderen Seite begegnen wir Darstellungen, die in den verschiedenen Gräbern so große Übereinstimmungen oder so deutliehe An-

klänge zeigen, daß unbedingt eine Abhängigkeit vorliegen muß. Die Erklärung, daß der gleiche Gegenstand in demselben Stil behandelt, notwendigerweise zu großen Übereinstimmungen führen müsse, genügt in vielen Fällen durchaus nicht. Wir sehen von vornherein von bestimmten. durch die Überlieferung geforderten Szenen ab. Bei der Speisung des Toten, die, verschiedene Zutaten abgerechnet, immer die gleiche Form zeigt, liegt eine Bindung durch den Ritus vor. Aber wir finden gleiche Bilder auch da, wo kein Zwang der Überlieferung den Künstler beeinflußte. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder wurde die Darstellung aus einem anderen Grabe kopiert, oder man benutzte bei der Aussehmückung der verschiedenen Kammern die gleiche Vorlage. Wir sind in der glücklichen Lage, in mehreren Fällen noch entscheiden zu können, welche Form der Übernahme vorliegt,

### a) Kopien.

Ein klares Beispiel der Abzeichnung liegt in der Kultkammer des Ssmnfr III vor. Die Szene auf der Ostwand ist von der gleichen Stelle im Grabe des Vaters übernommen worden. Man vergleiche die Darstellung Abb. 8b mit der oben S. 33 beschriebenen des Śśmnfr II. Hier kann man nicht von einer Anlehnung sprechen oder von einer bloßen Nachahmung im Aufbau der Szene, es handelt sieh um eine Kopie. Denn auch die Ausführung im Einzelnen ist die gleiche, angefangen von der Figur des Grabherrn, der auf seinen Stab gelehnt den Aufmarsch betrachtet und der Einteilung der Bildstreifen bis zu der Gruppe der Schreiber, bei der einer seinem Kollegen einen Papyrus reicht, ein anderer sich umwendend eine große Rolle versorgt, dem Vogelsteller, der eine Ente aus dem Käfig nimmt, und dem Diener, der mit den zwei Käfigen an der Tragstange herbeirennt. Einzelne unwesentliche Änderungen sind auf Rechnung der ungleichen Maße der Wände zu setzen.

Im vorliegenden Falle erklart sich die Übernahme ungezwungen daraus, daß der Sohn sein
Grab wie das seines Vaters gestalten wollte. Er
ahmte den Plan der Anlage nach und hielt sich
auch in der Ausschmuckung der Kammer stark
au sein Vorbild. Auf der Nordwand allein ist nur
das Gegenständliche das Gleiche, bei der Sudund Westwand könnte man ebenfalls von einer
Kopie sprechen, aber hier ist zugleich mit dem

allgemeinen Brauch zu rechnen, nach dem auf den beiden Wänden die Anbringung der Speisetischszene und des feierlichen Mahles vorgesehen ist. Bei letzterem freilich sind Einzelheiten, wie das große Waschgerät und die dahinterstehende Figur des Dieuers mit verschlungenen Händen unbedingt abgezeiehnet.

Die Szene der Ostwand finden wir in Giza nochmals, an der gleichen Stelle der Kammer, in gleicher Anordnung und gleicher Ausführung wieder, im Grabe Lepsius 16, Raum III, siehe oben S. 42 und die nebeustehende Abbildung 8a. Die ganze Kammer zeigt eine große Ähnlichkeit mit den Kulträumen von Sämnfr II und III: die rituelle Speisung auf der Westwand. 'Ijmrj beim festlichen Gelage auf der Südwand und Gabentragende auf der Nordwand. Auf der Ostwand aber finden wir unsere Darstellung mit allen Einzelheiten wieder: den auf den Stab gelehnten Grabherrn mit seinem Sohn zu Füßen, die gleiche Einteilung der Bildstreifen, die gleichen Gruppen der Schreiber, das widerspenstige Tier, das von einem rückwärtsschreitenden Treiber herbeigezerrt wird, unten den Mann, der die Ente aus dem Käfig nimmt und daneben den herbeilaufenden Diener mit der Tragstange. Es sind nur Verschiedenheiten in untergeordneten Dingen festzustellen, wie die Jungtiere statt der Vögel in den Käfigen an der Tragstange. Aber das ändert nichts daran, daß die gleichen Bilder vorliegen und eine direkte Übereinstimmung besteht.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob Śpśśkif'nh von Śśmnfr II abgezeichnet hat oder ungekehrt. Es hängt die Entscheidung wesentlich von der zeitlichen Ansetzung der Anlagen ab. Da mir das vollständige Material von keiner der beiden Maştabas zur Verfügung steht, muß ich mich eines Urteils enthalten. Es scheint übrigens, daß zwischen den Familien des 'Ijmrj und Śśmnfr II Verbindungen bestanden, denn unter den Dorfnamen im Grabe des letzteren trifft man ein \$\int\_{\infty} \infty\$. Dieser Familienzusammenhang könnte die Entlehnung der Darstellung erklären.

Eine ganz auffällige Entlehmung liegt bei Njävtnfr vor. Hier zeigt auf der Südwand der Beginn der Speiseliste eine auffallende Folge: in einer senkrechten Zeile stehen \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)



Abb. 8a) Das Herbeiführen der Opfertiere aus der Mastaba des Spääkrf'nh. Vergleiche die ähnliche Darstellung in der Mastaba des Sämnfr II.



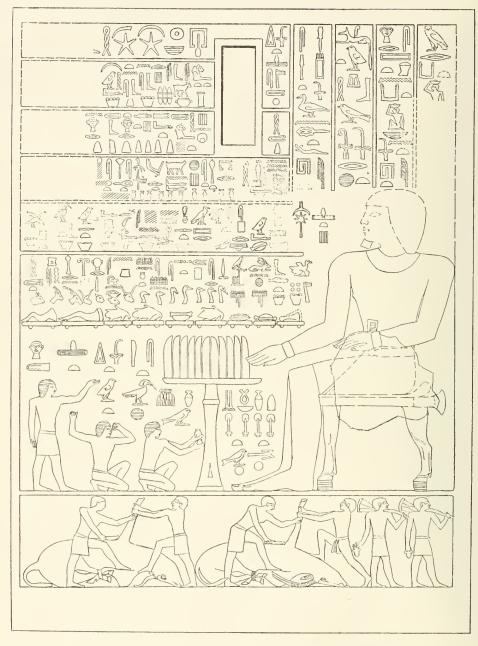

Abb. 9a) Die Speisetischszene auf der Südwand der Mastaba des Śkitlitp. Siehe Giza H. S. 181 ff.

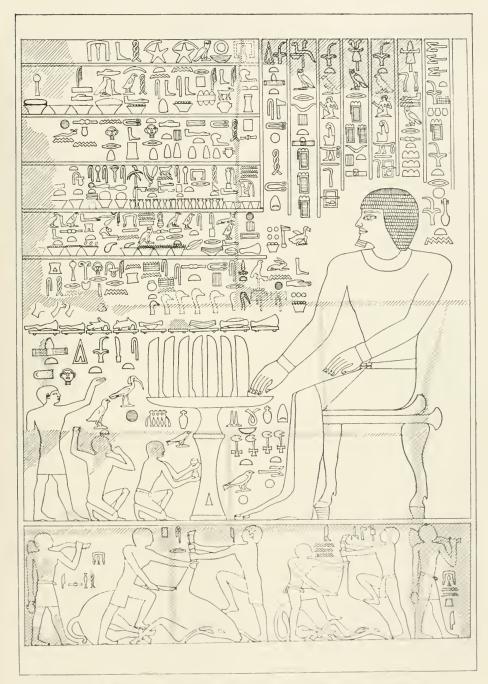

Abb. 9 b). Die Speisetischszene des N $j\acute{s}wtnfr$ kopiert aus der Masjaba der s. thtp [9a .

Opferverzeichnisses vor uns, die Abweichungen erklären sich aus einer fehlerhaften Absehrift der Vorlage aus dem Grabe des Śśithtp. Hier stehen die drei zuerst angeführten Hieroglyphen-Gruppen scheinbar gleichfalls in einer senkrechten Zeile, aber diese Stellung ergab sieh durch das schmale Fenster, das den Anfang der Liste durchschneidet. Es ist in der Tat zu lesen:

Der Schreiber aber, der die Kopie für Njäutnfr anfertigte, nahm keine Rücksicht auf diesen Umstand und faßte die drei untereinander stehenden Zeicheugruppen, die jeweils Zeile 1—3 beginnen, als eine getrennte Zeile. Nur auf diese Weise kann der Befund erklärt werden, und es ergibt sich daraus eine unmittelbare Abhängigkeit; siehe Abb. 9 a--b.

Es ist übrigens nicht die einzige Übernahme aus der Mastaba des Śśithtp in die Kammer des Njśwtnfr; es zeigen auch die Darstellungen auf der Westwand deutliche Anklänge an das Vorbild. Vor allem ist bemerkenswert, daß an der gleichen Stelle, rechts von der Nordscheintür, der nubische Diener erscheint, dem wir sonst nirgends begegnen. Er trägt zwar hier nicht die gleichen Gegenstände, aber die Nachahmung ist fraglos.

Es läßt sich nachweisen, daß man seinerseits aus der Kammer des Njöwtnfr Kopien genommen hat. Unter dem eben erwähnten Nubier sind zwei Zwerge wiedergegeben, die ihrem Herrn den Stock, Sandalen, Kopfstütze und Ruhebett bringen. Über einer der Figuren ist ein Netz mit kleinen Quadraten gezogen; das war die übliebe Vorarbeit für eine Kopie. Es ist die Figur bis jetzt noch in keiner andéren Kammer aufgefunden worden, aber es mag sein. daß ein Künstler die komische Figur nur abzeichnete, um sie seinem Skizzenbuch einzuverleiben.

## b) Die Vorlagen.

Die besprochenen Fälle beweisen, daß wir bei Übereinstimmung von Darstellungen in verschiedenen Gräbern mit Übernahmen rechnen müssen. Es mochte der Bauherr oder sein Künstler auf dem Friedhof Umschau halten und aus den Kammern entweder Anregungen für die eigene Mastaba erhalten oder auch einzelne Darstellungen abzeichnen lassen.

Aber es ist das nicht die einzige Erklärung für die Wiederkehr bestimmter Reliefs. Die Übereinstimmung kann auch darauf zurückgehen, daß die gleiche Vorlage des Künstlers für mehrere Kammern benutzt wurde.

Es seien zunächst einige Fälle besprochen, in denen die Entscheidung trotz besonders günstiger Umstände vorläufig noch nicht gegeben werden kann. Da weisen zunächst drei Mastabas gleichgeartete Reliefs auf den Türwangen auf: auf beiden Seiten die große Figur des Anubis  $\supset$ , die fast die ganze Breite der Fläche einnimmt; sie dient zugleich als Wortzeichen, und die Titel des Gottes sind darüber geschrieben. Mit unwesentlichen Veränderungen findet sich das Bild auf den Türen der Königin Mrjsjnh III (41), des  $H^{i}hwlw$  (40) und des Njswintppw (50), sonst aber bei keiner der mir bekannten Mastabas von Giza.

Auf der Südwand der Sargkammer des Ksipm'nh (35) steht im Mittelpunkt der Szene des zweituntersten Bildstreifens eine nackte Vortänzerin; der gleichen Figur mit der charakteristischen Haltung des Kopfes und der Arme begegnen wir in der Tanzszene auf der Ostwand der Mastaba des Kidws (56): Es ist schwer zu sagen, ob hier eine Kopie vorliegt¹ oder ob beide Bilder auf eine Skizze zurückgehen, die sich in den Mappen der Künstler fand. Ebenso bleibt die Frage offen, wenn man die Schiffahrtsszenen über dem Eingang der Gräber des Mrjib. Kinjnjswt I und Njswtnfr vergleicht.

Bei den Darstellungen, die allmählich zum festen Bestand der Grabbilder gehören, wie bei dem festlichen Gelage, muß man wohl einen Entwurf, der in einer bedeutenderen Anlage zur Ausführung kam, als Urbild annehmen; mag man es auch unter manehen Veränderungen abgewandelt haben, es bleiben immer die gleichen Grundelemente: der Grabherr im Lehnsessel, den Wedel in einer Hand, ninmt mit der anderen die Lotosbhune entgegen, die Speisen und Getränke sind in mehreren Streifen vor ihm gereiht, unten ist Musik, Gesang und Tanz dargestellt.

Bleibt uns hier das Urbild unbekannt, so läßt sich bei der später zu beiden Seiten des Haupteingangs auftretenden Szene der Vogeljagd

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es könnte dabei die Übernahme nur durch Kriminh erfolgt sein, da bei ihm das Bild in der unzugänglichen Sargkammer angebracht ist; in der Tat ist die Mastaba des Krdw; auch fruher anzusetzen.

und des Fischstechens in den Marschen vermuten, daß die Vorlagen aus dem königlichen Atelier stammen, denn wir begegnen den gleichen Bildern in der gleichen Anordnung schon in den Grabtempeln der Herrscher aus der ersten Hälfte der 5. Dynastie<sup>1</sup>.

Die Szenen aus dem täglichen Leben. Aekerbau. Viehzueht, Fisch- und Vogelfang, Hirtenleben, Schiffbau, Tischlerarbeit. Bildhauer beim Anfertigen von Statuen, Bierbrauen, Braten, Koehen und andere zeigen oft so große Übereinstimmungen gerade in bestimmten Einzelheiten. daß man zur Erklärung das Vorhandensein von Bilderbogen annehmen muß, die dem Künstler immer wieder als Grundlage dienten. Es ist freilich noch verfrüht, den Nachweis dieser Zusammenhänge im Einzelnen zu führen. Es zeigt sieh

bei einem Versuch sofort, daß man das Material uneingeschränkt zur Verfügung haben und über seine zeitliche Reihung im klaren sein muß, wenn man nicht Gefahr laufen will, eine unvollständige oder auch irrige Darstellung zu geben. Es sei aber hier sehon angedentet, daß sich die Untersuchung nicht auf das Vorkommen der Szenen beschränken darf, ebenso wiehtig ist der Vergleich aller Details der Darstellungen: der Aufbau besonderer Gruppen, die Wiedergabe einzelner Handlungen, die Haltung und Bewegung der beteiligten Personen. Hier begegnet man oft nahe verwandten oder auch gleichen Ausführungen. auch wenn die Szene im Aufbau große Selbständigkeit aufweist. Man greift offenbar im einzelnen gerne auf Lösungen zurück, die in dem Schatz der Vorlagen bereits enthalten waren.

Andererseits sind mir z. B. aus Unterägypten

Beispiele bekannt, wo auch bei größeren Gütern die Hütten der zahlreichen Feldarbeiter mit dem

Herrschaftshaus und den Wirtschaftsgebäuden innerhalb derselben Umfassungsmauer liegen. So

könnte auch noch in späteren Zeiten bei dem

Stiftungsgut eine strenge Scheidung zwischen den

Einzelhöfen und den offenen Siedelungen be-

standen haben, entsprechend den getrennten Be-

nennungen hw.t und niw.t, wie in der Mastaba der

## E. DIE GÜTER DER TOTENSTIFTUNG.

### 1. DORFBEZEICHNUNGEN.

Die Namen der Stiftungsgüter harren noch ihrer Auswertung, sowohl für die Wortforsehung wie für die Landeskunde. Auch können wir uns von der Anlage und der Ausdehnung der Besitzungen keine genaue Vorstellung machen. Die Bezeichnungen ☐ und ⊗ bringen uns dabei nicht viel weiter. hw.t bedeutet wohl ursprünglich ein umschlossenes Gehöft und niw.t eine aus mehreren Anlagen bestehende Siedelung<sup>2</sup>. Aber ] erscheint sehr oft mit dem Deutezeichen @. nicht mir da, wo es sich um eine Zusammensetzung in Dorfnamen handelt, sondern auch in Bezeichmungen wie L. In vielen Fällen wird eben ein Verlauf vorliegen, wie wir ihn ähnlich bei der Entwicklung unserer Gehöfte oder der "Ezben" im heutigen Ägypten beobachten können; Um den aus einer umfriedeten Anlage bestehenden Hof reihen sich weitere Wohnstätten, vor allem der Arbeiter, so daß ein Weiler entsteht.

in 
$$hw.t$$
 and  $niw.t$  geschieden; LD II 101:  $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  Oder es erscheinen in der  $\frac{1}{2}$   $\frac{1$ 

Vgl. Maspero 1 e 8 351

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S, oben S, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe für das Folgende auch Maspero "Le sens des mots 3 ☐ nout et ☐ hāit" in Bibliothèque Égyp tologique 8, 8, 351ff.; am Schluß werden folgende Cbersetzungen vorgeschlagen: ⊗ ☐ Domaine, ☐ Marson seigneurale, châtean.

Überschrift alle Stiftungen als ; obwohl doch nicht anzunehmen ist, daß in diesen Fällen wirklich nur Dörfer zum Besitz gehören, mit Ausschluß von Höfen. In einigen dieser Beispiele sind dabei einzelne Besitzungen ausdrücklich als hu.t bezeichnet. Als Belege seien angeführt: M. M. D 52. S. 317: Hier werden von den 14 Stiftungen 7 genannt; M. M. D 62. S. 353 genannt; genannt; J. L. C. S. 353 genannt; w.t. zusammengesetzte Namen. Vergl. Tij, l. c. S. 115f.

Bei der Benennung neuer Gründungen kamen in erster Linie die Namen der Stifter und Art und Lage der Siedelung in Frage. Manchesmal dürfte es sich freilich nicht um eine neue Namensgebung handeln; es macht vielmehr den Eindruck, als lägen alte Dorfbezeichnungen vor. Wir begegnen ihnen gerade in den älteren Listen, später verschwinden sie fast vollständig. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß man zu Beginn weit mehr vorhandenes Kulturland zur Verfügung hatte, während die späteren Siedelungen größtenteils Neugründungen darstellen, bei denen die Anbaufläche erst gewonnen werden mußte. Der Unterschied in der Namengebung scheint jedenfalls von großer Bedeutung, und es seien zum Vergleich mit den im vorliegenden Bande veröffentlichten Bezeichnungen solche aus der frühen IV. Dynastie zusammengestellt, zunächst vollständige Verzeichnisse:

a)  $R^{c}htp = \text{Petrie}$ , Medum pl. X = XV:

b) Nfrmi4 = Petrie Medum pl. XIX-XXI:

1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 4. 5. 5. 6-8 zerstört. 9.

c) 
$${}^{\prime}Ijn/r = \text{Annales III. S. 199.}$$
1.  ${}^{\prime}$   ${}^{\prime}$ 

In den hier angeführten Beispielen kommen Dorfbezeichnungen mit Eigennamen gebildet nur zweimal vor: Mn'.t Śnfrw und Grg.t-Nfrw'.t. Bald aber nehmen sie den größten Raum ein. Wir können ihr Vordringen schrittweise verfolgen. Zwar begegnen wir schon früh einem Falle, in dem die nach dem Grabherru benannten Stiftungen überwiegen, bei Mtn:

⊗∩|| "Er gründete zwölf grg.t-Mtn (in Sais, Nois und Letopolis)" (Sethe, Urk. I, 11). Aber es liegt wohl eine Ausnahme vor; es handelt sich um den Besitz eines Beamten, der sich aus kleinen Anfängen zu einer hohen Stellung emporgearbeitet hat. In den anderen Fällen dagegen sind die Dorfvertreter in Mastabas von Mitgliedern des Königshauses verzeichnet. Später läßt sich freilich hier ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Besitzungen von Prinzen und Privaten nicht mehr erkennen.

Das Material aus der früheren Gîza-Zeit ist änßerst dürftig; denn statt der mit Reliefs geschmückten Kannnern werden glatte Bauten mit einer Grabplatte in der Westwand verwendet. In unserem Absehnitt kommen nur zwei Beispiele in Betracht; auf der Scheintür der 'Libtit sind

24 Güter aufgeführt, von denen 4 nach dem Stifter benannt sind (Gîza 1, 225-226). Von den sechs Besitzungen der H'nš,t sind zwei mit grg,t-Eigennamen bezeichnet. In der frühen V. Dynastie halten sich die beiden Arten der Güternamen ungefähr die Waage: Kinjujsut nennt dreißig Besitzungen, von denen nur fünfzehn die altertümlichen Bezeichnungen tragen (Giza II, S. 167f.) und genan dasselbe Verhältnis liegt bei Mrjib vor, nämlich 8:8 (Ägyptische Inschriften Berl, Mus. II. S. 93) und bei Śšmnfr I = 5:5 (L. D. 1128). Es begegnen uns aber in der gleichen Zeit sehon Listen, in denen aussehließlich mit Eigennamen, meist Königsnamen, gebildete Benennungen auftreten, wie im Grab des Hf-Hwfw, Annales 16, S. 264, 266, 267, In der Folgezeit kann es als Regel gelten, daß die alten Ortsnamen entweder vollständig fehlen oder nur ganz selten auftreten. Um eine Vorstellung der Art ihrer Bildung zu vermitteln, sei im Folgenden eine Liste angelegt, zu der die oben (unter 2-3) genannten Verzeiehnisse zu vergleiehen sind:

nannten Verzeichnisse zu vergleichen sind:

Die beiden Hügel" Giza I, 225

Liteline Hügel des Shk", Urk. 1, 5, vergl.

Liteline Witter, isteur oben S. 78.

Liteline Wilfe".

Giza I, 225

Die schöne Insel" M M D 45 = 8, 300

Inschr. 1, 93. hm.t ist im Wb 3,80 nur als Frauenname im MR belegt; siehe auch Ranke, Ägypt.

Inschr. I. 93. vergl. unten nåt,nt,

1 S & Vánw.t L. D 11, 31

Ztschr. 60, S. 80,

; | ≒ 🛣 🖨 ..Der Weg" Giza II, 167

Wawt-Hr M M D 3 S, 181

M M D 45, S, 305; vgl. Bwnfr

(S. Hassan Exeav. III)

Akaziendorf" Giza I, S, 226

Laichkrautplatz", Äg.

Inschr. I, 93 Mrjib, vergl. M M D

3, S, 181

Risn" M M D 3 S, 181

Risn" M M D 3 S, 181, vergl.

Risn" M M D 3 S, 181, vergl.

Risn" M M D 3 S, 181, vergl.

Risn" M M D 3 S, 181

= ∏ d Hk3-st. Äg. Inschr. I. 93. Mrjib

, Hyänenfeld", Giza I, S. 225 , Hyänenfeld", Giza I, S. 225 , Feld der hdr.t", Giza II.

Feld der Hathor", Njświnjr, s.

.Die beiden Akazien" Njśwtnjr siehe unten

Die mit solchen Namen belegten Güter durften alte Besitzungen darstellen, wahrend es sich, wie eingangs erwahnt, überall da um Neugrundungen handeln muß, wo der Name des Grunders in der Bezeichnung des Dorfes oder Gehöftes erscheint. Die Errichtung eines neuen Besitzes konnte auf mehrfache Weise erfolgen Einmal durch Ab

trennung von einem größeren Landgut. In diesem Falle konnte der Hof, der früher den Teil einer Wirtschaft bildete, einen besonderen Namen erhalten. Eine zweite Möglichkeit war durch Ankauf von Grundstücken aus fremdem Besitz gegeben; dabei konnte das Stiftungsgut entweder als Ganzes erworben oder durch Zusammenlegen von Parzellen verschiedener Herkunft gebildet werden. Mtn erwähnt beispielsweise Urk. I 4, daß er 200 Aruren von vielen Njśwtjw erworben habe: I A C C P A B 沪沪 综 ; vergl. A 13 in Urk. I, 2. Wenn es sich um königliche Stiftungsgüter handelte, so mochten leicht von den riesigen Domänen viele Einzelhöfe abgetrennt und als "Wakf" für den Herrscher, seine Familie oder für Mitglieder des Hofstaates bestimmt werden. Hier hat die dadurch bedingte ständige Minderung des freien Königsgutes zur Zerrüttung der Staatsfinanzen und damit der Macht des Herrschers geführt. Viel enger waren die Grenzen des gebundenen Besitzes, der aus Privateigentum gebildet wurde; hier mußten sich die Nachteile viel eher auswirken. Wenn wir trotzdem auch hier zahlreichen Neugründungen bis zum Ende des Alten Reiches begegnen, so müssen wir wohl noch eine weitere Möglichkeit für die Errichtung von Stiftungsgütern in Erwägung ziehen, die Erschließung von neuem Ackerland. Diese erfolgte gewiß in ähnlicher Weise wie heutzutage: das Braehland wird eingeebnet, gegebenenfalls von Sand und Gestrüpp befreit und durch Kanäle mit den Wasserläufen verbunden. Bei sehr sandigem Boden pflanzt man zunächst Saaten, die wenig Ackerboden benötigen, bis sich eine Humusschicht gebildet hat, die auch für die gewöhnliche Pflanzung genügt.

Bei der Benennung der Neugründungen hat sich ein bestimmter Brauch entwickelt. Wenn es sich um Privatstiftungen handelt, bezieht sich der mit dem Eigennamen verbundene zweite Bestandteil häufig auf die Art der Siedelung, auf ihre Bestimmung, ihre Erträgnisse oder stellt eine Flurbezeichnung dar oder nennt eine Besonderheit des Gutes. Davon hebt sich eine kleine Gruppe ab, die als zweites Glied ein lobendes Eigenschaftsverb zeigt, wie:

 $\begin{picture}(20,0) \put(0,0){\line(0,0){100}} \put(0,0){\line(0,0){100$ 62, S. 353, Nr. 13.

lich", Excay. Gîza II, Fig. Nr. 16.  $T_{ij}$  ... $T_{ij}$  ist ehrwürdig",  $T_{ij}$ . Taf. 3, Solchen Bildungen begegnen wir auch bei königlichen Stiftungen, wenn auch selten: OF TO ., Cheops ist herrlich", L D II O The first of the second of t ⊙ 🖹 🖟 ⊗ Ž, ⊗ ,,Chephren blüht", L D II, © \( \alpha \) \( (⊙ 😩 ) 😅 ⊗ ..Chephren ist zufrieden", L D Meist werden hier pomphafte Namen bevorzugt, ( ) Nin liebt Cheops", Sămnfr III, Nr. 8, siehe unten. ⊙ 🖺 🖟 ⊗ "Der Gott liebt Chephren", Sšmnfr III, Nr. 13, siehe unten. ⊙ ≅ ,,Groß ist die Macht des Chephren", L D II, 15.  $\bigcap_{i=1}^{n} \bigotimes_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigotimes_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigotimes_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{j$ MME1, S. 383. Weit seltener sind die Verbindungen von Eigennamen und Substantiven der gleichen Art, wie  $Tip^{\circ}$ , Die Beliebtheit des  $Tip^{\circ}$ ,  $Tip^{\circ}$ l. c., Taf. 3, Nr. 34. Vergl. entsprechend etwa ⊙ ☆ │ ↑ ↑ ↑ ♥ ,,Die Schönheit des Chephren",

L D II, 41 oder (SS ) T S ⊗ ,,Der Schutz

des Cheops", L D II, 32.

Bei den eingangs erwähnten vorwiegenden Bildungen ist die Auswahl für den zweiten Bestandteilnicht sehr groß. Die älteste und häufigste Bezeichnung ist grg.t., "die Gründung"; sie weist sicher auf eine neue Siedelung hin, die von dem Träger des Personennamens eingerichtet wurde. Die Anlage von 12 Grg.t-Mtn wurde oben S. 80 erwähnt. Von den dreißig Gütern des Kmjnjswt heißen drei grg.t-Kmjnjswt und zehn weitere zeigen die Zusammensetzung von grg.t und anderen Eigennamen (Giza I. S. 226—227).

Nur vereinzelt tritt 
$$grg.t$$
 mit Königsnamen auf, wie  $\stackrel{\bullet}{\bigcirc}$  Äg. Insehr. 11, S. 93. Bei

Staatsgründungen werden prunkvollere Namen bevorzugt.

Die Bestimmung des Gutes für den Totendienst kommt in den Bildungen mit hw.t-ks zum Ansdruck. Beispiele sind:

$$\int \int \int \int ds \, ds \, \tilde{S} \tilde{s} m \eta r^{\alpha} = S \tilde{s} m \eta r \quad \text{II. s. unten.}$$

Es folgen Bezeichnungen, die die Art des Geländes der Siedelung betreffen:

:= i.t., Hügel", dem heutigen Kôm entsprechend, das ebenfalls mit Personennamen verbunden werden kann, wie Kôm 'Âli, Kôm Simôn, Kôm Ja'qûb¹.

"Die beiden Kôme des  $Tjj^{**}$  = Tjj. Taf. 3, Nr. 5 und Taf. 115, Nr. 18. Als Entsprechung siehe Kiman-Safid "Die Hügel des Safid" bei Abu Tig².

den heute mit Gezîre + Personennamen gebildeten, wie Gezîret Maḥrûs, Gezîret Muhammed¹.

$$\bigcap$$
  $\bigcirc$  ,,Insel des  $Tjj^{**}$  = Tjj, l. c. Taf. 115, Nr. 6. Mit Königsnamen:

in.t. Es liegt nahe, die Bezeichnung als "Tal" zu fassen, wie auch ich es Gîza I. S. 226, getan habe. Es kämen dabei die Siedelungen in Betracht, die am Ausgang von Wüstentälern liegen, da die Wâdis selbst nicht in Frage kommen. Aber auch so bleibt eine Schwierigkeit, da die Wüstentäler meist nicht auf das Fruchtland stoßen, sondern auf einen dazwischenliegenden, oft sehr breiten, sandigen Streifen. So finden sich auch im heutigen Ägypten keine Siedelungen, die einen mit Wâdi zusammengesetzten Namen tragen; als einzige Ausnahme kenne ich Wâdi-Halfa am zweiten Katarakt. Durchschlagend sind freilich die ausgeführten Bedenken nicht. Aber es kommt dazu, daß die Schreibung nicht die im Alten Reich übliche ist, und daß ein Ortsname belegt ist, der auch den Plural von in.t

zeigt: und Se Es wird daher vor-

sichtiger sein, unser in.t von in.t., Tal" zu trennen, wie dies auch Wörterbuch 1, 8, 92 – 93 geschieht.

Die Belege für Zusammensetzungen mit in.t sind zahlreich:

M. M. D 17 = S.

305:

L D H 31; mit Königsnamen

Äg. Inschr. I. 93; Śśmnfr III.

Nr. I. s. unten:

Es folgen die Bezeichnungen, die Angaben über die Art der Liegenschaften enthalten:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Index of Place Names, Kairo, Gouvernment Press 1932 Nr. 10 523, 10 626, 10 630.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda Nr. 10 508.

Ebenda Nr. 9171 9173.

Für das hentige Ägypten vergleiche die Zusammensetzungen von Karm + Eigennamen, wie Karm Ismail, Karm el-Haģģ. Hierher gehört wohl auch bndt, das vielleicht ein anderer Ausdruck für Weinberg ist:

M M D 6 = S. 186;

M M D 3, S. 181:

M M D 4, M D 3, S. 181:

M M D 6 = S. 186;

M

  $\bigcap_{\square} \triangle = ,, Vorratsspeicher" \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ MMD 62 = S. 305. Die Lesung des Wortes bleibt unsicher, šnw.t scheint ausgeschlossen, da das Wortzeichen anders geartet ist. Es kommen eher vier andere Wörter in Betracht, die alle im Wörterbuch in dieser Bedeutung nicht angeführt sind: 1. idn.t, siehe oben S. 78  $\downarrow$ aus der Mastaba des 'Ij-nfr. 2. ter.t; einmal ausgeschrieben in der Ortsbezeichnung Excav. Giza II, Fig. 137. Wörterbuch 5, S. 356 kennt nur aus dem Mittleren Reich , Festung", aus griechischrömischer Zeit aber ist ein 💢 🗋 "Verwahrungsstelle für Speisen" überliefert. tr.t., Vorratsspeicher" und tir.t "Festung" werden beide auf ein Verbum ter zurückgehen, das freilich erst später in der Bedeutung "unversehrt sein" überliefert ist, in der griechisch-römischen Epoche auch = ,,behüten". 3. 'Is.t .So M M D 6, S. 353 □ S und S. Hassan, Excav. II,
Fig. 137 □ S und S. Hassan, Excav. II. "Vorratsraum" von dem Wörterbuch 1, S. 126 angeführten 📗 🦳 "Grenzstein" zu trennen, das Pyr. 1142 parallel Darallel genannt wird. 4. Vielleicht gehört auch das Maspero, l. c., S. 360, mit "la porte" übersetzte hierher; das Wortzeichen stellt wohl einen Kornspeicher mit rechteckigem Grundriß und flacher Bedachung dar.

Zu den mit  $\bigcap$  zusammengesetzten Namen vergleiche auch  $\bigcap$   $\bigcap$  Giza H. S. 168.

Auf die Bestimmung der Stiftung, den Verstorbenen zu ernähren, weisen die bildlichen Bezeichnungen  $mn^{\epsilon}t$  und hnm.t, Amme", "Würterin" hin:

¹ Sethe hält es in Urgeschichte § 188 allerdings mehr für einen Rundbau oder Ringwall.

Petrie, Medum pl. XIX;

⊗ Beni Hassan, Gauthier, Dictionnaire des noms

□ 1

géographiques III. S. 36.

Mereruka B 3.

II, Abb. 28.

Hierher gehört wohl auch die häufige Verbindung von , , , mit Personennamen wie M M D 39, S. 276; mit Königsnamen De & L D H, 761. Es wird die gleiche Bedeutung haben wie 💮 🗞 in dem Dorfnamen Excay, Giza I, S. 112; das Fehlen der Körner als Deutezeichen spricht nicht dagegen: wir begegnen ähnlichen Auslassungen von Dentezeichen häufig in den Schreibungen der Dorfnamen. aber ist nicht zu trennen von dem Wörterbuch 1, S. 114 aufgeführten "Korn als Abgabe" aus der 18. Dynastie. In irw.t erkennen wir eine Entsprechung von Lo. 🦒 🛌 ...Abgabe von Vieh"; die Worte verhalten sich zueinander wie \_\_\_\_\_\_.Das zu Tuende" und 🖟 🔊 "Das zu Tucnde" : der Gebrauch nur hat so geschieden, daß irw für Viehsteuer, irw.t für die Kornlieferungen verwendet wurde.

Ausdrücklich wird die Speisung des Toten als Zweek der Stiftung bezeichnet durch  $\hat{shw}: \bigcup_{\mathcal{S}^{\mathsf{T}}} \mathbb{R}^{\mathsf{T}} \otimes \mathbb{R}^{\mathsf$ 

Lebensmitteln u. a." (Wörterbuch 4, S. 212). Es liegt eine Kansativbildung von \( \) ... "Nahrung. Speise" vor, entsprechend \( dji-sdfi, \) Von dem kausativen Verbum wurde ein Substantiv gebildet, entsprechend \( \) ... "Speisen", \( \) \( \) ... \( \) ... Einkommen eines Tempels", Wörterbuch 4, S. 381,

b'ht ...Speisenüberfluß'': \$\begin{align\*} \begin{align\*} \begin{

# 2. DIE DORFNAMEN UND DIE SPEISELISTE.

In den Dorfnamen tritt in der Mitte der 5. Dynastie, auf unserem Abschnitt zum ersten Mal im Grab des Śśmufr III, eine dentliche Beziehung zum Totenmahle auf.<sup>2</sup> Eine allgemeine Verbindung wird durch die Bezeichnungen "Totenopfer", "Speisen", "Mahl" hergestellt, die bei

<sup>2</sup> Auf diese Verbindung hat sehon Maspero 1890 hingewiesen, in Bibhothèque Égyptologique 8, 8–355; "L'examen des noms domaniaux est des plus instructufs. On peut les diviser en deux categories: 1º ceux qui contiennent le nom d'une des denrees qu'on domait aux morts, et qui étaient enunérées tont au long dans la table d'offrandes, 2º ceux qui renferment un élement historique on igra ole, étranger a la table d'offrandes.

 $<sup>^1</sup>$  Suche auch  $\bigcirc$   $\bigcirc$  ans NIrmit Nr. 16, oben 8,78

<sup>\*</sup> Ebenso 🔗 🔊 🖒 in der Ma (aba des Sijw Ht).

der Aufzählung der Bestandteile des Opfers verwendet werden.

Die Zeremonie der Speisung des Toten wird auch Speisung genannt (Gîza II, S. 63), entsprechend erscheint ein Speisung des Toten wird auch Sprechend erscheint ein Speisung des Toten wird auch Speisung des Speisung des Sp

Als Einleitung der Liste der eigentlichen Opferbestandteile findet sich in der endgültigen Fassung stets ein \( \) \( \tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\ti

Ein zweiter Schritt war es, die Namen der einzelnen Bestandteile des Mahles zur Bildung von Dorfbezeichnungen zu verwenden. Auf den Wänden der Kultkammer sieht man die Vertreter der Güter zum Grabherrn hinschreiten. Von den Gaben, die sie vor ihm niederlegen<sup>1</sup>, soll das Totenopfer bereitet werden. Die Speisenfolge war auf der großen Liste verzeichnet und wurde von dem Vorlesepriester ausgerufen. Wenn nun zu gleicher Zeit die einzelnen Bestandteile des Mahles in den Dorfvertretern verkörpert erschienen, so wurde die Szene der Speisung in beson-

derer Weise verlebendigt: Neben die in Hieroglyphenschrift verzeichnete Liste trat eine zweite, versinnbildet in den Bauern und Bäuerinnen, die den Namen der Speisen führten.

Der Gedanke wurde nicht folgerichtig durchgeführt; es treten nicht sämtliche Gänge des Mahles auf, auch wird die übliche Reihung nicht eingehalten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, der Versinnbildung des Opfers: Es wurden die Namen der einzelnen Speisen auf die Höfe verteilt, deren Vertreter an den Totenfesten aus den verschiedenen Gegenden zusammenkamen, um dem Verstorbenen ein vollständiges Mahl zu bereiten. Diese Symbolik tritt noch klarer zutage, wenn die Opfergabe mit inj.t verbunden erscheint, wie

Bei dem Vergleich dieser Namen aus den verschiedenen Dorflisten fällt auf, daß die Speisen bevorzugt werden, die als unmittelbare Erträgnisse der Güter gelten können, vor allem Körnerund Baumfrüchte, wie Weintrauben, Feigen, nbś, iśd, w<sup>c</sup>h, sht, hbnn.t, hnfw, bibr.t, 'gw.t, ferner Milch, Bier, Wein, sowie verschiedene Sorten von Broten und Kuchen. Fast ganz fehlen die Fleischspeisen, obwohl die Bäuerinnen oft Kälber, Anstilopen, Gazellen, Steinböcke an der Leine herbeiführen. Das Geflügel ist wohl in zusammengefaßt:

wh wird zwar sowohl vom Fisch- wie vom Vogelfang gebraucht, aber in den Dorfnamen dürfte für wh thur Geflügel in Betracht kommen. Denn die Dorfvertreter bringen meist Gänse und Enten zum Grabe, fast nie aber Fische, wenn wir von einigen Fällen aus dem späteren Alten Reich absehen. Auch werden Fische in keiner Speiseliste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Grab des Štwj haben sich die Bäuerinnen gekauert (Vorbericht 1927 S. 145), im Grab des ŠĮmki nimmt ihnen ein Diener den Korb vom Kopf (Vorbericht 1929 Abb. 1).

aufgeführt, wiewohl der Fischfang, das Ausnehmen und Trocknen der Fische usw. oft dargestellt ist1.

Zu den Gaben der Stiftungen gehören auch die gewebten Stoffe, die in den ältesten Listen namentlich anfgeführt werden; später sind sie  $\int mn\hbar t \text{ und } \int mn\hbar w n\hbar w, \text{Kleid}$ zusammengefaßt, nur selten erscheinen noch die alten Namen wie idmj (Giza II, Abb. 33 und S. 91). In den Dorfnamen sind die Lieferungen an Geweben wohl allgemein mit bezeichnet, wie □ 8 ← M M D 62, S. 353; mit Königsnamen ( S & S & S & mnfr III. Nr. 11, s. unten; (⊙† > ) \$\infty \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}\$} \operatorname{\text{\$\sigma}} \operatorname Nr. 9.

Die Blumen werden zwar in den Opferlisten nicht erwähnt, aber sie gehörten zu jedem ägyptischen Festmahl und die Vertreter der Stiftungen bringen oft außer den schwerbeladenen Körben als besondere Gabe Blumengewinde oder einzelne Blumen. So erklären sich die Namen:

Es wird nun an Hand der Opferliste eine Zusammenstellung derjenigen Stiftungen gegeben, deren Namen einen der Bestandteile des Totenmahles enthält. Dabei wird die Reihenfolge der endgültigen Fassung Giza II, S. 85ff., Nr. 6-7, eingehalten:

1 Art "Enten" Wb. 1 350, muß ausscheiden,

da diese Entenart in den Opferlisten nicht erscheint, in denen die übrigen Entenarten aufgezahlt werden. Namentlich werden nur Schwaben angeführt: Tjj Taf. 3, Nr. 25; Ptahhetep H, pl. XH, XHL Aber Schwalben erschemen nicht auf der Tafel und werden nicht gegessen.

Nr. 63 Nr. 63 MMD 6. S. 185: M M D 55, S. 324. Nr. 66-67  $\begin{cases} 2 & 5 \\ 2 & 6 \end{cases} = \begin{cases} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{cases}$   $\begin{cases} 3 & 5 \\ 2 & 6 \end{cases}$  L D II 46; Exeav. Giza II. Fig. 137; Tjj. Taf. 3, Nr. 2 und Taf. 118, Nr. 13. Nr. 70 E Im Grab des MM D 45= S. 300 findet sich als Nr. 7 ein 🎧 😂. als Nr. s ein 🚝 🖔 🛭 Nr. 22; Nr. 73 Excay, Giza II, Fig. 137 | \$\int\_{\infty} \cdot °°° Tjj. Taf. 3, Nr. 26 und Taf. 115f., Nr. 28. Nr. 80-81 MMD 38. S. 226; Да ММ D 62. S. 353. Да Тјј Таf.

Nr. 82 - 83 \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

115; 75 MMD 55, S. 325; 75 MA &

L D II, 46.; M M D 6, S. 185: Tjj, Taf. 3, Nr. 9: No M M D 6, S. 185: No Nr. 9: No Nr. 84 Nr. 85 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr. 87 Nr. 86 Nr. 87 Nr.

Es seien hier einige Fälle angeführt, in denen bei der Namensgebung Gaben auftreten, die in der üblichen Aufzählung der Speisen nicht enthalten sind. Es muß freilich beachtet werden, daß die offizielle Liste nicht die einzige war. In den Pyramidentexten geht ihr eine andersgeartete voraus (Sethe Nr. 9ff.), die sich in einigen Privatgräbern wiederfindet, wie in Heliopolis (Annales du Service, 16, S. 200) und Sakkâra (Trois années de fouilles, Mémoires de la Mission 1. S. 144 u. 173). Ein ganz besonderes Verzeichnis findet sich neben der üblichen Liste in Giza, Grab Lepsius 95 = L D II 43f.; es stellt eine Verbindung von Geräte- und Speiseliste dar. Die meisten der eingangs erwähnten Beispiele lassen sich nun so erklären, daß die Namensgebung im Anschluß an eine der Sonderlisten erfolgte.

1. Pyramidentexte. Sethe Nr. 10a = 1. Pyramidentexte. Pyramidentexte. Pyramidentexte. Sethe Nr. 10a = 1. Pyramidentexte. Pyramid

Verzeichnissen Annales 16, 200 und Mem. de la Mission I, 144, 173.

Es ist auffallend, daß in allen Listen die Weintrauben fehlen<sup>1</sup>). Auch erscheinen sie, soviel ich sehe, nicht unter den Gaben, die von den Dorfvertretern herbeigebracht werden. Und doch wollte der Tote sie bei seinem Mahle nicht missen, wie die Fruchtschüsseln bei den Darstellungen der Opfergerichte zeigen. In den Dorfnamen sind entsprechend die Tranben mehrfach vertreten, wie:

Ein ähnliches gilt von den Gemüsen. In den Opferlisten werden nur die Zwiebeln erwähnt, doch erscheinen auf den Speisedarstellungen auch andere Gemüse, wie Gurken. Letztere treten einige Male in Dorfnamen auf wie

$$\label{eq:expansion} \bigsqcup_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigotimes_{i=1}^{n} \operatorname{Excav}. \ \operatorname{Giza} \ \operatorname{H}, \ \operatorname{Fig.} \ 137.$$

Vergleicht man die Namen der Privatstiftungen, mit denen der königlichen Güter, so zeigt sich eine auffallende Verschiedenheit. Insbesondere fehlen bei letzteren die Beziehungen zu der Speiseliste vollständig. Das ist um so bemerkenswerter, als soust im Totenkult eine starke Anlehmung an die Hofbräuche festzustellen ist. Auch

wurde oben bemerkt (S. 80), daß die mit Eigenschaftsverben + Eigennamen gebildeten Dorfbezeichnungen auf Vorbilder zurückgehen, bei denen der Königsname mit den gleichen oder ähnlichen Worten verbunden wird. Eine weitere Nachahmung liegt vor in den Bildungen: Eigennamen + is.t. iw, in.t. n in. smn.t. dbs.t. die sich entsprechend bei königlichen Stiftungen finden, sowie bei den allgemeinen Opferbezeichnungen htp.t. b.h.t und ähnlichen. Nirgends aber treten die Namen von Königen in Dorfbenennungen zusammen mit irgend einem Bestandteil der großen Opferliste auf. Es muß sich also um einen der Fälle handeln, in denen ein neuer Brauch seinen Ausgang von dem privaten Totendienst genommen hat.

# 3. DIE DORFVERTRETER UND DAS STIFTUNGSVERMÖGEN.

Für die Bedeutung der Stiftungsgüter im Haushalt des Landes und für den Umfang der Totenopfer ergibt sich aus der Zahl der Dorfvertreter nur dann ein sieherer Anhalt, wenn wir die Darstellungen und Beischriften als zuverlässige Dokumente betrachten dürfen. Aber es stellen sieh dieser Annahme einige Bedenken gegenüber. Maspero trägt in der Bibliothèque Égyptologique 8, S. 358, eine sehr radikale Ansicht vor. Danach wäre einem großen Teil der Güter jede Wirklichkeit abzusprechen; die Stiftungen, die in ihrem Namen einen Bestandteil des Opfermahls nennen, gelten ihm als fiktiv: ,, Certains des noms étaient donc réels, d'autres ne l'étaient point, et n'avaient d'autre objet que de répondre à une des prescriptions du Rituel funéraire égyptien. Réels on fictifs, ils avaient pour le mort un intérêt sérieux. J'ai déjà eu souvent l'occasion de montrer que la représentation d'un objet ou d'une scène suffisait pour valoir au propriétaire d'un tombeau la possession de cet objet dans l'antre monde ou le bénéfice de l'action figurée sur la scène. La peinture d'une procession de domaines, apportant à l'image d'un mort les divers produits nécessaires à la vie, donnait éternellement au double de ce mort la jouissance réelle de chacun des produits représentés. Le domaine avait beau être fictif, du moment qu'on mettait sur le mur un personnage le représentant et qu'on écrivait un nom à côté de ce personnage, le mort recevait perpétuellement l'espèce particu lière de fruit, de graine ou de légume que ce do

<sup>))</sup> Als einzige Ausnichme kann das 11 L. D.H.3 im Grahe des Min gelten.

maine était censé lui devoir, et lui apporter comme redevance. Comme c'était après tout un procédé des moins coûteux pour les survivants, on ne se faisait pas faute d'y recourir libéralement : autant on avait de place, autant on pouvait figurer de ces domaines fictifs."

Für diese Ansicht könnte man geltend machen, daß die Speiselisten insofern eine Parallele bieten, als hier die Aufzeichnung der einzelnen Gänge dem wirklichen Totenmahl nicht entspricht, auch nicht dem Festmahl an den großen Totentagen; es könnte ebenso die Personifikation der Opferbestandteile bloß für den Kult geschaffen sein. Aber das ist zunächst nur eine Möglichkeit, ein Verdacht. Als einzige positive Begründung führt Maspero an, daß die Gaben der in Rede stehenden Stiftungsgüter nicht ihrem Namen entsprechen. Doch gerade dieses Fehlen einer vollkommenen Übereinstimmung könnte eher darauf hindenten. daß nicht eine Illustration der Opferliste vorliegt. Wesentlich einfacher wäre es, wenn jedes der genannten Güter wirklich die Gabe brächte, die in seinem Namen erscheint. Dann wäre der Gegensatz zu den wirklichen Stiftungen offenbar, die Opfer aller Art liefern. Ferner ist es überhaupt vergeblich, aus den Darstellungen die Natur der Abgaben feststellen zu wollen. Die Wiedergabe der Opfer, die in den Körben herbeigetragen oder in der Hand gehalten werden, schwankt sehr. Oben S. 64 wurde die Entwicklung kurz angedeutet. Zu Beginn bringen die Dorfvertreter hauptsächlich Brote, Kuchen, Wein und Bier, und diese Dinge machen in der Tat den Hauptgegenstand der Lieferungen für das Totenopfer aus1. Später werden die Gaben in den Körben mannigfaltiger und reicher; zuletzt sind die Figuren beladen mit Speisen aller Art, bringen Blumen und führen Rinder oder Wild an der Leine herbei. Aber die wirklichen Abgaben der Stiftungen haben sich darum nicht geändert; es werden nur jetzt die Dinge in den Vordergrund gestellt. die für das feierliche Mahl an Totenfesten bestimmt waren und zum großen Teil als Geschenk der Güter erhofft wurden. Die Vertreter der Dörfer, deren Namen einen Opferbestandteil enthielt, werden in gleicher Weise wie die übrigen dargestellt und aus dieser Tatsache ist weder für ihre Wirklichkeit noch für ihr Scheindasein ein

Es könnten für die Auffassung dieser Dorfvertreter als reine Symbole die Namensformen angeführt werden, die ständige Wiederholung der Bildungen in den verschiedenen Gräbern, aber es müssen auch die ständig wiederkehrenden klangvollen Bezeichnungen von Gütern königlicher Gründung als Namen wirklicher "Ezben" angenommen werden, da wir Lieferungen aus ihnen kennen, und bei manchen die Lage in einem bestimmten Gau angegeben ist.

Es bleibt noch Masperos Hinweis zu besprechen, daß die Dörfer mit den Namen der Speisen als Füllmaterial bei den Darstellungen benutzt werden. Ein bündiger Beweis ist dafür nicht zu erbringen. Denn es ist nicht so, daß sie erst allesamt am Schluß der übrigen auftreten, wenn auch die mit Königsnamen zusammengesetzten Bezeichnungen oft an erster Stelle angeführt werden, und die Namen mit Gaben der Speiselisten gegen Ende des Zuges erseheinen, aber nicht geschlossen. Dazwischen treten auch Dörfer mit anderen Namen auf, die sicher nicht als Füllwerk betrachtet werden können. Immerhin ist die häufige Reihung am Schluß der Prozession bemerkenswert. Es wäre weiter zu untersuchen, inwieweit die Raumverhältnisse in der Tat ein Füllwerk erforderten. Im Fall von Śśmnfr III stehen beispielsweise die Figuren der Dorfvertreter gegenüber den anderen Reliefs sehr gedrängt zusammen und es hätten die Vertreter mit den verdächtigen Namen weggelassen werden müssen, um eine Gleichmäßigkeit der Darstellungen zu erzielen. Hier kann also jedenfalls von einem Füllwerk keine Rede sein.

Eine weitere Handhabe für die Entscheidung der Frage könnte sich aus dem Verhältnis der Zahl der Stiftungen zu der Größe der Anlage ergeben. Denn bei den meisten der in Rede stehenden Dörfer kommt ein Einkommen aus zweiter Hand, das welb rd. nicht in Frage, da sie den

Anhalt zu gewinnen. Will man diese Dörfer ausscheiden, so darf man sich übrigens nicht auf die Fälle beschränken, in denen eine in der Opferliste genannte Speise erscheint, man muß folgerichtig als Scheingüter alle diejenigen bezeichnen, in deren Namen auch andere Gaben auftreten, wie "Trauben des NN", "Gurke des NN", "Überfluß des NN", "Scheune des NN", "Weingartet des NN" und ähnliche oben, S. 82, angeführte. Letzter gelten Maspero als wirkliche Güter, aber es ist nicht angängig, sie von der ersten Gruppe zu trennen, da die Verhältnisse ähnlich sind.

Grabherrn als Gründer bezeichnen. Aber wir gelangen auf diesem Wege nicht zum Ziel, denn die Ausdehnung der einzelnen Güter ist uns nicht bekannt; auch zeigt das Beispiel von Mtn. daß wir mit einer größeren Zahl von Eigengründungen rechnen dürfen, er schied aus seinem Besitz zwölf "Ezben" für den Totendienst an seinem Grabe aus. So ist es schwer, ein klares Mißverhältnis zwischen der baulichen Anlage und der Fülle der Stiftungen festzustellen. Wir können höchstens darauf hinweisen, daß in manchen Gräbern hochgestellter Persönlichkeiten die Zahl der Dörfer sehr bescheiden ist, sie beträgt bei der Königin Mrjšj'nh III nur elf, bei Śšithtp zehn, bei Śśmnfr III dagegen sechsunddreißig, darunter fünf mit Namen, die mit der Speiseliste zusammenhängen. Kanjniswt I führt dreißig Dörfer an und keines von ihnen trägt einen der verdächtigen Namen. Zur Erklärung könnte daher ebensogut augenommen werden, daß etwa in dem einen Falle auch alle wdb-rd-Stiftungen genannt werden, im anderen nicht; oder daß die Güter verschiedenen Umfang hatten.

Es verbleibt freilich trotzdem ein Verdacht bestehen; aber es wäre verfrüht, alle Dörfer, die einen Bestandteil der Opferliste in ihrem Namen aufweisen, kurzerhand als fromme Erfindung zu bezeichnen.

Andererseits dürfen wir bei der Aufzählung der restlichen Stiftungen vielleicht nicht alles für bare Münze nehmen, wenn es hier auch verboten ist. an Scheingüter zu denken. In vielen Fällen könnte es so liegen, daß zwar dem Grab aus den dargestellten Gütern Erträgnisse zuflossen, daß die Stiftungen aber dem Grabherrn nicht als Eigentum gehörten, sondern einem Tempel, oder daß sie in erster Linie für die Opfer an verstorbene Könige bestimmt waren. Das läßt sich in mehreren Fällen noch erweisen. In der Mastaba des Priśn (MMD 15, S. 300) ist auf der Nordwand der Grabherr dargestellt, vor ihm eine Tanzszene, dahinter seine Familie; es folgt die oben S. 5 wiedergegebene Inschrift, zuletzt kommt ein Diener, der an einer Tragstange Gaben herbeibringt, deren Art nicht mehr festgestellt werden kann. In dem darunterliegenden Bildstreifen treten zehn Vertreter von Gütern auf. Es kann sich die Inschrift, die die Stiftung betrifft, nicht auf die Einzelfigur im oberen Bildstreffen beschränken, sondern muß sich ebenso auf die Darstellung der Dörfer beziehen, zumal gleich das erste derselben den Namen der Konigin tragt. aus deren Totenopfer das wdb-rd stammt. Ob mm alle Güter oder nur die ersten, die Könige in ihrem Namen aufweisen, zu den Stiftungen des Ptali-Tempels gehörten, wage ich nicht zu entscheiden. Die Angabe, daß täglich ein Brot, ein Kuchen und ein Krug Bier oder Wein geliefert werde, führt uns nicht weiter, da diese Gaben ja nicht den vollen Ertrag der Ländereien darstellen und die Lieferungen auf mehrere Güter verteilt werden konnten.

Bei *Njmrtr* (S. Hassan, Excav. II, S. 214/215) wird von den gabenbringenden Bäuerinnen ausdrücklich gesagt, daß sie das *wdb-rd* des Gottesopfers bringen.

So darf man wohl fragen, ob nicht bei manchen anderen Gräberlisten eine gleiche Deutung erlaubt ist, auch wenn der Vermerk fehlt, daß das Opfer aus zweiter Hand stammt. Vielleicht auch da, wo die Güter ausdrücklich als Stiftungen für den Totenkult des Grabherrn bezeichnet werden, dem sie sind ihm ja, wenn auch nur indirekt, zinspflichtig. Wie stark man sich auf diese Gaben aus den Heiligtümern beim Totendienst stützt, zeigt u. a. die Inschrift des Fürsten  $D^cw$ , der Urk. I, S. 119, alle Priesterklassen des Tempels des \*\*Intjimntjw\* besehwört, ihm die ,.Totenopfer zu liefern als \*wdb-rd\* dieses Tempels\*\*.

Es sind natürlich die Fälle auszuseheiden, in denen der Grabherr selbst die "Ezben" für den Kult gründete oder überhaupt eine so gehobene Stellung einninunt, daß die Verleihung besonderer Stiftungen natürlich erscheint, wie bei den Kindern und Gemahlinnen des Königs und bei ganz hohen Staatsbeamten. Doch können Zweifel wach werden, wenn bei anderen Beamten eine Fülle der Dorfbezeichnungen den Namen von Königen einschließen, ohne daß eine Familienbeziehung des Grabherrn zum Herrscherhaus vorliegt.

Es ist die Frage für die Wirtschaftsverhältnisse des Alten Reiches von einiger Wichtigkeit. Wenn davon die Rede ist, daß ein so großer Teil des Bodens durch den Wakf gebunden war, so ändert es doch die Sachlage nicht unwesentlich, wenn sich herausstellt, daß viele der Stiftungsgüter für einen Tempel oder ein Königsgrab und zugleich als wdb-rd für den privaten Totendienst bestimmt waren. Nimmt man dazu die Möglichkeit, daß es sich auch in anderen Fallen um Scheingüter handelte, so scheint Vorsicht geboten, wenn man von der ungewöhnlichen Ausdehnung des Besitzes der toten Hand spricht.

.

## 4. DIE VERWALTUNG DER STIFTUNGSGÜTER.

Die für den Totendienst bestimmten Ezben treten in den älteren Mastabas nur durch die Bauern und Bäuerinnen in Erscheinung, die dem Grabherrn Pflichtgaben und Geschenke bringen. In den späteren Gräbern lernen wir auch den Betrieb auf diesen Gutshöfen kennen; denn alle die Darstellungen aus der Landwirtschaft, das Hacken, Pflügen und Säen, das Einbringen des Getreides, der Fisch- und Vogelfang beziehen sich auf die Stiftungsgüter. Wenn wir auch das hier Wiedergegebene auf den ganzen Gutsbesitz des Grabherrn übertragen und uns darnach ein Bild von dem Leben und Treiben auf den Landgütern überhaupt entwerfen dürfen, so zeigen die Beischriften doch deutlich, daß man bei den Szenen immer nur die Ezben im Auge hatte, die dem Grabe zinspflichtig waren.

Als oberste Verwaltungsbehörde erscheint ein "Verwaltungsrat des Stiftungsgutes", aber wir müssen annehmen, daß im Übrigen die Wirtschaft hier genau so geführt wurde, wie auf den anderen Gütern, die zum Besitz der Lebenden gehörten.

Von den verschiedenen Beamten und Angestellten des Gutes soll an erster Stelle eine Klasse behandelt werden, die bei der Verwaltung eine Hauptrolle spielt, die  $\hat{\ \ },$   $\hat{\ \ \ }$   $\hat{\ \ \ }$  Bei den deutschen Ägyptologen ist die Übersetzung "Dorfschulze" üblich, gelegentlich auch "Schech". Das Wörterbuch 5, 170 übersetzt 🥇 ...Herrscher. Herr von"; "allein a. von Dorfschulzen"; unter  $\parallel 5.1$ : ,Ortsvorsteher, Dorfschulze — auch Verwalter einer größeren Stadt (als Titel der Gau fürsten, bei der Gauverwaltung)." -- Maspero trägt in Bibliothèque d'Études (8, S. 534) folgende Auffassung vor: "Nous savons en effet que le pharaon dans ses courses le long du Nil. distribuait à ses fidèles des terres prises parmis les terres libres de son domaine, et qui devaient leur servir à les nourrir, eux et leur famille; ils devenaient \( \begin{pmatrix} \otimes & hiqou nonit comme le montre l'inscription de Benihassan, et ils devraient au pharaon outre l'impôt en nature, le service militaire contre ses ennemis. Les grands seigneurs faisaient de leur terres des liberalités analogues à celles qui faisait le pharaon: si certains de leurs domaines étaient administrés directement par eux et cultivés par leurs propres esclaves, d'autres étaient aux mains de petits tenanciers

libres qui étaient, eux aussi, 🎘 hiqou nouit, et qui je n'ose appeler colons de peur d'amener une confusion entre les données de la loi Romaine et la constitution politique en Égypte". — Hier sei auch die Ansicht Pirenne's wiedergegeben, die er in seiner "Histoire des Institutions et du Droit privé" niedergelegt hat; Bd. III, S. 272 steht unter Organisation du grand Domaine: "La grande propriété est formée au contraire de quantité de petits domaines ... Ces domaines sont placés sous l'autorité d'employés qui dans la tombe de Ra-shepses, portaient le titre de supérieur de château - sehedj het - ou de regent de château - hega het." In seiner Anmerkung wird hinzugefügt: "Heqa het, regent de château, est le titre porté sous la IIIe dynastie par les gouverneurs de ville ou d'arrondissement. Il prit ici le sens de directeur de domaine; sous la VIe dynastie on le trouvera porté par les gouverneurs territoriaux mais aussi par les chefs de service". S. 275 übersetzt er die Beischrift im Grab des Tjj: "Vérifier le compte des gérants (heqa) par le bureau du domaine." Dies "gérant" finden wir auch sonst in französisch geschriebenen Veröffentlichungen.

Eine eingehende Beschäftigung mit dem ganzen Umfang der Frage ließ gegenüber diesen Auffassungen bald erkennen, daß die Stellung der hk3 bisher durchaus überschätzt worden ist, es handelt sich zunächst nur um Vormänner im technischen Betrieb des Gutes, um Gutshofmeister; sie haben mit der amtlichen Verwaltung nichts zu tun, in Sonderheit auch nichts mit dem Bürobetrieb. Hkz-hw.t dürfte auch nicht als "hkz des Gutes" in dem Sinne zu fassen sein, daß er das Gut verwaltet, sondern als .hkz, der zum Gut gehört'; das ist die ursprüngliche Bedeutung; der Titel wurde dann in die Verwaltung der Staatsdomänen übernommen, erhielt aber hier einen ganz anderen Inhalt. Der Beweisgang ist ein wenig umständlich, aber es mußte eine Frage von so wesentlicher Bedeutung von allen Seiten behandelt werden.

a) Wir gehen von einer Äußerlichkeit aus, von der Tracht der  $H\!\!\!/\!\!\!/ E$ . Wo uns auch immer diese Leute begegnen, finden wir sie betont ärmlich angezogen und als Hinterwäldler gekennzeichnet. Der Ägypter nahm es mit der Tracht, wie dürftig sie auch immer war, sehr genau; die gesellschaft-

liche Stellung und der Rang im Amte geben sich stets im Gewand und in der Haartracht kund. Unsere hks werden dabei in eine ausgesprochen niedere Klasse eingereiht. Sie tragen um die Lenden einen Schurz aus Mattengeflecht, der meist unordentlich herunterhängt; so erscheinen sie nicht nur beim Herbeiführen der Rinder. sondern auch wenn sie amtlich zur Ablegung der Rechnung vorgeladen werden. Tritt ein \hks ausnahmsweise bei einer feierlichen Handlung auf. so legt er auch hier keine andere Tracht an, aber der abstehende Mattenumhang endet vorn in Quasten; das war offenbar der Galaschurz. Desgleichen wird auch kein hkz in der üblichen ägyptischen Haartracht wiedergegeben, und auch das ist ein Zeichen seiner niederen Stellung. Die Strähnenfrisur war dem Grabherm, ganz hohen Beamten und bestimmten Priestern vorbehalten, bei den nubischen Dienern war sie nationale Haartracht; alle Beamten, Angestellten und Diener wurden, wenn die Figuren ordentlich ausgearbeitet sind, in der kurzen Löckehenperücke dargestellt. Die hks dagegen erscheinen stets mit mordentlicher Frisur, der vordere Teil ihres Schädels ist meist kahl; siehe so in der Mastaba des Njśwtnfr Abb. 27 und 30. Die gleiche einfache Tracht, die für die Stellung des hks bezeichnend ist, tragen auch die übrigen Vormänner auf den Gütern, wie der (Angeleiner LD Erg. XXX, der (Angeleiner LD Erg. XXX), der (Angeleiner LD Erg. XXXX), der (Angeleiner LD Erg. XXXX), der (Angeleiner LD Erg. XXXX), der (Angeleiner LD Erg

Deir el Gebrâwi 1 pl. VIII. ferner der "Vorsteher der Vogelfänger'. Viehtreiber und Hirten, Daraus aber ergibt sich zwingend, daß der his zum technischen Personal des Untes gehört, daß er ein .Bauer ist. Für jeden Gebildeten war der Leinensehurz vorgeschrieben; ihn trägt der einfache Schreiber und der geringste der Unterbeamten in der Verwaltung des Gutes; so daß sie sich in den Darstellungen des Landlebens sofort von den Arbeitern, aber auch von den Vormännern abheben. Man deutet ähnlich bei anderen Szenen den Unterschied im Rang durch die verschiedene Behandlung der Kleidung an. Wenn auch im Hanshalt des Grabherrn jeder einen reinen Leinenschurz tragen muß, so wird doch durch die verschiedene Lange des Gewandes und durch seinen Schnitt die besondere Stellung des Trägers gekennzeichnet. Man vergleiche beispielsweise auf der Westwand des Kinjnjsnt I., Giza 11 Abb. 18 Es ist auffallend, daß die Bauern und Bäuerinnen, die als Vertreter der Güter die Gaben für das Totenopfer bringen, stets einheitlich "städtisch" gekleidet sind, von ihrem ersten Auftreten an bis in die späteste Zeit, die Männer in schlichtem Leinenschurz und mit kurzer Frisur, die Frauen in weißem, später zum Teil auch in farbigem Kleid und mit Strähnenfrisur. Nie ist der Versuch gemacht, die Leute zu karrikieren. Das hängt wohl damit zusammen, daß sie als Sinnbilder der Totenstiftungen gelten und daß man sich scheute, die zum Opfer Schreitenden als arme schmutzige Leute wiederzugeben. Um so

bedeutungsvoller ist es. daß gerade die als erste in den Kultkammern als derbe, ungeschlachte Bauern dargestellt werden, mit Mattenschurz und ungepflegtem Haar. Während bei den Schlächtern und Matrosen der einfache Ledergürtel nur die besondere Tracht bei ihrer Beschäftigung wiedergibt, zeigt die Aufmachung bei den hkr. daß man ihre Ursprüngliehkeit belächelt.

Ganz arme Schlucker, wie die Hirten. Fischer und Arbeiter in den Sümpfen zeichnet man gelegentlich ohne jedes Gewand, beispielsweise L. D. Erg. V. Davies. Ptahhetep II pl. XXVI: ebenso aber treten einigemal die hki-w bei der Abrechnung auf, wie Tjj. Taf. 129. Kairo 1541.

b) An zweiter Stelle soll untersucht werden, was die Obliegenheiten der hijsw sind, in welcher Umgebung wir ihnen begegnen und wie ihr Verhältnis gegenüber den anderen Beamten und Angestellten des Gutshofs ist.

Am häufigsten begegnen wir ihnen bei der Abrechnung. Da werden sie von den Schreibern herbeigesehleppt, beim Genick gefaßt und vorwärts getrieben, halb auf dem Bauch liegend müssen sie dann dem Verwalter ihre Angaben machen. Bei dieser Szene spielt auch der Stock cine besondere Rolle; es muß dabei hervor gehoben werden, daß er nur hier in Anwendung kommt und sonst bei keiner Darstellung, weder bei den Arbeiten im Hause noch bei den Hand werkern, noch in den Szenen des Erntens, des Bootsbaues, des Schleppens der Statue und an deren, bei denen sich überall Gelegenheit ergeben hatte, einen faulen Gesellen michdrucklicher, als es Worte vermögen, anzutreiben. Aber hier sehen wir nur munteres Treiben, horen freundliche Zu-

die Tracht des Hansvorstehers mit der der Sehreiber und ihre Schurze mit denen des übrigen Personals.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe unten S. 92.

Abrechnung allein geht es ernster zu; hier spricht der Stock das letzte Wort. So ist es bei der Eintreibung von Abgaben und Steuern in Ägypten meist gewesen, von alters her bis in eine unwahrscheinlich nahe liegende Zeit. Wer sind nun diese hkiw, bei denen die nachdrücklichere Art der Abrechnung angewendet wird! Bei der Lieferung der Abgaben des Gutes können sich Unregelmäßigkeiten bei den in der Wirtschaft Angestellten und dann bei den mit der buchmäßigen Verwaltung Betrauten ergeben; so wie bei der Steuereinziehung Betrügereien durch falsche Angaben der Bauern oder durch falsehe Buchungen der Beamten möglich waren. Die hkur können dabei unbedingt nur für die erste Gattung in Frage kommen; sie sind keine Schreiber, und die Leute, vor denen sie Rechenschaft ablegen müssen, gehören zum Teil dem niederen Beamtenstand an; ihr Vorsitzender ist der 🔊 🗀 neben dem Cldwt pl. V), der in und Mrrwks A 4, der , der und thalich. Es müssen unsere hki-w daher im Wirtsehaftsbetrieb angestellt und für dessen Führung verantwortlieh sein. Eine Bestätigung findet diese Auffassung in dem Umstand, daß gelegentlich statt ihrer Angestellte der gleichen Klasse bei den Abreehnungsszenen auftreten. Deir el Gebrawi 1 pl. VIII wird unter Anwendung des Stockes cin Mann herbeigebracht, die Beischrift lautet I com a local companies in the second companies in the hier der "Vorsteher der Rinderherden" Rechensehaft ablegen. Aber auch die Hirten werden genannt "Das Herbeibringen von Geschenken durch die Hirten, die auf den Feldern sind ... die Abrechnung der Hirten für die Viehsteuer zu sehen" (L.D. II, 30—31); vergleiche  $\text{Model} \times \text{Model}$ in der Maștaba des Snb, Vorbericht 1927, S. 116. Die hksw und Hirten werden nebeneinander genannt L D. H, 4: ጉን ነን ልሽ ልሽ ልሽ. ,,Das Anschauen der Abgaben

rufe oder auch Gesang und Flötenspiel, um die

Arbeit in frohem Rhythmus zu halten. Bei der

der \(\lambda k w\) und der Hirten." Es handelt sich bei den \(nrw-w\) natürlich nur um Viehabgabe, bei den \(\lambda k v \) ebenfalls in den meisten Fällen. gelegeutlich aber auch um Abgabe von Feldfrucht, wie H. Müfler, Mitteilungen des Instituts Kairo Bd. VII Abb. 2.

— Wir haben es also mit Leuten zu tun, die mitten im Betrieb selbst stehen. Es wurde freilieh von Erman, Reden und Rufe S. 51, eine Darstellung aus \(Mrrwki\) A 4 so gedeutet, daß die Abrechnung mit Hilfe der \(\rangle\) durchgeführt werde; damit würden sie zu den Verwaltungsbeamten gerechnet. Aber eine Nachprüfung am Orte durch Dr. J. Spiegel ergab. daß die \(\rangle\) hier alle zu den Rechnung Ablegenden gehören, und nicht zu den kontrollierenden Beamten.

Wenn wir uns zum Vergleich die heutige Güterverwaltung in Ägypten ansehen, so finden wir ganz auffallende Entspreehungen zu der alten Zeit. Das Zentralbüro für einen großen Besitz ist die Daira, die wörtlich dem dadatentspricht. Bei der Verwaltung der einzelnen Ezben wird seharf geschieden zwischen den Beamten, die über die Einnahmen und Ausgaben Buch führen und den verantwortliehen fachlichen Angestellten im Betrieb. Für alles was die Leitung der Wirtschaft angeht, die Feldbestellung, das Einbringen der Ernte, die Viehzucht und Milchwirtschaft, ist ein Vormann zuständig, der den Titel Hôli führt. In seinen Händen liegt zwar die ganze Bewirtschaftung der Ezbe, aber nicht die buchmäßige Verwaltung; diese wird von dem Bâš-Kâtib geführt, dem je nach der Ausdehnung des Besitzes Gehilfen, Kâtibs, zur Seite stehen. Das ist genau das Bild der alten Einteilung: der 🔊 entspricht dem Bâš-katib auch wörtlich, und der dem Hôli.

Ähnliehe Verhältnisse finden sich auch auf manchen deutschen Gütern, wo bei ausgedehntem Besitz eine Teilung der Verwaltung im angegebenen Sinne vorkommt.¹ Herr v. Bothmer sagt mir, daß in Pommern der dem Hôli entspreehende Angestellte "Hofmeister" heißt, und das wäre wohl die beste deutsche Übersetzung von 🌂 daber "Hofmeister" auch eine andere Bedeutung angenommen hat, wäre "Gutshofmeister" vorzu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Unterschied besteht freilich darin, daß unsere "Verwalter" und "Inspektoren" auch in der Landwirtschaft gründlich ausgebildet werden, während die alten "Oberschreiber" wie ihre heutigen Kollegen reine Verwaltungsbeamte sind.

ziehen. Man könnte den Höli auch den "Schaffer" des Gutes nennen, weniger gut wäre "Vormann", weil dies Wort nicht seine ganze Tätigkeit einschließt; ebensowenig "Schweizer" weil sich sein Amt nicht auf die Vieh- und Milchwirtschaft beschränkt. "Verwalter", "gérant" eignet sich nieht weil wir mit dem Wort auch die amtsmäßige Verwaltung verbinden; "tenancier" entspricht garnicht und ebensowenig das bei uns eingebürgerte "Schulze", "Dorfschulze".

Halten wir uns die Gleichung hki-hw.t = "Gutshofmeister" vor Augen, so verstehen wir, wie kein Widerspruch darin liegt, daß wir dem hki einmal als einfachen Bauern begegnen, und dann wieder als Respektsperson; daß er die Arbeiten überwacht, aber auch selbst Hand anlegt. Er führt eigenhändig das Schlachtvieh dem Grabherrn zu, steht aber bei Njswtnfr direkt hinter dem Sohn, der die Liste der Abgaben überreieht — ein Gegenstück zu der Abrechnungsszene, wo ihm mit Stockhieben die richtigen Angaben über den Ertrag des Gutes abgenötigt werden.

Bei der Vorführung der Opfertiere = "Ansehen der Zählung der Rinder der Ställe" wird im Grab des Ptahhetep der erste Mastochse gehalten von dem Allen von dem Allen von der "Reis der Geldarbeiter" und der "Stallaufseher" die Kollegen des \*hks.

werfens der Mieten durch die Hofmeister des

Stiftungsgutes". Dann wieder finden wir den hks bei der Beaufsichtigung der Arbeiten: Tij Taf. 111 melkt ein Hirt die Kuh, ein zweiter ruft ihm zu: "Melke, beeile dich 💆 🔎 bevor dieser Hofmeister kommt." Die Beweiskraft dieser Stelle hängt von der Richtigkeit der vorgeschlagenen Übersetzung ab, insbesondere von der richtigen Wiedergabe des dr. Erman, Reden und Rufe S. 21 gibt zweifelnd "ehe?" — Dr, das drw "Grenze" entspricht, drückt wie die meisten ägyptischen Präpositionen nur eine lokale Beziehung aus, und nur aus dem Zusammenhang ist zu erkennen. ob ein Hinstreben zu ihr, ein Wegstreben von ihr oder ein Beruhen in ihr vorliegt, wie bei 🖹 = in etwas befindlich, in etwas hinein, aus etwas heraus, dr kann demnach von Hause aus bedeuten "an der Grenze" "bis zur Grenze" und "von der Grenze an". Der Sprachgebrauch hat sich dabei so herausgebildet, daß die letzte Bedeutung vollkommen vorherrseht, sowohl bei der Präposition wie bei der Konjunktion. Das hat dazu verleitet, die übrigen Übersetzungsmöglichkeiten überhaupt nicht mehr in Erwägung zu ziehen; im Wörterbuch ist Erman's Vermutung (s. oben) nicht berücksichtigt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Stellen, bei denen "von an" = "nachdem", "seit" keinen rechten Sinn ergibt. während "bevor", "ehe" so treffend paßt, daß man kein Bedenken tragen darf, diese Übersetzung als die einzig entspreehende anzusehen. So Pyr. 815 "Schließ nicht die Tore des Himmels und schieb die Riegel nicht vor B N. zu diesem Himmel aufgenommen hast"; die übliche Übersetzung "wenn, nachdem", "sobald als" ergibt keinen rechten Sinn: Sethe glaubt1), daß der Ka gleichsam als Bote vorausgeschiekt worden sei und daß die Himmelstore offen bleiben sollten, damit auch der König selbst eintreten könne; aber diese Situation ist konstruiert, viel einfacher und klarer ist die vorgetragene Auffassung. Ebenso scheint Pyr. 1334, das 🚉 🗀 . einen viel besseren Sinn zu ergeben, wenn wir übersetzen "Schlagt den Seth, befreit den Osiris von ihm, bevor es Tag geworden ist". Naville,

UAZ, 61-8, 81 "Diese Aufforderungen". sind an den Himmelspfortner gerichtet, wed der Tote selbst noch dem Ka folgen soll, der hin dem großen Gott zu melden, vormisgeselnekt ist.

Totenbuch, Kap. 99, 32-34 spricht der Fluß, Sag mir deinen Namen E A B . und die Erde: "Sag mir deinen Namen 🛆 🍄 🖟 ; die natürliche Übersetzung muß hier lauten: "bevor du auf mir fahren kannst", "bevor du mich betreten darfst". Es hat übrigens Gardiner, wie ich aus einer Notiz im Berliner Wörterbuch sehe, an einer anderen Stelle dr mit until übersetzt. Urk. IV, 405 "Ich war in diesem Lande unter seinem Befehl, bis daß der Tod vor ihn kam." Darnach dürfen wir unbedenklich die Stelle Tij Taf. 111 übersetzen: "Melke und beeile dich, bevor der his kommt", und sie zeigt, wie der hk; überall nach dem Rechten sah und sein Tadel von den Leuten gefürehtet wurde. So sehen wir ihn, wie seinen Nachfolger, den Höhl im praktischen Betrieb des Gutes stehend, alle Anordnungen in der Wirtschaft treffend, auch selbst zugreifend, wenn, wie vor allem in der Erntezeit, jeder Mann gebraucht wird. Aber er ist kein Schreiber, für die Buchführung taugt er nicht. die wird von den Verwaltungsbeamten geführt. die der Daira unterstehen.

c. Es verbleiben nach diesen Feststellungen noch einige Nebenfragen zu erledigen.

1. Es muß zunächst untersucht werden, wie wir 7 mit 2 zu verbinden haben. Durch den direkten Genitiv können im Ägyptischen ganz verschiedene Beziehungen ausgedrückt werden. Dabei heben sich zwei Gruppen ab: bei der ersten soll angegeben werden, daß das Nomen rectum im Besitz des Nomen regens ist, bei der zweiten umgekehrt, daß das regens in abhängiger Beziehung zum reetum steht;  $\bigcap$  ist der Herr der das Haus besitzt.  $\bigcap$  aber der Totenpriester. den das Stiftungsgut besitzt; bei der ersten Gruppe kann man also die Beziehung durch ein Zeitwort umschreiben, von dem das rectum als direktes Objekt abhängt, bei der zweiten umgekehrt; bei ihr kann auch der direkte Genitiv mit dem indirekten (nj) wechseln, was bei der ersten Gruppe, von einigen besonders gearteten Fällen abgesehen, nicht möglich ist. So müssen wir die Genitive unterscheiden, die beispielsweise vorliegen bei on "Schreiber der Urkunden" gegen Schreiber des Sehatzhauses". Bei manchen der Titel, die eine Bildung der ersten Gruppe zeigen.

Es fragt sieh nun, wie wir unsere genitivische Verbindung aufzufassen haben; müssen wir übersetzen: "der Mann der das Gut verwaltet" oder "der Höli, der bei dem Gut angestellt ist"? Das läuft nicht auf eine Spitzfindigkeit hinaus, sondern dient wesentlich zur Klärung des Begriffes.

Mehrere Gründe spreehen nun stark für die Zuweisung zur zweiten Gruppe. Es muß zunächst hervorgehoben werden, daß ↑ anch allein, ohne oder ் als "Hofmeister" vorkommt und zwar häufig, wie die unter a—b aufgeführten Beispiele beweisen. Njśwtnfr Abb. 27 und 30. Śśrthtp Giza II Abb. 28. Tjj Taf. 111. Mrrwks A 4, Kairo 1541 und andere. Dabei sind es dieselben Leut. die einmal als ħks. das andere Mal als ħks.-ħw.t bezeichnet werden. Für den Plural siehe L. D. II, 41. 42: II 73; Annales III 256; M M D 23; Kairo 1651.

Weiterhin sind uns sichere Beispiele erhalten, in denen hie als regierendes Nomen in der Genitivverbindung der zweiten Art auftritt, wie lach "der hie des Königs"; ein neues Beispiel dieses seltenen Titels findet sich S. Hassan Excav. III. Ebenso ist lassen als "hie, der der b.t gehört" zu fassen

Daß die losere Verbindung der zweiten Gruppe vorliegt und in Sonderheit hkr-hw.t kein untrennbarer Ausdruck ist, zeigt sich beim Plural, der immer lautet "Die Hofmeister der Güter" und nicht "die Gutshofmeister": ???? Tafel 129., ???? Drk. I 258.

- 2. Neben diesen "Hofmeistern" die sich auf den Ezben plagen, gibt es "Hofmeister" die große Herren sind und hohe Ämter bei Hof bekleiden, wie auch bei uns "Hofmeister" zwei ganz verschiedene Bedeutungen haben kann. Wir müssen diese Titel streng scheiden; es läßt sich dabei feststellen z. daß es sich bei den neuen hhr znnächst um Verwaltungsbeamte handelt, die der König über die in den einzelnen Ganen liegenden Domänen setzte. β. daß in ihrem Titel hks-hw.t bedeutet: "der das Gut oder die Stadt verwaltet" γ. daß diese Benennung aber letzten Endes auf den Titel der "Guts-Hofmeister" zurückgeht.
- z. Für die Auffassung, daß die ☐☐ in erster Linie für die Verwaltung der Staatsdomänen eingesetzt wurden, sei nur auf Min verwiesen: in allen Distrikten in denen er beamtet war, unterstanden ihm als ☐ die ∰ und seine übrigen Titel beziehen sich zum größten Teil auf die Ackerbauverwaltung: siehe auch unten unter hu.t. 5.t. Daß wir dabei wenigstens später mit Gütern zu rechnen haben, die verschiedenen Ressorts zugeteilt waren, zeigt die Inschrift des 'Ibj Urk. I

walter des Gutes des pr-śn' war." Da hw.t wie njw.t sowohl eine Ezbe oder einen Weiler, wie auch eine große Stadt bedeuten kann, so ist es klar, daß man im Einzelfall oft schwer unterscheiden kann, ob es sich bei μm eine geringere oder sehr gehobene Stellung handelt; siehe auch unter γ.

3. Zum Beweis dafür, daß hki-hw.t als Beamtentitel soviel heißt wie "Verwalter des Gutes" braucht nur auf die Wnj-Inschrift verwiesen zu werden, in der es Urk. 1. 102 heißt: proposition werden, in der es Urk. 1. 102 heißt: proposition werden, in der es Urk. 1. 102 heißt: proposition werden, in der es Urk. 1. 102 heißt: proposition werden, in der es Urk. 1. 102 heißt: proposition werden. 216 werden werden

auf die Stellen aus der Inschrift des Nhrj aufmerksam: \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

y. Trotz des ganz wesentlichen Unterschieds in der Bedeutung zwischen hkz-hw.t im Gutsbetrieb mit hkz-hw.t in der staatlichen Verwaltung, muß doch der zweite Titel vom ersten abgeleitet sein; zumal da sich ein Bindeglied findet. das Gut, dessen praktischen Betrieb der eine überwacht, der andere seine Verwaltung. Es verschlägt dabei nichts, daß der Abstand in der sozialen Stellung so bedeutend ist, er wird sich auch vielleicht erst im Laufe der Zeit so stark entwickelt haben. Man vergleiche wie bei uns die Titel "Marschall", "Truchseß", "Kämmerer" sich ebenfalls von ganz einfachen Ämtern ableiten. In Ägypten dürfte der 🚞 "Gauleiter" ursprünglich den Aufseher der Kanalbauten bezeichnet haben. Wir haben aber auch aus dem Gutsbetrieb eine bezeichnende Entsprechung. Der & ist auf der Ezbe, wie L D II 76, der Aufseher der Hirten, also ein Angestellter wie der hks, daneben führt den Titel aber auch ein hoher Beamter der 4. Dynastie, John Maries XHI, S. 236), der Juhaber der Mastaba 1235 auf dem Westfriedhof von Giza. Wir müssen diesen Befund wohl so erklären, daß dem niederen Amt auf einem einfachen Gute bei den riesigen Domänen des Königs ein hoher verantwortungsvoller Posten entsprach, daß hier eine Aufsicht nicht genügte, sondern eine besondere Verwaltung erforderlich war. So sind Aufgabenbereich und Rang anders geworden, aber die Benennung ist geblieben.

Es sei hier ein Fall erwahnt, in dem man zweifeln kann, welcher hie gemeint ist, der Hofmeister oder der Gutsverwalter. Dr. Spiegel hat mich darauf aufmerksam gemacht: Journal 16 8 195 Zeile 10

lotzky ubersetzt. When the ruler (rather the

¹ Im Original steht auf den Kopfen von Kine enden, die in ihren Handen ein 📤 halten.

nomarch than the king) counted my cattle, he found that my posessions had increased". Nach den obigen Ausführungen wird man aber sowohl den König wie den Nomarchen ausschließen und entweder den Höli annehmen, dem die Viehzucht unterstand oder den Gutsverwalter, dem die Abrechnung oblag.

Es erübrigt noch, auf die Grundbedeutung von his einzugehen. Es wäre verführerisch, in dem Hirtenstab, ein Wortzeichen, nicht ein Lesezeichen zu sehen, und das Nennwort als "Hirten", das Zeitwort als "hüten", "beanfsichtigen" zu fassen. Daraus hätte sich dann die übertragene Bedeutung "verwalten", "beherrschen" ergeben. Ähnlichen Entwicklungen begegnen wir ja auch bei den übrigen Wörtern, die "Hirten" und "hüten" bezeichnen, bei mjnw, nrw nnd siw; vergleiche insbesondere den Titel 🔊 🔊 . Für diese Auffassung könnte angeführt werden, daß der hauptsächlich in der Viehwirtschaft auftritt; so stark, daß man beispielsweise bei der Vorführung der Rinder in den Maştabas des Śšithtp und des Njkwtnfr den Eindruck haben könnte, als gehörten sie von Hause aus überhaupt nur zu den Herden. Die Schwierigkeit ist freilich, daß sich hks in der angenommenen Grundbedeutung "hüten" nirgends mehr nachweisen läßt, aber es wird auch saw, das nach seiner ältesten Schreibung zu schließen vom Viehhüten kommt, in dieser Bedeutung nicht mehr verwendet.

nicht zu trennen und stellt nur eine höhere Stufe in dem gleichen Beamtenstand dar. Der Titel betrifft zunächst ausschließlich und später in erster Linie die Verwaltung der Staatsgüter. Es befand sich in jedem Gau ein hw.t 3.t; es ist die Hauptdomäne, der alle Güter der betreffenden Provinz unterstehen, und der Sitz des obersten Güterverwalters. Es ist nicht anzunehmen, daß die Domänen in einem Gau alle an einem Ort zusammenlagen, sie dürften sich auf das ganze Gebiet verteilt haben. Aber ebenso sicher bestand für sie alle eine einheitliche Verwaltung, sie schloß sich naturgemäß an die Hanptdomäne an. Aber selbst wenn nur ein einziger riesiger Besitz im Gau vorhanden war, mußte er aus praktischen Gründen in mehrere Güter geteilt werden; so wie beispielsweise in Nordwestdeutschland und Polen bei großen Besitzen zur Entlastung des Betriebs Vorwerke bestehen, die selbständig bewirtschaftet

werden, deren Verwaltung aber vom "Hauptgnt", dem Sitz der Herrschaft, geführt wird.

So bildete die hw.t. i.t den Mittelpunkt des königlichen Grundbesitzes im ganzen Gau, und seine oberste Verwaltung lag in der Hand des ist verständlich, daß die Gauverwalter, zu deren ersten Obliegenheiten gerade diese Verwaltung gehörte, die hw.t-i.t als ihre Residenz wählten und sie damit zum Mittelpunkt der Gesamtverwaltung machten; aber sie bleibt auch dann in erster Linie die Zentraldomäne.

Diese Auffassung läßt sich unter anderem aus

den Titeln der Ganverwalter der 5. Dynastie er-

sehließen; sie nennen sieh alle hks-hw.t-9.t; ihre

übrigen Titel betreffen die königlichen Aufträge,

die militärische Sicherung des Gaues, die Leitung

der Königsleute; da selbstverständlich der staat-

liche Grundbesitz noch immer die bedeutendste Rolle spielt und seine Verwaltung nicht in anderer Hand liegen konnte, so bleibt nur für diesen Zweig seiner Tätigkeit übrig. Dann ist die Entsprechung zu dem hks-hw.t zu bedenken; es ist nicht möglich, daß wir die beiden Titel trennen und sie versehiedenen Ressorts zuweisen. Wenn aber wie feststeht der der Verwalter der Güter war, so muß der hks-hw.t-3.t sein Kollege oder Vorgesetzter sein. Ferner ergeben die Inschriften des Min, daß dem "Hauptgut" die Ezben des Gaues unterstanden; sein Titel ? läßt sich nur so erklären; ebenso sind seine anderen entsprechenden Titel zu denten, wie  $\bigcap_{i=1}^{n}\bigcap_{j=1}^{n}\bigcap_{i=1}^{n}\bigotimes_{i=1}^{n}\bigotimes_{i=1}^{n}\bigotimes_{i=1}^{n}$ . Endlich sei auf die Stellen verwiesen, nach denen das ,Hauptgut", die Stelle ist, an die die Abgaben geliefert werden, wie Sawiet el Meitin L D II, 105, wo über den Leuten, die Jungtiere zum Gauvorsteher bringen, steht A A ......

Die hier vertretene Auffassung von der Bedeutung des hw.t. - 'r.t in der Gauverwaltung erhält eine Bestätigung durch die Tatsache, daß die gleiche Einrichtung auch bei anderen Güterverwaltungen bestand. So insbesondere bei dem Wakf verstorbener Könige und Königinnen; er ist in einer hw.t zusammengefaßt, wie ...hw.t des Königs Hw. bei Mtn Urk. I., ...hw.t der Königin Mrjsj'nh, bei Phrnfr (Maspero, Études ég. II, 248). An diesen hw.t waren Gutshofmeister angestellt, und die Oberverwaltung lag in der Hand des hhr hw.t 's.t.

wie Phrnfr. ebenda: Color Chereinstimmung mit dem entsprechenden Titel der Gauverwalter fordert auch den gleichen Aufgabenbereich, es muß sich hier wie dort um die oberste Verwaltung der gesamten Liegenschaften handeln.

Bei der Verwaltung der Stiftungsgüter müssen wir also die Beamten, die über die Einnahmen und Ausgaben Buch führten, streng von den technischen Angestellten trennen. Höchste Behörde der Verwaltung war die didi.t., die vom Grabherrn eingesetzt wurde. Sie ist einigemal in den Kultkammern dargestellt, wie bei Śmnfr II'; sie besteht hier aus dem sibsš, dem imj-ri pr und dem si śnw.t (L D Erg. XXIII a).

Eine andere Darstellung findet sich in Kipm'nh (Vorbericht 1926, S. 80): Commendation (Vorberich

"Schreiber des Hofes" 'Idwt pl. V

Einen auffallenden Befund bieten die Pyramiden-

texte in der Frage des Wakfs der Könige; für die Lieferung der Totenopfer kommen nicht wie in den

Die Oberleitung der technischen Verwaltung lag in den Händen des hkz des "Gutshofmeisters" Ihm waren wohl auch die Leiter der einzelnen Betriebe verantwortlich. Bei der Viehwirtsehaft müssen wir die Betreuung des Stallviehes von der des Weideviehes trennen; bei der ersteren lernen wir als Angestellte den 🔊 🔒 ..Vorsteher der Ställe" und den ∫ ↑ ..Stallaufseher" kennen; siehe oben S. 93. Bei dem Weidevich treffen wir den 🖟 "Leiter der Hirten", L D H 76: vielleicht gehört hierher auch der 🔉 imj-rats.wt; sein Titel wird Wörterbuch 5. 403 gefaßt als Vorsteher einer ..Truppe von Arbeitern"; ts.t als Truppe von ausgehobenen Soldaten ist uns aus der Wnj-Inschrift bekannt. kommt aber in den Beischriften des Alten Reichs nicht für Landarbeiter vor; diese werden ist genannt, siehe unten. Nun muß der imj-r: ts.t Deir el Gebrawi I, 8 so wie der hk? oder die Hirten über den Viehbestand Rechnung ablegen<sup>1</sup>; er erscheint dabei wie diese im Mattensehurz. Nun kennen wir aus dem Neuen Reich ein wohl eher = Rinder, Wb. 5, 400, und es ist wahrscheinlich, daß dieselbe Bedeutung in unserem Titel vorliegt, ts bedeutet "binden", "knüpfen". "knoten", von solchen Verben abgeleitete Nomina können eine geschlossene Mehrheit von Personen oder Dingen bedeuten, wie .. Bande", ...Koppel": wir hätten also einmal mit Is.t einen Trupp von Leuten, das andere Mal eine Herde Rinder bezeichnet. Hier muß noch die Stelle L D 11 60 herangezogen werden; was auch immer der Sim der Rede sein mag, der Schluß kann doch nur als "Herde von Kleinvich" ge-

faßt werden.

Bei der Geflugelzucht stand der Scholler Vorsteher der Vogelfanger dem Fang vor Einen besonderen Zweig des Betriebes bildete die Spinnerei

<sup>1</sup> A so that the problem the share of the strong

und Weberei, sie unterstand dem Remain vergleiche hierzu die Darstellungen auf der Scheintür des Śnb, Vorbericht 1924 S. 114f. mit L D II 103.

Die Gesamtheit der auf dem Gute beschäftigten Leute heißt mr.t. wie Urk. 1, 145 von dem Acker der Totenstiftung wie Urk. 1, 145 von dem Acker der Totenstiftung wie und seine mr.t. "samt den Leuten meiner Totenstiftung", vergleiche ferner Annales 111 256 "seine hkm und seine mr.t. oben S. 93. Die auf den Feldern beschäftigten Männer werden zusammenfassend isw.t genannt: sie unterstehen einem Reis, dem wie Kairo 1531, Davies, Ptahhetep; sie werden genauer bezeichnet als die wie und Ernten: "Die Arbeitertruppe des Stiftungsgutes". Wir treffen sie beim Hacken, Pflügen und Ernten:

Die Feldarbeiterinnen heißen dw.t; wir treffen sie vor allem beim Worfeln des Getreides, wie Kihjf. Vorbericht 1913, Taf. VI. Über der Figur einer Dienerin, die einen Korb mit Gaben bringt steht Kairo 1636  $\equiv$   $\square$  "Dienerin seines Stiftungsgutes".

# F. DIE SPEISUNG DES TOTEN.

## 1. Die Opferlisten.

Die wichtigste Zeremonie des Totendienstes bleibt nach wie vor die Speisung des Grabherrn unter Hersagung des großen Verzeichnisses, das die Bestandteile des Mahles enthält. Der Vorgang ist in allen Kammern, deren Wände Reliefs tragen, an hervorragender Stelle wiedergegeben. Die Liste hat jetzt eine endgültige Fassung erhalten, und nur im Falle des Njäwtnfr ist die ältere Form beibehalten worden, aber nur weil sie aus einer früheren Mastaba einfach abgeschrieben wurde.

Giza H S. 71ff, wurde über das Zustandekommen der Speiseliste gehandelt und vor allem auf die verschiedenen Bestandteile hingewiesen, aus denen sie erwachsen ist. Am deutlichsten hebt sich der Anfang, Nr. 1—12 ab; in der äußeren Anordnung zeigt sich das klar im Falle des Whmk. Hier werden über dem Speisetisch aufgezählt:

Über der ganzen Szene ist die Wand durch Leisten in drei waagerechte Streifen geteilt; in anschaulicht werden.

Ebenso wie der Anfang hebt sich auch das Ende von dem Hauptteil ab. Die Nr. 77—87, mit *hnfw* beginnend, finden wir auf frühen Grabplatten gerne in der Nähe des Opfertisches angebracht (Giza II, S. 84). Sie gehören der älteren Schieht der Liste an und gerade aus ihnen werden verhältnismäßig viele zur Bildung von Namen der Stiftungsgüter verwendet; siehe oben S. 84.

Mit dem Auftreten der letzten Fassung der Liste erscheinen am Schluß einige weitere Nummern, die mit den vorhergehenden in keiner organischen Verbindung stehen. Sie reihen sich nicht in die Speisefolge ein und bezeichnen zum großen Teil, wie unten unter 2. dargelegt wird, bestimmte Riten, die bei der feierlichen Speisung des Verstorbenen vollzogen wurden.

Es folgen nun zum Zweeke des Vergleichs die Verzeichnisse aus den einzelnen hier beschriebenen Mastabas. Zuerst Njświnfr mit der altertümlichen Fassung, dann Krj mit einem abweichenden Sehluß, der ebenfalls älteren Zusammenstellungen entnommen ist, endlich die Vertreter der neuen Form: Kripijświt II und

Śśmnfr III, bei dem sich das Verzeichnis zweimal, auf der West- und Ostwand, findet. Jedem Bestandteil wird wie Giza 11 S. 85ff, die für die Normalliste verwendete Nummer beigefügt, so

daß die Übereinstimmungen und Abweichungen sofort ersichtlich sind. Weitere Bemerkungen werden in der Einzelbeschreibung der Maşţabas gegeben, doch wird der Text dort nicht wiederholt.

## 1. Njáwtnfr.

## 2. Kij.

 $(43) = \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (44) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (45) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (46) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (47) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (48) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (47) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (48) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (47) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (48) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (46) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (50) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (50) - \bigcap_{i=1}^{n} (55) - \bigcap_{i=1}^{n} (56) - \bigcap_{i=1}^{n} (57) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (68) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (68) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (74) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (71) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} (76) - \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{$ 

# 3. Kanjnjšut II

<sup>1)</sup> bezieht sich auch auf (80)

<sup>2)</sup> gilt auch für (83)

 $(57) - \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sic} \left( 58 \right) - \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sic} \left( 59 \right) - \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{d} \left( 60 \right) - \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{d} \left( 61 \right) - \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{d} \left( 62 \right) - \int_{-\infty}^{$ 7 → (73) - (74) - (74) - (75) - (75) - (76) - (176) - (176)  $- ||^{2} \mathcal{L} \approx (94).$ 

4. Śšmnfr III a. Ostwand b. Westwand.

## 2. Die Opferriten vor dem Speisetisch.

Zu Beginn der 5. Dynastie werden bei der Speisung des Grabherrn bestimmte Zeremonien wiedergegeben, die hauptsächlich von dem wtj-Priester, dem wdpw (Mundschenk) und hrj-wdb (Vorsteher der Opferanweisungen) zu vollziehen waren; sie sind Gîza H S. 62ff, ausführlich beschrieben. In der späteren 5. Dynastie verschwinden die Darstellungen vor dem Opfertisch fast ganz und erst gegen Ende derselben treten sie wieder auf, aber in einer ganz anderen Form. Von den Maștabas des vorliegenden Bandes hat mur Njśwtnfr die alten Bilder, aber nur weil er die ganze Südwand aus der Kammer des Śśthtp kopieren ließ. Kinjnjswt II zeigt eine Übergangsform, bei  $K_{ij}$  und  $\tilde{S}\tilde{s}mnfr$  III fehlen die Szenen überhaupt, Rewr II hat als erster die neuen Darstellungen anbringen lassen.

## a) Die Deutung.

Das Vorkommen in den verschiedenen Mastabas von Giza wurde oben S. 33f. und S. 57f. angegeben. Es muß mm versucht werden, die einzelnen Kulthandlungen näher zu erklären. Im ganzen sind siebzehn verschiedene Riten nachgewiesen, von denen aber in den einzelnen Gräbern meist nur einige ausgewählt werden. Von den Figuren der gegenüberstehenden Abbildung 10 sind uns manche schon aus älteren Mastabas bekannt: Nr. 2, 3, 5, 9-13; aber sie erscheinen hier nicht bei der Speisetischszene<sup>1</sup> sondern an anderen Stellen, meist auf den Pfosten der Scheintür. Diese Anbringung in der Nähe der Opferstelle beweist, daß sie von alters her zu den Zeremonien der Speisung gehören; aber jetzt erst werden sie in die Riten aufgenommen, die neben dem Opfertisch, gegenüber dem Verstorbenen, wiedergegeben werden. Es handelt sich also in diesen Fallen nicht um Neuschöpfungen, sondern nur um einen Wechsel der Stelle, um einen anderen Aufbau der Szene. Die Nr. 1, 1, 6 - 8, 11 - 17 dagegen finden sich in keiner der älteren Mastabas und haben abgesehen von Nr. 14 und 16 hier auch keine Vorläufer.

Nr. 1. Bei der Hauptbelegstelle in der Mastaba des 'Irw (S. Hassan, Excav. III Nr. 11) wird es deutlich, daß die Figur sowohl von Nr. 6 wie von der ersten Figur der Gruppe 1 zu trennen ist. Der Priester hält die Hände zu einem Napf, nicht zu einem Kasten, und der hinter ihm stehende Diener hält zwar den Krug, gießt aber das Wasser nicht aus. Außerdem ist Nr. 1 mit einer eigenen Beischrift versehen:

einer eigenen Beischrift versehen: 🛆 🗅 🗀 "Das Überreichen des Natrons". Die Natronspende gehört zu den alten Riten, zu den Riten der Reinigung, die dem Mahl vorangingen, siehe Gîza H S. 79ff. Hier wird uns zum erstenmal die Uberreichung vorgeführt. Aber wir konnten uns keinen rechten Begriff von dem Vorgang machen. Die Darstellung ließe sieh so deuten, daß die Natronkugeln in dem Napf herbeigebracht wurden, wie irgend eine andere Gabe, die man vor dem Grabherrn niederstellte, und daß er sich ihrer etwa zur Mundreinigung bediente; wir wissen aus dem Tempelritual, daß die Priester vor der Rezitation der Sprüehe Natron kauten, um mit reinem Munde das Lob der Gottheit zu singen und im heutigen Ägypten verwendet man stellenweise Natron zum Reinigen des Mundes in gleicher Weise, durch Kauen von kleineren Körnern. Es könnte aber auch so sein, daß in der Darstellung die dahinter stehende Figur mit dem Wasserkrug zu dem weiteren Vollzug des Ritus gehört, daß das Natron in dem Napf im Wasser aufgelöst werden und ähnlich wie Seife zur gründlicheren Reinigung dienen sollte. Darauf weist die ständige Verbindung von bd mit kbhw oder mir in den Opferlisten hin; siehe auch die folgenden Nummern 2-1.

Die Frage wird endgültig entschieden durch einige Darstellungen, die von der üblichen Fassung abweichen und uns die Vorgänge deutlicher erkennen lassen: Boston Bulletin XXIII, 26, findet sich in der Mastaba des Kir auf der Westwand des Vorhofes eine Speisetischszene ganz eigener Art. Hier wird von den diensttuenden Priestern Nr. 4–5 nach der Salbung, der Räucherung und der Darreichung der Kleider der auf unserer Abbildung 10a links wiedergegebene Ritus vollzogen;

die Beischrift lautet ∰ Es ergibt sich daraus folgendes:

- 1. Das Natron wurde in den Napf gelegt und Wasser darüber gegossen,
- Dies Natronwasser wurde zur kultischen Reinigung benutzt.
- Die Angabe 
   bezieht sich nicht auf das
  Wasser ...zwei Tropfen", wie gewöhnlich übersetzt wird, sondern auf das Natron ... zwei

 $<sup>^{\</sup>rm J}$  Die wenigen Ausnatunen siehe bei der Einzelbesehreibung.

Kügelehen"; bd ist hier und in ähnlichen Fällen als selbstverständlich ausgelassen worden.

Zu 1. Die Richtigkeit der Behauptung ergibt sich ohne weiteres aus der Darstellung selbst. Wenn es sich darum handelte, den Ritus der Reinigung durch Natronwasser darzustellen, so konnte der Vorgang in verschiedenen Phasen wiedergegeben werden. Bei 'Irw (siehe oben) kniet ein Priester und hält den Napl mit Natron (rdj.t bd), dahinter steht ein zweiter, den Wasserkrug zum Ausgießen bereithaltend. In anderen Fällen ist der Fortschritt in der Handlung dadurch angegeben, daß das Wasser schon aus dem Krug fließt. Beidemal aber kommt die Wiedergabe des Natron zu kurz, wir erkennen sein Vorhandensein nur aus der Beischrift. Der Künstler des Kir hat dagegen den Augenblick festgehalten. in dem der Hockende, nach dem er eines der beiden Natronkügelehen in den Napf gelegt hat. das zweite in der Hand hält, um es in das Wasser zu werfen, das sein Kollege ausgegossen hat. Wir verstehen nun auch die Abbildung die 10a rechts gegeben ist und aus einer Schreibung von 11 55 Kairo 1758 stammt; hier liegen die beiden Natronkügelchen auf der Erde und über sie gießt der Vollstrecker des Ritus das Wasser aus.

Zu 2. Daß das so bergerichtete Natronwasser zur kultischen Reinigung beim Totendienst diente. ergibt sich mit Sicherheit aus der Stellung der Zeremonie innerhalb des Ritus, nicht nur an unseren Stellen, sondern auch in der Opferliste; siehe unter anderem Gîza II, S. 81. Der rituelle Vorgang ist aber dem täglichen Leben entnommen, und wir können aus dem oben Gesagten schließen. daß in der Tat das Natronwasser von den alten Ägyptern zur Waschung und Reinigung verwendet wurde. Ich habe keine ausführliche Darstellung über die Wirkungen von gelöstem Natron finden können, aber die Tatsache, daß unsere Seifen neben Fett als wesentlichsten Bestandteil Natronlange enthalten, zeigt zur Genüge die Wirksamkeit des altägyptischen Waschmittels.1)

Zu 3. Die Behauptung, daß ♣ auch Wassertropfen bedeute, gründet sieh nur auf die Verbindung ♦ ; siehe Wb. 5, 341: "a: Tropfen: belegt seit Pyr. in der Opferliste in der Verbindung: zwei Tropfen kühlen Wassers" sonst ist

te nur als Kügelchen von Natron und Weihrauch, als Korn von Getreide und als Perle bekannt. Nun genügt Abb. 10 a schon allein, um dieser Anslegung die Grundlage zu entziehen; in dem Beispiel aus Ker hält der Priester eines der beiden te in der Hand, und Kairo 1758 liegen die beiden te am Boden, während aus dem Krug nicht zwei Tropfen fallen, sondern ein Wasserstrahl sich ergießt. In der Opferliste wird ∰ mit determiniert, was nur zwei Kügelchen über einem Napf mit Wasser bedeuten kann; bei Dblinj steht ∰ determiniert, hier ist jede Deutung als Tropfen unmöglich.

Ein zwingender Beweis für die Richtigkeit der hier vertretenen Auffassung ergibt sich ferner aus der Tatsache, daß ½½½2 in den Opferlisten an der Stelle steht, an der andere und zumeist ältere Verzeichnisse ½½½ bå½2 oder ähnlich zeigen; siehe Giza 11–S.83—84, 86 und Whmk; oben S.98;

man vergleiche auch Pyr. 23, wo 🏻 🕽 💆 und  $\raggedef{ }$  wechseln.

In den älteren Texten wird übrigens meist eine stärkere Mischung angegeben, bis zu acht Kügelchen. Später hat man an den gleichen Stellen die Natronkügelchen einfach als  $t^i$  bezeichnet und bd als selbstverständlich ausgelassen. Mit dem Nachweis aber, daß hier eine gekürzte Schreibung vorliegt ist die Übersetzung  $t^i = ...$ Wassertropfen" hinfällig geworden.

Die Nummern 2-4 gehören eng zusammen; sie betreffen die Wasserspende und geben verschiedene Formen derselben wieder. Es handelt sich ursprünglich wohl um ganz verschiedene Zeremonien, später aber scheint eine reinliche Scheidung nicht mehr möglich zu sein.

Nr. 2 stellt den Priester dar, der aus einer  $\[ \]$  -Flasche Wasser ausgießt; im Falle des 'Irw hält er einen nmś.t-Krng; beidemal steht als Beischrift  $\[ \] \subseteq \[ \] \]$ ; in der Maṣṭaba des Mrrwks wird als weitere Erklärung hinzugefügt  $\[ \] \cap \[ \] \subseteq \[ \] =$  "Reinigen".

Die Figur des wasserspendenden Priesters ist uns aus früheren Gräbern geläufig, es sei nur auf Giza II, Abb. 18, 28, 29 verwiesen, wo sie bei der Scheintür angebracht ist; Beischriften sind hier sehr selten; im Falle des #fhwhw (Boston Bulletin XXII, 2, Fig. 2) trägt ein Priester eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Mitteilung von M. el Amir Effendi wird Natron in Oberägypten heute noch zum Waschen von Kleidern benutzt.



Abb. 10. Die verschiedenen Zeremönien vor dem Speisetisch im späteren Alten Reich.



Abb. 10a) Die Zeremonie des rdj.t. kbhw t. 2, links aus Ksr, rechts Kairo 1758.

hs-Flasche in der einen Hand, in der anderen einen Wassereimer, dabei steht ↓ . Auf der Süd-Scheintür des Njswtufr gießt der Vorsteher der Totenpriester Wasser aus der ♥; die Zeremonie wird als ↓ ...Spenden des Wassers der Reinigung' bezeichnet; dann vergleiche man auf der Grabplatte des Nfrt (Giza II S. 83) ↓ parallel ↓ ↓ ↓ ↓ ...

Nr. 3 ist ganz eindeutig; es werden Waschschüssel und Wasserkrug herbeigebracht, so wie heute Tist und Ibrik zum Waschen der Hände vor und nach der Mahlzeit. Ausnahmsweise wird die Überreichung des Waschgerätes schon früher bei der Speisetischszene dargestellt, wie bei Kinjnjśwt (Gîza II Abb., 15); bei Nfr hat der Priester den Napf in die eine, den Krug in die andere Hand genommen (Capart, Memphis Fig. 344), und auf der Scheintür des H'fhwfw ist der Vorgang des Ausgießens dargestellt (Boston Bulletin XXXII, 2, Fig. 2), als Beischrift steht hier wir oben bei Nr. 2 in der Mastaba des Njświntr, mit dem Zusatz — A. Es muß daher mit einem Ineinanderfließen der Riten gerechnet werden. In diesem Zusammenhang verdient Beachtung, daß in den älteren Speiselisten als Nr. 27 oft der scheint, gefolgt von den jüngeren Fassungen dagegen steht statt dessen regelmäßig der die beiden Riten 2 und 3 getrennt aufgeführt werden, wie bei Uhwer, Krnjnjswt und anderen, so können nicht einfach verschiedene Fassungen vorliegen. Es muß wohl so sein, daß Nr. 3 für die Handwaschung bestimmt war, während Nr. 2 für alle übrigen rituellen Reinigungen galt, insbesondere auch für die Fälle, bei denen noch Natron verwendet wurde, wie Nr. 14 der Opferliste:

Bei den Zeremonien kommt die Wasserspende für die Reinigung, vor allem als Vorbereitung zum Mahle, in Frage<sup>1</sup>; man vergleiche dazu aus den Pyramidentexten unter anderem Spruch 459f.: "Nimm dir dies dein reines Wasser … Dein Wasser ist aus Elefantine, dein Natron (bd) aus 'Irw. dein Natron (hsmn) aus Oxyrhynchos, dein Weihrauch aus Nubien". Dann folgt die Aufforderung, sieh niederzusetzen und sieh an den Speisen gütlich zu tun. Es ist die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reisner in Boston Bulletin XXXII, 8 "In one case he is actually pouring the water over the right hand held out over the basin by the chief figure".

gleiche Verumständung, die in der Speiseliste Nr. 13ff, vorliegt: Weihrauch, , Natron, dann das Herbeibringen des Speisetisches mit dem Königsopfer und die Einladung sich niederzusetzen. Genau so ist das Wasser am Anfang der älteren Opferlisten als Reinigungsmittel gedacht, nicht als Trank, auch hier folgt die Räucherung, dann die Salbung und das Anlegen des Gewandes. Es mag verwunderlich erscheinen. daß bei dem ganzen Mahle Wasser somit überhaupt fehlt, zumal gerade die tägliche Wasserspende an anderen Stellen im Totenkult in den Vordergrund gestellt wird. Aber es war in dem Verzeichnis so reichlich für Wein. Bier und Milch gesorgt, daß der Grabherr des Wassers entraten konnte; es war wie beim Mahl des Königs:

"die sich kleiden in *idmj.t* Stoff, die von Feigen sich nähren, die vom Wein trinken, mit dem "Feinsten" sich salben." (816).

Nr. 4 zeigt in Giza einen Priester hockend, die Hände zu einem ▽-Napf haltend, während ein zweiter aus einem Krug Wasser in den Napf gießt. Wie die Haltung der Hände bei dem Kauernden im Einzelnen war, läßt sich oft nicht mehr genau feststellen; bei Kijminh (oben S. 57) hält er die Handflächen an den oberen Rand des Beckens, in anderen Fällen scheint er die Hände in den Napf zu halten! Das Wasser wird gewöhnlich aus einer ў-Flasche gegossen, daneben kommt auch ein breitschultriger Krug vor, wie bei Ḥnw (S. Hassan, Excay, H Fig. 196); vielleicht ist es der nmś.t-Krug. Als Beischrift erscheint in Giza bei allen mir bekannten Fällen rdj.t kbhw.

Die Gruppe gibt ohne Zweifel eine Zeremonie der Reinigung wieder, aber es ist schwer, sie näher zu bestimmen. Man möchte zunächst an eine Handwaschung denken; aber gerade für sie wird nicht die *bs*-Flasche sondern der niedere Krug mit Ausguß verwendet. Es wird also cher allgemein die Reinigung des Toten, sein Bad versinnbildet, es sind ja in den Tempeldarstellungen gerade die ∮-Krüge, aus denen die Götter das Wasser der Reinigung über den König ausgicßen. Für die Haltung der beiden Priester in unserer Gruppe 4 vergleiche man auch die Fußwaschung des Königs in Kees, Neweserre II. Titelblatt.

Es bleibt noch die Möglichkeit, die Szene so zu deuten, daß der Hockende das Gefäß reinigt, in das der Stehende Wasser gießt. So erklärt Reisner, Boston Bulletin XXXII, 9 den Vorgang: "The fourth man is washing an offering stone and the fifth is assisting him by pouring water on the scrubbing hands." In die gleiche Richtung könnte die Darstellung aus Maştaba 2001 weisen, wo das Wasser anscheinend auf einen Tisch gegossen wird. Aber die Beispiele, in denen der Hockende das Gefäß einfach mit beiden Händen hält, sprechen dagegen.

In der oben beschriebenen Szene aus der Mastaba des Kir (Boston Bulletin XXIII. 26) ist die Zeremonie des sit in folgender Weise wiedergegeben: ein Priester hockt auf dem Boden und hält die rechte Hand auf eine vor ihm liegende Platte, während er mit der linken aus einem U-Napf Wasser senkrecht auf den Stein ausgießt. Im Grab des Prjub (C. Ransom-Williams. The decoration of the tomb of Per-nēb pt. IX) kniet der Priester und hält die Hande auf einen flachen Opferstein, auf dem sem Kollege aus einer V-Flasche Wasser gießt, hier lautet die Beisehrift

stellung Meir IV pl XII nur daß hier statt des Opfersteines ein Tisch vor dem hockenden Priester steht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So sieher im Falle des Stk: (s. oben S. 11).

So läßt sich eine Zuweisung einer der in Frage stehenden Zeremonien der Wasserspenden zu dem sit am Beginn der Opferliste (Giza II S. 85) nicht vornehmen; es sei aber noch erwähnt, daß auch sit sich wohl nur auf die Reinigung beziehen kann. da Räuchern und Salben folgt.

Die häufige Verbindung der Reinigung durch Natron mit der Wasserspende, läßt es möglich erscheinen, daß in der Gruppe 4 der Ritus vollzogen wird, der in der Opferliste als Nr. 14a—b und Nr. 27—28 auftritt: siehe auch das zu oben, Figur 1 Gesagte.

Nr. 5 ist aus den früheren Darstellungen vor dem Speisetisch übernommen, erscheint aber nur selten neben den neuen Riten, auch kniet der Priester jetzt, hockt nicht wie auf den alten Bildern, man vergleiche etwa Hillwifw (Boston Bulletin XXXII, 2 Fig. 2), Śśstlytp (Giza II, Abb.33) mit Ksnjnjśwt II s. unten, und Hnw (S. Hassan, Excav. I, Fig. 185).

Nr. 6 stellt einen knieenden Priester dar, der seine beiden Hände über einen Kasten hält. Der Kasten zeigt in gut erhaltenen Beispielen einen Unterteil mit senkrechten Strichen und einen übergreifenden Deckel. Es gilt zunächst, die Bedeutung dieses Behälters festzustellen; in der Kammer des Śśthtp sind auf dem südlichen Gewände des Eingangs und auf dem Südpfosten der Hauptscheintür Diener dargestellt, die Kasten der beschriebenen Art tragen und in der anderen Hand eine Papyrusrolle halten (Giza HAbb. 27 und 28); das beweist die Bestimmung für einen besonderen Ritus. Dieser wird uns durch die verschiedenen Beischriften erklärt.

aufgezählt die  $\overline{\ }_{AAA}$ , Rundbrote, Bier, ih.t bnr.t und andere Gerichte, am Schluß steht dann mehrmals wieder der Kasten  $\ \Box$  als Hieroglyphe. Die Erklärung, die die Beischrift dem Bilde gibt, will besagen, daß die  $htp-dj-nj\acute{s}wt$ -Zeremonie ver-

richtet wird und als Opfer dargebracht werden Brothälften, Kuchen, Bier usw. und daß alle diese Gaben in dem Kasten enthalten sind, über den der kniende Priester seine Hände hält. Damit aber ist klar, daß ein zeremonielles Opfer vorliegt, nicht eine Speisung der Art, wie sie in den Reliefs der Kammern dargestellt ist, mit einer Fülle von reich bemessenen Gerichten. Es wird kein Zufall sein, daß die Zeremonie erst so spät im Alten Reich wiedergegeben wird, das Symbolische im Totendienst verdrängt das Wirkliehe erst allmählich. Damit sei nicht behauptet, daß es nicht sehon früher eine große Rolle spielte; das beweisen schon die kleinen Scheinvasen in den Grabkammern der frühen 4. Dynastie. Aber in den Reliefs wird zunächst das Wirkliche - wenn auch zum großen Teil als Wunschbild - betont.

Man hat in unserem Falle, wie es scheint, in einer geschlossenen Kiste all das vereint, was bei einem Totenopfer als notwendig galt: Brot, Kuchen, Bier. Fleisch, süße Früchte, von allem nur eine Probe. Die Kiste wurde zur Kammer gebracht, an der Opferstelle niedergestellt und der Totenpriester überwies sie dem Grabherm durch das Auflegen der Hände.¹) Das war aber wohl nur der Anfang der Zeremonie. Die Gaben wird man dann einzeln herausgenommen und unter Sprüchen auf einen Opfertisch gelegt haben, siehe Figur 7 und 8.

Nun findet auch das Auftreten des Kastens an anderen Stellen seine Erklärung. Wenn so Pyr. Spruch 199 am Ende sowissen wir jetzt, daß die Verrichtung der Zeremonie Nr. 6 gemeint ist; eine ähnliche Bezeichnung findet sich ja auch LD 11 84. Weiterhin verstehen wir die Verwendung von als Deutezeichen hinter Totenfesten, wie soll zum Ausdruck kommen, daß an diesen

Tagen eine feierliche Speisung stattfinde, mit Gaben wie sie der Opferkasten enthält.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Herbeibringen des Opferkastens findet sich auch im Grab des Spmki—Steindorff, Kunst der Ägypter S. 196 und M. M. C 2 S. 155, beidemal ebenfalls auf dem Türzewände.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man vergleiche, wie in Davies-Gardiner, Antefoker pl. XVIII bei der Zeremonie des wah htp -ntr der Priester stehend die Hände über den Opfertisch hält, auf dem ein Ochsenschenkel liegt.

anderen Verwendung des Kastens, als Deutezeichen bei huk.t. Unter huk verstand man zunächst das Darreichen von Trankspenden, wie aus dem Wortzeichen hervorgeht; Murray, Saqqara Mastabas pl. XXI sind zwei hockende wtj-Priester vor dem Speiseverzeichnis abgebildet, die in beiden Händen Ö-Vasen halten, über ihnen steht jedesmal huhren für "Opferspende" verwendet, zu der neben den Getränken auch Speisen, besonders Rinderkeule und Gänsebraten gehörten (siehe auch unten S. 113), und so fügte man den Opferkasten als Deutezeichen hinzu.

kann übrigens in doppelter Weise erklärt werden: entweder sollen die Krüge die Trankspende bezeichnen (statt (□□□)) und der Kasten die Speiseopfer — oder es soll angedeutet werden. daß der Kasten auch das Trankopfer enthalte, etwa wie (□□□) angibt, daß die □-Vase mit Körnern gefüllt ist.

Die durch Figur 6 wiedergegebene Zeremonie erhält übrigens im Grabe des Mrrwks mehrfach die Beischrift der Jahren Jahren

Nr. 7 ist nur selten belegt; es wird wiedergegeben, wie der Priester den Speisetisch vor dem Grabe niedergestellt hat und seine Hände über ihn hält. Die Zeremonie dürfte der Nr. 15 der Speiseliste entsprechen = ( ), siehe Pyr. Spruch 82. Bei Kir scheint der Ritus die Überreichung des Opferkastens zu ersetzen, und Quibell, Saqqara I. c. pl. XIX beginnt die Beischrift mit gsw wie bei Nr. 6. Wenn aber die beiden Zeremonien des Überreichens der Opferkiste und des Niedersetzens des Opfertisches wechseln können, so folgt daraus ihre enge Verwandtschaft; vielleicht liegen nur verschiedene

Augenblicke aus der gleichen Opferhandlung vor: der Totenpriester bringt den Kasten und überweist ihn dem Grabherrn; dann nimmt er den Tisch, stellt ihn auf und legt die in dem Kasten befindlichen Speisen und Getränke auf ihm nieder. Das erfolgte natürlich alles unter Hersagen bestimmter Sprüche und unter Beobachten besondere Riten. Man hat aus diesen für die Darstellungen vor dem Opfertisch Nr. 6 und 7 wohl darum ausgewählt, weil sie allgemeinere Bedeutung hatten und sich nicht auf das Darreichen einzelner Gaben bezogen.

Nr. 8 ist nicht etwa eine bloße Variante der eben beschriebenen Zeremonien; sie wird neben ihnen dargestellt, es fehlen Kasten oder Speisetisch; auch paßt die Haltung der Hände nicht zu einer Überweisung von Gaben: die Arme hängen ganz herunter und die Fingerspitzen berühren den Boden. Die Beischrift in der Mastaba des Kējm'nh DOO ist nicht leicht zu deuten. N kann keine Form des Verbums ph sein, denn dies wird erst in späterer Zeit mit dem Lesezeichen D geschrieben. So bleibt nur phwj, vielleicht vom Ende des Opfers, so daß Nr. 8 die Schlußzeremonie darstellte. Man könnte versucht sein, bei dem oft wiederkehrenden Gegensatz wind in Nr. 93 der Speiseliste wind in Segenstück zu in Segenstück zu zu sehen, aber hat doch wohl hier die Bedeutung "das Beste von..."

Die folgenden Nummern 9-12 bedürfen keiner näheren Beschreibung. Sie sind uns alle von den Darstellungen auf den Scheintüren früherer Gräber bekannt. Es sei verwiesen für Nr. 9 auf Nsdrksj (Giza II Abb. 9), Šsatlup (ebenda Abb. 28); – für Nr. 10 Nsdrksj (ebenda Abb. 10), Uflwefw (Boston Bulletin XXII, 2 Fig. 2); – für Nr. 11 auf Uflwefw (ebenda) bei Kunjnjswet (Giza II Abb. 16) sehon in die Speisetischszene aufgenommen; für Nr. 12 Nsdrksj (Giza II Abb. 10), Kunjnjswet (ebenda Abb. 18).

Nr. 13 und 14 sind wohl in ihrer Bedentung gleich. 13 zeigt den Priester in der Gebärde des Rufens; es ist in den älteren Grähern der Phrjwdb, der die einzelnen Bestandteile des Mahles mit lauter Stimme nennt. Über die Bedeutung dieses Beamten als "Vorsteher der Zuweisungen" wurde Giza II S. 65f. gesprochen; es seien hier noch die Titel eines Beamten im Buro des hrj wild.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Mrruki ist in einem Falle der Kasten durch einen niedrigen komischen Gegenstand ersetzt \( \triangle \); die Beischrift ist die gleiche; vergleiche nuch Gizn, Mastaba 2001 (unveröffentlicht).

wiedergegeben, die zeigen, wie hier Lebensmittel jeder Art überwiesen wurden; M. M. D. 19: "Vorsteher der beiden ś.t-dfr. Vorsteher der ś.wt der Opfer und Speisen. Vorsteher der Leiter aller Schreiber in dem Hause hrj-wdb der Freien und Hörigen, Vorsteher der Verwaltung der Vogelfangplätze. Vorsteher der Schlachttiere (Rinder und Geflügel), mdw-rhj.t. hrj-wdb der rhj.t. hrj-wdb des Lebenshauses".

Man vergleiche dazu die Stelle aus Kees. Re-Heiligtum S. 6.

Nun ist es nicht mehr der königliche Beamte der Opferzuweisungen, der selbst bei der Speisung des Verklärten auftritt, an seine Stelle ist jetzt immer der hyj-hb getreten. Das scheint ein Schritt in der Richtung zu sein, die wir aneh sonst bei den Totenopfern verfolgen können: das Verlassen der Wirklichkeit und das starke Auftreten des Sinnbildlichen. Später wird das Hersagen allein genügen, um den Verstorbenen in den Besitz alles dessen zu setzen, dessen er im Jenseits zu seinem Unterhalt bedarf.

Daß Nr. 14 nur eine andere Fassung der gleichen Szene ist, geht sehon aus ihrer Reihung hervor; in einem unveröffentlichten Grabe D der Steindorff'schen Konzession kniet vor dem Speisetisch zuerst ein Priester, der den Opferkasten überweist¹, es folgen zwei opfernde Priester, und den Beschluß bildet unsere Figur. Es ist aber gerade der Ausrufer fast immer hinter den Opfernden wiedergegeben, wie Kinjnjsut (Giza II Abb. 15), Śsithtp (ebenda Abb. 25 und 33), Njuntp (Vorbericht 1928 S. 175). Ähnlich ist die Reihung bei der Speisetischszene im Grab 2340 (Situr-Htj), hier kniet der Rufende hinter den Priestern, die das Trankopfer spenden, ebenso bei Grab 16 = LD Erg. Taf. IV.

Nr. 16 ist mit der Zeremonie verwandt, die in den älteren Mastabas vom wtj-Priester ausgeführt wird: siehe Giza II S. 62 f.; seine Haltung ist sehr ähnlich, wenn auch nicht ganz die gleiche wie bei Nr. 16. Hier hockt der Priester, durch die Kleidung meist als hrj-hb gekennzeichnet, und hält die Fanst gegen die Brust; den anderen Arm streckt er, ebenfalls mit geballter Hand, in die Höhe. In dem Grab des Gemnikai (ebenda) sind drei Priester in der gleichen Haltung dargestellt, über ihnen steht per gelichen Haltung dargestellt, über ihnen steht die gleiche in der Kammer des Mrrwcks. Wir dürfen daraus vielleicht entnehmen, daß der stehande Verlegenwiesten des Pitual herveget

folgen unmittelbar Nr. 15. Die Verumständung ist die gleiche in der Kammer des Mrrwks. Wir dürfen daraus vielleicht entnehmen, daß der stehende Vorlesepriester das Ritual hersagt, während seine hockenden Kollegen ihn als Chor begleiten oder bestimmte Teile der vorgetragenen Sprüche wiederholen, wie einen Refrain. In Giza ist die Zeremonie äußerst selten; im Grab des Nfr. das im dritten Bande der Excavations von Prof. S. Hassan veröffentlicht wird, hocken zwei und der "Rufende" (Nr. 13) steht hinter ihnen.

Nr. 17 hat die Beischrift sie inj.t hätte bei der üblichen Übersetzung "Verwischen der Fußspuren" die Bedeutung "wegnehmen", die ja auch in anderen Verbindungen belegt ist; rd müßte "Fußspur" bedeuten, wofür wir keinen sicheren Nachweis haben. Immerhin kann die Richtigkeit der geläufigen Übersetzung von inj.t rd kanm bezweifelt werden, da die bildliche Darstellung sie fordert: der Priester schreitet vom Speisetisch weg und läßt einen besenartigen Gegenstand über den Boden schleifen: die freie Hand ist gesenkt oder ein wenig gehoben, gelegentlich hält sie eine Papyrusrolle.

Schwieriger ist es, den Sinn der Handlung zu erklären; im Tempelritual liegt ihr wohl der Gedanke zugrunde, daß jede Spur mensehlicher Anwesenheit getilgt werden solle. Aber ob das die ursprüngliche Bedeutung der Zeremonie war, stehe dahin. Die Darstellungen des Alten Reichs, von denen wir ausgehen müssen, lassen nicht einmal mit Sicherheit erkennen, ob die Handlung vor oder nach der Speisung stattfand. Aus der Reihung innerhalb einiger Darstellungen könnte man schließen, daß es sich um eine einleitende Zeremonie handelte, man hätte dann das int rd vollzogen, um den Platz vor der Opferstelle von allen Spuren zu säubern, ehe man die Speisen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In abweichender Fassung; er halt die Rechte über den Kasten, die linke Hand aber ist ein wenig erhoben und nach oben gewendet.

²) Vergl. Kairo 1630; in LD II 71 śs<br/>h.trsh-f<br/> neben $ni \pm dbh.t$ htpw.

niederlegte. Vielleicht war der ursprüngliche Sinn überhaupt nur ein Fegen des Ortes, und dies wäre erst später als Verwischen der Spuren gedeutet worden, etwa damit kein anderer an dem folgenden Mahle teilnehme. Die gleiche Deutung könnte freilich auch vorliegen, wenn man die Zeremonie nach dem Niederlegen der Speisen vollzog.

Als Einleitung der Opferriten könnte injet rd in den Fällen erscheinen, in denen Figur 17 vor den anderen Priestern dargestellt wird, wie bei Kidwi (s. oben S. 57), Špśśkiful (S. Hassan, Exeav. 11, Fig. 27). Rur II (LD 11, 84) und Kijmul (s. oben S. 57). Andererseits steht der Priester mit dem Besen bei Gemnikai (ebenda II. Taf. XXIX) in der Mitte, bei Kir (s. oben S. 57) und Mrrwki gegen Ende der Reihe, und in den Speiselisten wie Kairo 1491 und 1492 nimmt inst rd den letzten Platz ein. Vielleicht ist die Anbringung der Figur 17 ganz nahe dem Opfertisch dadurch zu erklären, daß der Priester ja gerade diesen Platz zu fegen hatte, sei es vor oder nach der Zeremonie der Speisung.

# h) Die Opferriten in der Speiseliste.

Bei der Beschreibung der Darstellungen vor dem Opfertisch wurde wiederholt auf ihre Verbindung mit bestimmten Nummern der Speiseliste hingewiesen. Bevor eine Gegenüberstellung gegeben wird, sollen einige Fragen geklärt werden, die den Sehluß der Aufzählung der Opfer betreffen. Seit der Übernahme der endgültigen Fassung (Giza H S. 85ff.) erscheinen hier einige früher nicht belegte Nummern; sie treten zwar nicht alle in jeder Liste auf, aber aus dem Vergleich ergibt sich ungefähr folgendes Bild; das

letzte Einzelgericht ist Nr. 87 =  $\frac{8}{3}$   $\stackrel{\bigcirc}{\bigcirc}$   $\stackrel{\bigcirc}{\bigcirc}$ ; es folgen dann:

Nr. 88 = i\(\hat{h}.t\) bnr.t enth\(\alpha\)lt eine Zusammenfassung; diese d\(\alpha\)rfte sieh aber nicht auf die ganze Liste, sondern wohl nur auf die letzte Gruppe, die allerlei Fruchte neunt, erstrecken. Kairo 1431 (\(\hat{Snfrwnfr}\)) lautet der Wunseh fur den Unterhalt des Verstorbenen:

Bei 89: = rnpw.t.nb.t ist man geneigt an eine ähnliche Zusammenfassung zu denken; es wird auch Wb. 2. S. 135 rnpw.t mit dem Stamm rnp ="grünen" verbunden und als Übersetzung gegeben. II. "Pflanzen und Früchte als Erzeugnisse des Gartens und Ackers". Die Deutezeichen weisen scheinbar in die gleiche Richtung: in Kinjujswt II. 1 a Kairo 1418. Aber es machen sich gegen die Übersetzung große Bedenken geltend: Wb. wird angegeben: .. auch gebraucht, wo zugleieh auch Tiere gebracht werden." Es läßt sich aber eine solche Erweiterung in der Bedeutung nur schwer erklären, und es scheint sich der Nachweis erbringen zu lassen, daß das Wort gar nicht von rnp "grünen" sondern von "rnp.t" Jahr abzuleiten ist: An mehreren Stellen der Pyramidentexte ist von dem "Bodenhacken für den Spelt" und dem "Pflügen für die Gerste' oder von 'Dreschen der Gerste' und dem "Ernten des Spelts" die Rede, worauf jedesmal eine Angabe über die Bestimmung von Gerste und Spelt folgt:

Pyr. Sethe 657

für Früchte handeln.

Aus der Zusammenstellung ergibt sich, daß Weizen und Gerste für die Opferfeste bestimmt sein sollen; als solche werden einmal allgemein hbw genannt, wobei daran erinnert sei, daß am Schluß der Totengebete nach der Aufzählung der einzelnen Totenfeste zusammenfassend steht ,,an jedem Feste". Im Beispiele 558 werden die Monats- und Halbmonatsfeste genannt, die in den Totengebeten nie fehlen (Gîza 11 S. 60f.). Wenn nun im gleichen Zusammenhang rnpw.t erscheint, so kann nicht ein allgemeines Wort wie ,Unterhalt' vorliegen (Wb. 2, 435), sondern es muß entweder allgemein übersetzt werden ,,[Opfer] deiner Feste im Jahre", entsprechend hbw, oder es sind bestimmte Feste des "Jahres" gemeint, das wp-rnp.t und tpj-rnp.t. Für diese Beschränkung auf die "Jahresfeste" spricht die Stelle Pyr. 1880: "Ich hacke dir die Erde für die Gerste für dein wig-Fest, und der Spelt für deine "Jahresfestopfer". Hier können sich nur bestimmte Totenfeste gegenüberstehen; man vergleiche dazu, was Giza II S. 62 über wp rnp.t tpj-rnp.t und wig gesagt ist.

'Idwt pl. XX sitzt die Grabherrin links auf einem Sessel und vor ihr ist die Wand in mehrere Bildstreifen geteilt. Oben wird eine unübersehbare Fülle von Speisen und Getränken wiedergegeben, aneinander gedrängt und aufeinander getürmt. In zwei weiteren Reihen führen Hirten Wild der Wüste und Mastrinder herbei. Als Beischrift steht in einer senkrechten Zeile:

"Das Anschauen der Geschenke und aller schönen rnpw.t, die ihr aus ihren Höfen und Gütern gebracht werden."

Hier muß schon auffallen, daß rnpw.t verwendet wird, wo Pflanzen und Früchte überhaupt keine Rolle spielen. Ferner, daß rnpw.t nb.t den Zusatz nfr.t erhält, der bei der unterstellten Bedeutung gar nicht passen will. Die Lösung geben uns die Beischriften zu den einzelnen Masttieren:

bei dem ersten Rind steht 
$$\hat{shp.tm.inv}$$
,  $\hat{\uparrow}$   $\hat{\varphi}$  ..., bei dem zweiten ähnlich, bei dem dritten  $\hat{\uparrow}$   $\hat{\varphi}$  ... Das ergibt nur einen Sinn, wenn man eins bis zwei allgemein faßt als "Herbeibringen eines jungen Ochsen als Geschenk für die

Jahresfeste" und drei besonders "Geschenk für die Feier des Neujahres".

In einem über die ganze Wand laufenden unteren Streifen bringen Diener Rinderkeulen, Geflügel und Speisen; anschließend sind fünf Schlachtszenen dargestellt. Erläutert werden die Darstellungen durch ein durchlaufendes waage-

Der Vergleich zwischen Beischrift und Darstellung, die Parallele mit nd.t-hr, die Hinzufügung von nfr.t und die namentliche Aufzählung der Feste zwingen zu der Übersetzung: "Das Herbeibringen des "Erlesenen", der Geschenke und aller schönen Jahresfestgaben, die ihr aus ihren Höfen und Weilern gebracht werden am Fest der Eröffnung des Jahres, am Fest des Thot, am Fest des Jahresanfangs, am wig-Fest usw." Dabei bezieht sich stp.t auf die Rinderkeulen und das Geflügel, das folgende auf die Tiere, die geschlachtet werden. Rinder, Antilope und Steinbock.

Wenn aber hier rnpw.t als Festopfer der Jahresfeiern erscheint, so ist es viel wahrscheinlicher, daß in rnpw.t nb.t der Speiseliste die gleiche Bedeutung vorliegt als daß es mit rnp "grünen" zusammenhängt. So erklärt sieh auch, daß unter rnpw.t nb.t Dinge ganz verschiedener Art erscheinen, vor allem die Schlachttiere, denn gerade sie werden an den Totenfesten gebracht, sie gehören zur Ausrüstung des Festmahles<sup>1</sup>. Es verbleibt die schon früh hinter rnpw.t nb.t erscheinenden Deutezeichen o o zu erklären. Man könnte darauf verweisen, daß gerade in den alten Opferlisten die Früchte stark in den Vordergrund treten (siehe Giza II S. 83 und oben S. 84) und daß in den Pyramidentexten Gerste und Spelt für die rnpw.t besonders genannt werden; aber wahrscheinlicher ist es, daß schon früh eine Vermischung mit rnp.t Grünzeug in der Schreibung eingetreten war. In der Tat haben die älteren Listen Giza II 84ff, das Deutezeichen der Früchte noch nicht, und das ist entscheidend. -

Lehrreich sind auch die Verbindungen von rnp.wt nb.t mit het und ihst wie Mrrwka A 6

Südwand AA Ba Da Talland "Herbeibringen von dem Besten aller Jahresfestopfer für seinen Ka". h.t = ..das Beste von" paßt zu rnp.wt = ..Grünes" garnicht, wohl aber zu den Speiseopfern, die zum Totenfestmahl gebracht zu werden pflegten (die Parallele hat

L. D. H. 101ff: Erg. 43a: fest-Opfergaben". Die Verbindung mit ih.t ist noch stärker beweisend: ih.t als "Mahl" wird gerade mit Ausdrücken verbunden, die eine bestimmte Zeit angeben, wie L D H, 60; Erg. 41; ein hrj- $dh^c$ -Rind hrj-Ochse hrj- $dh^c$ -Rind hrj-Ochse hrj-Ochse für das Xachtmahl, vgl. Pyr. 716. Murray; Saqq. Mast. XXI ist das Rind n ih.t :bdw.t.,für das Monatsfestopfer — und diesen Angaben entsprechend steht unser  $ih.t \; rnpw.t = ...$ Opfer der Jahresfeste". Es wird übrigens rnp.ut von den Aegyptern

selbst in Zusammenhang mit rnp.t - "Jahr" gebracht: Pvr. 964f. "Es kommt N. zu dir, o Herr des Himmels, es kommt N. zu dir, o Osiris. damit er dein Gesicht reinige und dich mit dem Sothis, deine geliebte Tochter. bereitet dir deine Jahresfestopfer in diesem ihrem Namen Rup.t." Es soll also Osiris zum Mahle gereinigt und mit dem Festgewand bekleidet werden (s. oben S. 106) und die Festopfer von der Göttin erhalten, nach der die Festtage bestimmt werden. Der Zusammenhang ist ganz klar und nur die Schreibung mit ♥ konnte ein Bedenken erregen, aber erstens ist sie nur bei N. erhalten, bei W. fehlt der Spruch überhaupt, und dann fehlt das beanstandete Deutezeichen bei den übrigen Schreibungen von rnp.wt (Pyr. 874, 1950). Unser Text leitet also rup.wt "Jahresfestopfer" von rnp.t "Jahr" ab. Es liegt eine Nisbebildung vor, wie sie ähnlich von tr Zeitabschnitt gebildet wird. Nach freundlicher Mitteilung von Dr. Spiegel übersetzte Sethe den Text

Urk. IV. 124  $\stackrel{\triangle}{\odot}$  ...Besiehtigen der zu der Jahreszeit des Sommers und der Jahreszeit des Winters gehörenden Dinge: aller Arbeiten, die auf dem Felde verrichtet werden". itr-w sind die zu den Jahreszeiten gehörigen Verrichtungen (Wb. I. 147, 7-8). wie rnp.wt die zu bestimmten Zeiten des Jahres dargebrachten Festopfer. Wir müssen also Wh. II, 435 die verschiedenen rnp.wt trennen — zu rnp.wt "Jahresopfer" gehören 1 und 5-8, zu rnpj "grünen" der Rest.

Es folgt als Nr. 90 \ nk.t. oben S. 109 bemerkt wurde, bedeutete es ursprünglieh die "Trankspende" und in den späten Opferlisten, die bei jeder Xummer einen Diener mit der betreffenden Gabe zeigen, erscheint bei Nr. 90 der Kniende mit einer \( \bar{C} \) Vase, wie 'Idwt, \( \bar{L} \). e. pl. XVIII. In Wirklichkeit aber war hnk.t unterdessen ein Wort für "Opfer" geworden, für ein vollständiges Opfer, zu dem außer den Getränken auch Speisen aller Art gehörten, als Deutezeichen tritt früh der oben beschriebene Opferkasten hinzu<sup>1</sup>. Unter den in hnk.t einbegriffenen Gaben tritt später besonders die Gans hervor, der man den Kopf umdrehte und abriß; so wird bei K:njnjkwt 11, Nr. 90  $\S$  geschrieben, Kairo 1422 steht unter dem Speisetisch 🦳 - . wozu man die ähnliche Beischrift 'Idwt 1. e. pl. XV, direkt vor der Grabherrin am Opfertisch vergleiche. Nun wird aber in der Tat das Gänseopfer oft gerade hier dargestellt, oder es liegt eine Gans mit abgeschnittenem Kopf bei dem ersten Priester vor dem Speisetisch, wie bei Njuntr (Vorbericht 1928 Taf. VIb). So mag es sein, daß man mit hnk.t am Schluß der Speiseliste einmal die Spende eines großen Totenopfers bezeichnen wollte, ein anderes Mal besonders den Ritus des Gänseopfers.

91 - Titt in der Opferliste zum ersten Mal bei Dbhnj auf, doch findet es sich vereinzelt schon in den kurzen Listen der frühen Grabplatten (Giza I. Abb. 59). Es wird damit eine der ältesten Zeremonien des Totenopfers bezeichnet, die Überreichung der Brothalften, die

auf den runden Speisetisch gelegt wurden; die gśw bleiben auf lange Zeit das Einzige, was direkt auf dem Tisch dargestellt wurde. In der Opferliste war dies einfache Mahl längst durch reiche Speisen ersetzt worden, aber der alte Ritus war offenbar geblieben und wird nun am Ende des Simnfr III ist das Deutezeichen (oder Wortzeichen) von Nr. 91 beidemal , ebenso MMD 39, S. 273

Bei Nr.  $92-93 \implies 500$  und 8 ₹○0 ist es von vornherein klar, daß keine bestimmte Speise gemeint ist; es wird dem Verstorbenen gewünscht, daß ihm ein phr-Opfer und das "Beste von der Anrichte" gegeben werde. Vielleicht aber haben wir dabei unter den beiden Ausdrücken nicht allgemein die Speisung zu verstehen, sondern bestimmte Riten der Darbringung des phr und des hat wdhw; bei der oben erwähnten Darstellung Quibell Saqqara 1905/6 pl. XIX steht bei der Zeremonie der Herrichtung des Speisetisches (Nr. 7) de und = 1. Für hat wdhw konnte ein Nachweis für die Verbindung mit einer besonderen Zeremonie noch nicht erbracht werden. wdhw hat übrigens die gleiche Entwicklung der Bedeutung wie hnk zu verzeichnen; zunächst handelte es sich um das Trankopfer und dann um den Tisch, der Speisen aller Art trug; aber noch 'Idwt 1. c. pl. XVIII erscheint in der Speiseliste unter dem Rechteck mit Nr. 93  $\longrightarrow$  8  $\bigcirc$   $\bigcirc$  als Bild der Spende

Nr. 94 \(\begin{align\*}[]{\text{C}}\) tritt erst in der späteren 5. Dynastie auf, die in Giza II behandelten Maştabas kennen es noch nicht. Jetzt aber wird es überall verwendet und bildet den Schluß des Verzeichnisses. Das "Auserwählte" bezieht sich nicht wie "das Beste" in Nr. 93 allgemein auf ein erlesenes Mahl. sondern auf den Ritus der Über-

ein Diener, der den \(\frac{1}{2}\)-Krug reicht.

reichung ganz bestimmter Fleischspeisen, des Ochsenschenkels und der Gans (oder Ente). Die Reliefs geben gerade diese beiden Zeremonien besonders häufig wieder: es wird ein Vorderschenkel von dem noch lebenden Tier<sup>1</sup> abgetrennt und dem am Opfertisch sitzenden Grabherrn gebracht, und auch in dem Aufmarsch der gabenbringenden Totenpriester nehmen die Träger der Ochsenschenkel meist einen besonderen Platz ein. Ebenso fehlt das Gänseopfer fast nie; dem Tier wird von dem Priester der Hals umgedreht und abgerissen oder abgeschnitten; siehe darüber Giza II S. 151. Nr. 94 der Speiseliste bezieht sich also auf diese Zeremonien. Es ist dabei freilich eine merkwürdige Unsicherheit festzustellen. eine Mal scheint mit stp.t nur die Rinderkeule gemeint zu sein, das andere Mal nur die Gans. Im Totengebet der  $Mrj\acute{s}j\acute{v}n\rlap/b$  III steht  $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll$ Opfer niedergelegt und das "Erlesene" ausgewählt werden". 'Idwt l. e. pl. XI und XVII treten Diener auf, die Oehsenschenkel tragen und Geflügel bringen, dem sie den Hals umdrehen; die Beischrift lautet | A | S | S | das doppelte Deutezeichen findet sich auch in der Speiseliste MMD 16 S. 216. In dem Verzeichnis der 'Idwt (pl. XVIII) steht als Nr. 94  $\bigcap$ in dem dazugehörigen unteren Rechteck ist ein Diener abgebildet, der eine gerupfte Gans auf einer Platte reicht; Murray, Saqqara Mastabas pl. VII steht bei dem Diener, der eine Gans bringt

(shp.t stp.t).

Wenn in den Maştabas des vorliegenden Bandes Nr. 94 nur die Rinderkeule als Deutezeichen erhält, so liegt das vielleicht daran, daß man, wie Kinjnjswt II zeigt, das Gänseopfer mit Nr. 90 (hnk.t) verbunden hat.

Nr. 95 tritt wie es scheint erst ganz spät in der Opferliste auf; es steht in keiner unmittelbaren Verbindung mit der Überreichung der Speisen, sondern begleitet sie nur, vorbereitend oder abschließend. Kairo 1491 und 1492 wird unter die Zeichengruppe, wie bei den einzelnen Gerichten des Verzeichnisses, schematisch ein Strich gezogen und darunter ein | gesetzt = ,,Verwischen der Fußspuren — einmal".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Giza I, 104 Anm. 2 und unten Rewr II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geflecktes Rind.

Bei der folgenden Gegenüberstellung der Zeremonien vor dem Speisetisch mit einzelnen Nummern der Opferliste sei daran erinnert, daß die Einfügung der Riten in das Verzeichnis erst verhältnismäßig spät erfolgte. Giza II 8, 79 wird gezeigt, daß beispielsweise bd bei Śśtthtp noch außerhalb, nahe der Figur des Grabherrn steht. Wenn ferner siebzehn Riten aufgezählt werden, so sei betont, daß die Darstellungen vor dem Opfertisch meist nur eine Auswahl enthalten, daß die früher auf der Scheintür wiedergegebenen Riten stark zurücktreten und gerade die neu auftretenden Zeremonien häufiger erscheinen. Im einzelnen entsprechen:

Figur 1  $\Rightarrow$  Nr. 11a u. 28 der Speiseliste: die Figuren 2-1  $\Rightarrow$  Nr. 1. 14 und 27:

Figur 6 = Nr. 91-92:

Figur 7 = Nr. 15;

Figur 9 = Nr. 2 und 13;

Figur 10 = Nr. 94 oder 90:

Figur 11 Nr. 94;

Figur 12 = Nr, 12;

Figur 17 = Nr. 95.

Zu den Figuren 13ff, vergleiche, daß htp dj njårt sowohl bei den "Rufenden" steht, wie auch oft zu Beginn oder am Ende der Speiseliste.

In späteren Gräbern treten hinter der Speiseliste noch weitere Angaben nach Nr. 88 oder 95

auf; sie enthalten meist Riten, die bei der feierlichen Speisung zu vollziehen waren, und bestätigen damit die oben gegebene Anffassung von der Entsprechung der Nummern mit bestimmten Angaben innerhalb der Speiseliste. Gunn. Teti Pyr. Cemet. I. S. 95 steht nach Nr. 93 (h.t. volhor): "Reinige Dich — setze Dich zum Mahle (Nr. 18) .... das Verwischen der Spuren (Nr. 95) — das Zerbrechen der roten Krüge — das Zuwenden (wolh) des Königsopfers (Nr. 17) — das Reinigen ( Leiß) — mw sit (Nr. 1) — sd.t. sutr (Nr. 2)—" Siehe auch ebenda S. 255. — In der Mastaba des

Kijhrpth steht zwischen inj.t-rd und wdb ih.t ein k r h n w eine Zeremonie, die

ich sonst nicht wiedergefunden habe und deren Bedeutung nicht ersichtlich ist: ihre Erwähnung zeigt, daß mit den in und nach der Opferliste aufgeführten Nummern die Riten bei der Speisung nicht erschöpft sind. So beweist auch die Darstellung auf der Westwand im Hofe des Kr (Boston Bull. XXIII, 26). daß man sieh nicht begnügte, die in Nr. 3—9 genannten Oele darzureichen, es fand auch eine symbolische Salbung statt; und nach Gardiner, Antefoker pl. 23 muß man annehmen, daß wenigstens bei dem Mahle an den Totenfesten ein Tanz aufgeführt wurde, wie bei dem Festgelage der Lebenden.

## G. DER TOTENDIENST UND DER KA.

## 1. VOM WESEN DES KA.

Wenn dieser Abschnitt vom Ka bandelt, so sei nicht erwartet, daß seine endgültige begriffliche Bestimmung gegeben wird oder daß alle scheinbaren und wirklichen Widersprüche geklärt werden, die sich hier in den Texten des Alten Reiches zeigen. Es sollen nur Einzelfragen besprochen werden, deren Lösung uns dem Verständnis des Ganzen ein wenig näher bringen mag. Die Schwierigkeit liegt zunächst darin, daß wir uns in eine ganz fremde Auffassung von der menschlichen Persönlichkeit einleben mussen. eine Auffassung, zu der wir den Schlussel noch nicht gefunden haben. Es scheint außerdem, daß die Vorstellungen bei den Ägyptern selbst nicht immer die gleichen blieben und daß die Entwicklung nicht nur unwesentliche Punkte betrifft.

Daß noch so starke Meinungsverschiedenheiten über das Wesen des Ka bestehen, ist trotzdem verwunderlich, da uns schon in den ältesten Texten eine Fülle von Belegen zur Verfügung steht. So sind uns gerade aus dem Alten Reich zahlreiche Eigenmamen erhalten, die Ka als einen ihrer Bestandteile aufweisen, und es erscheint auf den ersten Blick leicht, aus diesen Verbindungen Schlüsse auf seine Natur zu ziehen, aber allenthalben stellen sich Schwierigkeiten entgegen. Nehmen wir beispielsweise die Zusammensetzung von Adjektiven oder adjektivischen Verben mit Ka wie Wisker, Wreke, Wyreke, Spische.

Es geht nicht an, die Bezeichnungen einfach auf den Ka des Tragers des Namens zu beziehen, denn es mögen Kurznamen vorliegen; so neum sich auch Wirkw-Mift (Ranke,

mag auch in den übrigen Fällen der Name eines Gottes oder eines Königs zuzufügen sein; oft erscheint ja in den Inschriften nur der kürzere Rufname des Grabherrn. Bei 🏳 💹 macht Ranke auf  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  aufmerksam (ebenda 301, 14-15). Ebenso wäre - Nfc (319,19) oder § ♥ Nfc \ zu stellen. Jedenfalls ist auffällig, daß wir zu allen in Rede stehenden Namen Beispiele entweder mit zugefügtem Gottes- oder Königsnamen haben oder das gleiche adjektivische Verb statt mit Ka mit einem Gottes- oder Königsnamen verbunden sehen; z. B.  $W_i \check{s} - k_i$  (74,12) und  $W_i \check{s} - k_i - H^c / r^c$ (417,16); Wr-k: (81,26) und Wr-k:-Pth (82,1); Wśr-ki (86,12) und Wśr-ki- $R^{\epsilon}$ ; Špśś-ki (327,1) und  $Sp \acute{s} \acute{s} - R^{\epsilon}$ ; Dd.t - kr (412,19) und  $Dd-kr - R^{\epsilon}$ ;  $N/r-k_{2}$  (200,16) und  $N/r-k_{2}-R^{2}$ ,  $Mn-k_{2}$  (150,19), Mn-kvw (150,21) und Mn-kvw-R $\epsilon$ , Mn-kvw-Hr.

Namenwörterbuch 86, 13-14)1, Entsprechend

Der gleichen Erscheinung begegnen wir auch bei anderen Verbindungen mit Ka wie Nj-k:w (180,18) und Nj-k:w-?Inpw (180,19), Nj-k:w-Pth (180,20); zu Nb-k: (192,6) stelle man Nb-k:-R\*, zu 'Irw-k: (40,21) einen 'Irw-k:-Pth, 'Irw-k:-Ḥwfw; zu 'nḥ-m'-k: (64,4) ein 'nḥ-m'-R\* und 'nḥ-m'-Hr.

Es soll damit nicht gesagt sein, daß unbedingt und in jedem Falle in den Privatnamen dieser Art Aussagen über den Ka eines Gottes oder Königs vorliegen, aber in manchen Beispielen ist es so und für den Rest bleibt immerbin der Zweifel.

Das sollte mir veranschanlichen, wie spröde das Material ist und wie sieh das Anseinandergehen der Meinungen über das Wesen des Ka leicht erklärt. Er wird als Sehntzgeist, als Doppelwesen, als Lebenskraft, als Nahrung des Menschen bezeichnet. Eine neue Deutung wird von J. Spiegel, Die Idee vom Totengericht, S. 9, Anm. 3 gegeben: "Denn der Ka ist eben nicht der nachlebende Tote (das ist die Seele b:), sondern dürfte vielleicht eher als die zu unveränderlicher Dauer erhobene Ganzheit des Inhalts und Wesens seiner Persönlichkeit anzusehen sein." Wenn ich mich auch dieser Auffassung nicht anzuschließen vermag, so ist in ihr doch etwas enthalten, was für unsere Frage von besonderer Bedeutung sein kann. Es muß erörtert werden, inwieweit der Ka einen wesentlichen Teil oder eine notwendige Ergänzung der Persönlichkeit darstellt. Sollte sie als deren Vollendung gefaßt werden, so kann das freilich nur so gemeint sein, daß die "Ganzheit des Inhalts und Wesens" nicht der Ka selbst ist, sondern daß sie sich aus der endgültigen Verbindung des Menschen mit dem Ka ergibt, die im Jenseits erfolgt. Der Ka trägt also nur zur Vollendung der Persönlichkeit bei.

Diese abweichende Auffassung ergibt sich aus zahlreichen Stellen, insbesondere der Pyramidentexte. Aus den Grabinschriften stammt der Ausdruck für den Verstorbenen 

"Der zu seinem Ka geeilt ist" (Sethe, Urk. I, 50 Z. 15); 'Isj-n-kij wird Urk. I, 71 direkt für "sterben" oder "begraben werden" gebraucht:

"Der ist ein Geehrter des großen Gottes, einer, der zu seinem Ka eilt in sehr hohem Alter"; hier steht der Ausdruck für das übliche

Gottes, einer, der zu seinem Ka eit in sehr hohem Alter"; hier steht der Ausdruck für das übliche krstw-f.¹ An anderen Stellen bedeutet er soviel wie der "Heimgegangene". Daß darin zugleich auch der Ausdruck einer bestimmten Weihe und Würde enthalten ist, ergibt sich aus dem Umstand, daß anch die anderen Bezeiehnungen für den Verstorbenen ähnlich abgestimmt sind: "Der Verklärte", "der Ehrwürdige Verklärte", später "der Gereehtfertigte."

In den Pyramidentexten begegnen wir den isj-n-ki in gleicher Verwendung insbesondere von den Göttern, die von der Erde zum Himmel eingegangen sind; Pyr. 1165: "Du durchfährst den Himmel und verweilst im Speisefeld himmel und verweilst im Speisefeld wir unter den Göttern, die zu ihren Kas geeilt sind"; vergleiche 948: "Zn Re dem Ort der Götter, die zu ihren Kas geeilt sind". Pyr. 598 e findet sich als Parallele zu isj-n-ke der Götter, wie Pyr. 826

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Um unnötige Stellennachweise zu vermeiden, wird einfach auf Rankes Namenwörterbuch verwiesen.

Hat der Verstorbene seinen Ka erreicht, so bleibt er mit ihm in enger und ewiger Vereini-

Die Verbindung mit dem Ka verbürgt das glückliche Leben im Jenseits; Pyr. 907/8 "Der Himmel steht *Pjpj* offen, er hat das Leopardenfell angelegt und hält das *imś-*Zepter in seiner

Wenn daher Ka sinnbildlich verwendet wird, so ist es in erster Linie als Spender und Erhalter des Lebens. Pyr. 1623 wird Geb augeredet:

Ka gefunden hat.

Ka aller Gotter, du hast sie gebracht, ernahrst sie und erhaltst sie am Leben, erhalte auch den N, am Leben!" Pyr, 1652f: "O Atum....., du hast ausgespieen den  $\tilde{S}w$  und ausgespiekt die Tfn.t, du legtest deinen Arm um sie als die Arme des Ka. und dein Ka war in ihnen. O Atum, so lege deinen Arm um N, um diesen Bau, um diese

Pyramide wie die Arme des Ka, und dein Ka sei in ihr so, daß sie dauert für alle Ewigkeit."

Wird nun durch die Vereinigung mit dem Ka das volle Leben im Jenseits gewonnen, so ist es nicht so, daß der Ka mit dem Verstorbenen verschmilzt oder daß er nun dessen Persönlichkeit in ihrer Vollendung darstellt. Er führt auch nach der endgültigen Verbindung mit dem Toten ein getrenntes Dasein. Das kann nicht sinnfälliger zum Ausdruck kommen, als in einigen Sprüchen der Pyramidentexte, die von dem Genuß des Totenopfers handeln; da soll sich der Tote vor der Mahlzeit die Hände wasehen und ebenso sein Ka, dann soll er sich niedersetzen und desgleichen sein Ka, soll vom Brot essen und mit ihm sein Ka. Es er jänzen sich dabei die beiden Sprüche U+4-18 mod + albert So So ist es auch nicht bloß ein Wechsel im Ausdruck oder eine Badal-Form, wenn es Pyr. 161 heißt So hat er kein Brot und sein Ka hat kein Brot." Wenn der Verstorbene seinen Ka erreicht hat, so wandert er von jetzt nnd "N. lebt mit seinem Ka" (Pyr. 908).

Wie auch immer das Verhältnis zwischen dem Ka und dem Menschen gedacht sein mag, er ist im Diesseits noch von ihm getrennt und erst im Jenseits findet die wirkliche Vereinigung statt Im Königsritual deuten manche Stellen darauf hin, daß der Tote seinen Ka im Himmel findet: "Es eilt wer da eilt zu seinem Ka, es eilt N. zu seinem Ka, zum Himmel" (Pyr. 1431); und natürlich auch bei den "Göttern, die zu ihren Kasgegangen sind." Nach anderen Stellen wird der Ka des Königs zum Himmel erhoben: "Wenn du leben willst,... so verschließe nicht die Tore des Himmels, . . , ehe du den Ka dieses N. zum Himmel genommen hast" (Pyr. 815); "Erhebt den Ka des N. zum Gott, bringt ihn zu dem Rwrwtj, laßt ihn aufsteigen zu Atum" (Pyr. 2081). Daneben

 $<sup>^{\</sup>rm I})=$ ,,wenn irgend em Edender zu seinem Ka<br/> eilt, so eilt P. zu seinem Ka $\sigma$ 

 $<sup>^1</sup>$  Dasselbe gilt von den Versen; "Rem ist N. und rem sem Ka" (Pyr. 683); "Jubelt dem N. zu, jubelt semem Ka zu" (Pyr. 354, 356, 701).

aber zeigt sich die Auffassung, daß der Ka mit dem Verstorbenen in dessen Grab weilt: "Diese Pyramide und dieser Tempel für *Pjpj* und für seinen Ka." (Pvr. 1277).

In den Inschriften der Mastabas ist bisher nur diese letzte Vorstellung belegt, hauptsächlich in zwei Formeln des Totengebets, alle aus dem späten Alten Reich. In der ersten wird dem Toten gewünscht, "daß der Westen ihm seinen Arm entgegenstrecke und daß er gefolgt wird (šmś-tw-f) von seinen Kas" ('Itj. Vorbericht 1914. S. 24). "That he may walk upon the good roads, that he may be followed by his kas, received by the great god" ('Idw, Boston Bulletin XXXII, 11).

Vergl. (M. M F 2 S. 433). Für eine weitere Formel (M. M F 2 S. 433). Für eine weitere siehe Gunn, Teti Pyr. ('em. S. 122; er nimmt eine Ableitung von der šmś-tw-f-Formel an. — Kairo 1808 (Sargbrett) findet sich die bemerkenswerte Variante:

In der zweiten Formel soll der Verstorbene bei seinem Begräbnis wie von seinen Ahnen so auch von seinen Kas erwartet und geleitet werden: "Daß er hinaufsteige zur Bergeshöhe der Nekropole, "daß seine Hand gefaßt werde von seinen Vätern und von seinen Kas" (Urk. 1. 189, ähnlich Tym'nh ebenda 190).

Auf dieser Auffassung allein fußt auch die Benennung des Grabes oder eines bestimmten Teils desselben, worüber im folgenden gehandelt wird.

#### 2. DER KA UND DAS GRAB.

Seit vielen Jahren wird immer wieder die Bedeutung erörtert, die der Ka für das Grab und den Totendienst hat, insbesondere ob "das Haus des Ka" die Maştaba bedeutet oder die Statuenkammer. Neue Inschriften und neue Erkenntnisse gestatten uns heute, die Frage mit mehr Aus-

sicht auf eine befriedigende Lösung zu behandeln. Aus der untrennbaren Verbindung, in der der Verstorbene mit seinem Ka lebt und ans der Vorstellung, daß der Ka gleichfalls des Opfers bedarf, ergibt sich von vornherein, daß alles, was für den Grabherrn erbaut und gestiftet wird, zugleich auch für dessen Ka bestimmt ist, daß die Mastaba auch den Ka beherbergt, daß die Riten und Opfer auch ihm gelten. Dadurch, daß der Ka den Verstorbenen am Leben erhält und ihm ein glückliches Dasein im Jenseits verbürgt, tritt er so stark in den Vordergrund, daß man oft ihn allein da nennt, wo in Wirklichkeit der mit seinem Ka verbundene Tote gemeint ist. So heißt der Totenpriester (1) ".Diener des Ka", wiewohl ihm im allgemeinen der Dienst für den Grabherru obliegt und nicht besonders für dessen Ka. In der gleichen Linie liegt es, wenn die Maștaba das Haus' oder Schloß des Ka' genannt wird; es lassen sich dafür einige entscheidende Beispiele anführen, so Cat. des Monuments I. 177: W A RAMINES ARELINE Eine andere überzeugende Stelle führt Moret, Comptes rendus 1914, S. 538

an:,,Diese Ka-Diener sollen ihren Dienst tun....
und sie sollen nicht herumlungern im Ka-Haus."
Ferner Missions V. Aba, Pl. 6 A Museum
und Berl. Museum

13272 (Mittleres Reich): "Ich fand das des Fürsten Nhther verfallen, seine Mauern in Trümmern, seine Statuen zerbrochen."

Aber es ist nicht so, daß Hw.t-kr nun ausschließlich für den Grabbau, die Mastaba verwendet wird. Wir scheiden zunächst ein anderes dars, bei dem  $\hbar w.t$  nicht die Bedeutung Haus oder Schloß, sondern Gutshof hat; siehe oben S. 97. Hw.t-kr heißt hier "das für den Ka ge-

 $<sup>^{1}</sup>$  In beiden Formeln wird immer der Plural  $k\imath\text{-}w$  gebraucht,

stiftete Gut", das ist die Ezbe, deren Ertrag für den Totendienst bestimmt ist. So führen manche der Einzelgüter den Namen Hw.t-k: (siehe oben S. 81), andererseits werden alle Stiftungsgüter so

Ka-Höfen der Totenstiftung."

Es heißen hw.t-kz dann aber auch die Tempelkapellen, in denen Statuen der Verstorbenen aufgestellt waren. Wie weit die Sitte zurückreicht, sieh außer dem Grab auch Opferstellen in den Heiligtümern zu sichern, wissen wir nicht.1) Es waren zuerst die Könige des Alten Reiches, die neben dem Totentempel ihrer Pyramide einen Statuenkult auch in den Tempeln des Landes besaßen. Sie bedachten auch diese Kapellen mit besonderen Stiftungen, aus deren Erträgnissen die Opfer geliefert wurden. Später haben auch Mitglieder der königlichen Familie und hohe Beamte ihre Totenkapellen in verschiedenen Heiligtümern. So wissen wir, daß Df:j-H'pj eine Statue im Tempel des Anubis aufstellen ließ, für die er bestimmte Opfer festsetzte; sie war dem Ka-Priester in Obhut gegeben: (Griffith, The inscriptions of Siut, Pl. 6).

 Vergl, S. Hassan Excay, H. Fig. 135; ..., alleguten Dinge mogen thin geoptert werden..., in sement Grabe und an jedem Ort an dem (ilim) em Totenopfer dangebracht wird.<sup>a</sup> "Alle deine Statuen, alle deine Opfersteine und alle deine Ka-Kapellen, die sich in irgend einem Tempel oder in irgend einem Heiligtum befünden" (Urk. I, 304 5).

Der Totendienst wurde im Grab vor der Scheintür vollzogen, durch die der Verstorbene aus seiner unterirdischen Kammer zum Diesseits treten sollte. Zu gleicher Zeit war aber ein besonderer Dienst auch für die Statuen eingerichtet, vor allem, wenn sie eine eigene Kammer oder gar einen eigenen Bau besaßen; siehe Sšmntr IV. Vorbericht 1929, S. 112 und die dort in der Anmerkung gegebenen Belege. Es war die Aufstellung der Standbilder aber nicht an das Grab gebunden und ihre Unterbringung in den Tempeln hatte einerseits den Vorteil, daß sie den Verstorbenen in die Nähe der Götter brachte, die in dem Heiligtum wohnten, andererseits wurde der Statuenkult dadurch in den Tempeldienst eingegliedert, dessen Stetigkeit verbürgt war.

Durch die Statue war der Verstorbene in der Kapelle gegenwärtig; auf welche Weise aber? Sein Leichnam war im Grab geborgen, sein Bakehrte immer wieder zum Körper zurück. So muß es eben der Ka sein, der dem Bild des Verstorbenen Leben verleiht, und der Raum, in dem die Statue steht, ist daher das "Haus des Ka". Aber selbst wenn wir die Anwesenheit des Toten im Rundbild anders erklären wollten¹, so gilt doch immer, daß der Ka bei ihm gegenwärtig sein muß und daß es dem Ka in erster Linie zu verdanken ist, wenn eine wirkliche und dauernde Belebung eintritt; denn, wer ins Jenseits gegangen ist, lebt nur vollkommen, so lange er mit seinem Ka vereint bleibt.

Wenn aber die Statuenkammer in den Tempeln hw.t-k: genannt wird, so ergäbe sich diese Bezeichnung entsprechend auch für den Serdåb-Bau. Aber gerade hier waren die Meinungen sehr geteilt. Steindorff bestreitet in seinem Aufsatz Ä. Z. 48, S. 452 den näheren Zusammenhang zwischen dem Ka und der Statue und nimmt hwt.-k: nur als Bezeichnung des Grabes im allgemeinen an. Maspero hatte dagegen mehrfach gerade deu Serdåb als "maison du Ka" bezeichnet, wie Études de mythologie et d'archéologie S. 77. Mennon, Bd. VI. S. 425f. Da fanden wir 1913 in der Mastaba des R\*ur I als Fries über dem vom

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wir wissen, daß in spateren Zeiten die Statuen und Wandbilder der Tempel von dem Ba des Gottes besecht werden, aber für die frühere Epoche besitzen wir keine genügenden Anhalte.

Grab getrennten Statuenbau eine Inschrift, die diesen Anbau klar als 🖟 💆 bezeichnet. Die einzelnen Blöcke waren hinunter gefallen, aber es konnte kein Zweifel an ihrer ursprünglichen Lage sein und ebensowenig an der Bedeutung des Textes. Im Vorbericht 1913, S. 13 wurde das Ergebnis des Fundes zusammengefaßt: "Die Inschrift an der Maştaba des Rawêr wird die Frage wesentlich fördern und gibt der Auffassung Masperos, was die Beurteilung des Verhältnisses zwischen Ka und Statuen angeht entschieden recht. Hier haben wir, was Steindorff... forderte und bisher nicht finden konnte. Klar und deutlich ist hier die Statuenkammer als Haus des Ka bezeichnet, nicht das ganze Grab und nicht die Opferkammer mit den Scheintüren. Damit ist die enge Beziehung zwischen Ka und den Statuen unbedingt gegeben."

Aber diese Feststellung sollte nicht lange unwidersprochen bleiben. Im folgenden Jahre veröffentlichte A. Moret in der Ä. Z. 52, S. 88f. einen Anfsatz 'Serdab et maison du Ka', in dem er zu der Inschrift Stellung nimmt: "J'ai examiné cet hiver au Musée du Caire les pierres de l'inscription; le texte est gravé en superbes caractères. J'ai constaté qu'avant les titres et noms de R'wr on ponvait lire un groupe de signes que M. Junker n'avait pas signalé:

L'ensemble signifie "Les deux yeux du het-ke de R'wr"..... En résumé, le serdab de R'-ur se nomme 'irtj; il fait partie d'un ensemble appelé het-ke. On ne saurait donc tirer de ce tombeau aucune preuve que la chambre aux statues, ou serdab, soit spécialement la "maison du Ka."

Bald darauf befaßte sich A. Błackman im Journal III, S. 250f. mit der Inschrift. Er bezieht sie nicht auf den Statuenbau selbst, sondern auf den Schlitz, der in der Mitte der Wand, freilich drei Steinlager tiefer augebracht ist. Seine Untersuchungen faßt er am Schluß so zusammen: "Thus we now know definitely that the Egyptian name for the serdab, anyhow in the VIth Dynasty was pr-twt..statuc-house", and, at the same time, we have good reasons for believing a) that the squint was called the "cycs of the ka-house", and b) that ka-house was a term for the chamber or group of chambers, forming the tomb-chapel."

Die Aufgabe, mich mit diesen Einwendungen auseinanderzusetzen, ist sehr leicht; denn die existieren überhaupt nicht. Es entbehrt nicht ganz der Komik, daß zwei durchaus methodische Abhandlungen über eine nicht vorhandene Zeichengruppe verfaßt wurden. Es sei aber gleich hinzugefügt, daß sie durchaus nicht umsonst geschrieben sind, da sie auch andere Punkte berühren und für unsere Frage wertvolle Beiträge liefern.

Es verhält sich so, daß die Blöcke wegen der Bedeutung der Inschrift bei der Teilung von der Ägyptischen Altertumsverwaltung dem Museum in Kairo zugewiesen wurden. Hier hat sie Moret besichtigt und glaubte, die oben von ihm angegebene Zeichengruppe zu sehen. Die einzelnen Steine wurden später von der Museumsverwaltung zusammengesetzt und an der Südwand des vor der Bibliothek gelegenen Raumes angebracht. Dabei erschienen aber die 🚓 micht am Anfang der Inschrift, und man sagte mir, daß ein Irrtum Morets vorliege. Es war mir aber nicht klar, wie er zustande gekommen war. Um völlig sicher zu gehen, bat ich Dr. Naumann, nochmals die genauen Maße des Serdâb-Baues zu nehmen, die einzelnen Stücke des Frieses zu vermessen und auf ihre Zusammengehörigkeit nachzuprüfen. Er hat die beiliegende Rekonstruktion entworfen und das Ergebnis seiner eingehenden Untersuchungen folgendermaßen zusammengefaßt.

"Der Inschriftfries besteht aus vier Blöcken von insgesamt 5,5 m Länge und 0,5 m Höhe. Die Blöcke 1, 2 und 4 sind vollständig erhalten, der Block 3 jedoch ist in zwei Teile zerbrochen. Der Block 4 hat an seinem rechten Ende eine Einklinkung von 6 cm Breite und 27 cm Höhe, welche es ermöglicht die ursprüngliche Lage des Frieses genau und einwandfrei zu bestimmen. Ergänzt man über der obersten erhaltenen Schieht der Mastaba zwei weitere Schichten mit der gleichen Steinhöhe von 39 cm, so überragt die Oberkante der zweiten Schicht die letzte Schicht des Querbaues, von der nur zwei Steine am rechten und linken Ende in situ erhalten sind, um 27 cm, um denselben Betrag also, den die Einklinkung am Block 4 aufweist. Der Block 4 schloß also unmittelbar an die in jeder Schieht um 6 cm zurückspringende Mastabawand an und der Fries bildete die Schicht über den beiden einzelnen Steinen der jetzt obersten Schicht des Querbaus, also die dritte Schicht über dem Fenstersehlitz.

Der Block 3, der in zwei Teile gebrochen und an der Oberscite stark beschädigt ist, weist



Abb. 11. Das "Haus des Ka" in der Anlage des Reer I.

trotzdem seine ganze ursprüngliche Länge auf. Nach dem vorderen Rand der Bruchfläche zu sind einige Splitter des rechten Blockes weggeplatzt, so daß die Blöcke nur noch auf eine ganz kleine Strecke von 3 cm Bruch an Bruch passen. Da jedoch das Zeichen berühe von dem einen Bruchstück auf das andere übergreift und die Breite des Zeichens bekannt ist, kann die Zusammengehörigkeit der Bruchstücke und ihr Abstand zueinander nicht bezweifelt werden. Die

Beschädigung des Stückes scheint durch Einwirkung von Hitze entstanden zu sein; dies zeigt sich einmal darin, daß der Bruch nicht einfach durch das Stück geht, sondern kleinere Stücke von der Bruchfläche abgesprengt worden sind, und dann durch die Veränderung der Oberfläche der beiden Blöcke, die rechts und links vom Bruch in dünnen Schichten abblättert. Hierdurch sind die Schriftzeichen unklar geworden, jedoch mit Sicherheit lesbar bis auf das oberste Zeichen der rechten Gruppe des linken Blockes. Dieses Zeichen deutet Moret als Augenpaar, Eine genaue Untersuchung zeigt jedoch, daß es sich nicht um zwei Eintiefungen handelt, sondern nur um eine durchgehende in einer Länge von 27 cm, d. h. der gleichen Länge, die auch das darunter befindliche Zeichen www besitzt. Die bogenförmige Vertiefung, die allenfalls von einem Auge stammen könnte, befindet sich genau in der Mitte des Zeichens, man wird in ihm daher am ehesten eine Buchrolle mit ihrem Verschluß erkennen können. Die senkrechte Linie rechts von der Gruppe, die Moret für die Einrahmung der Insehrift hält, ge-

hört zweifellos zu dem Zeichen  $\{\beta_i\}$ , wie schon oben erwähnt wurde" (R. N.).

Es bleibt in der Tat keine andere Erklärungsmöglichkeit für das Verschen Morets. Es kommt nach dem Vergleich seiner oben wiedergegebenen Gruppe mit dem Text auf nebenstehender Abbildung nur die Stelle in der Mitte des Inschriftbandes in Frage. Es ist damit erwiesen. daß 1. das Zeichen auch wenn es 🙈 gelesen würde, nicht an den Anfang der Inschrift gehört,

sondern mitten zwischen Titeln steht, so daß es sich überhaupt nicht auf den Bau beziehen kann; 2. daß, wenn wirklich ein & Auf irgend einem Steinblock gestanden hätte, dieser Block nicht zum Fries gehörte, da die Masse der Inschrift mit den des Baues genau übereinstimmen. Aber es ist zweifellos, daß Moret den fraglichen Block meint und ebenso sicher ist, daß das verwitterte Zeichen nicht so zu lesen ist, wie er annimmt. Die erhaltenen Konturen passen durchaus nicht dazu. Man vergleiche auch die Zeichnung auf Abb. 14 und die Photographie auf Tafel XIII. Dabei

verschlägt es nichts, daß die Schreibung ungewöhnlich ist und daß wir den Titel in dieser Form in den Grabinschriften nicht nachweisen

Form in den Grabinschriften nicht nachweisen können, da die ganze Kammer mit ihren Reliefs verschwunden ist. Vielleicht ist sk-md.t.nj.t.njśwtzu lesen; man vergleiche auch das unerklärte

MM H 15, S. 455. Wie dem auch

immer sei, es ist jedenfalls der ganzen Erörterung über die Augen des hw.t-k: der Grund entzogen und die Friesinschrift beweist, daß der Bau, in dem die Statuen untergebracht sind, das Ka-Haus des R'wr genannt wird. Nach den vorangehenden Darlegungen darf man aber durchaus nicht schließen, daß hw.t-k: überhaupt nur den Serdab bezeichnet, es ist auch ein Name für das Grab neben is und h.t. Aber da von allen Teilen des Grabes nur das Statuenhaus besonders auch hw.t-k: genannt wird, ebenso wie die Statuenkapellen in den Tempeln, müssen wir folgern, daß ein besonderer Zusammenhang zwischen dem Ka und den Statuen besteht.

¹ Die → won denen Moret und Blackman sprechen, hoffe ich an anderer Stelle behandeln zu können; es sei hier nur vorweg genommen, daß sie ptr zu lesen sind und etwa "Ausguck" bedeuten, nicht ein Fenster, sondern ein Gebäude oder ein Gebäudeteil mit Tür und Fenster. H. Grapow macht mich auf das Vorkommen in den Pyramidentexten aufmerksam; dort steht z. B. 1203; "Geöffnet sind die Türen des ptr

# II. DIE BESCHREIBUNG DER EINZELNEN MASTABAS.

# A. DIE MASTABA DES Kij.

(Abb. 12-18 und Taf. VII-VIII.)

#### 1. ALLGEMEINES.

Als im Winter 1913/14 die großen Anlagen der 4. Dynastie freigelegt wurden, zeigte es sieh, daß die erste der Ost-West-Straßen in der Höhe der Reihe VI, (Giza I, Abb. 7) verbaut war. Eine Grabanlage füllte den ganzen Raum zwischen der nördlichen Schmalseite der Maştaba der Prinzessin 'Isbtjt und der südlichen Stirnwand der Maştaba VIn aus. Diese vollständige Sperrung der Straße mußte den Verkehr auf dem Friedhof stark behindern, denn die westlicher gelegenen Gräber der beiden ersten Reihen waren nur auf einem Umwege zu erreichen.

Es seheint das für die zeitliche Auslegung des Grabes durchaus wesentlich. Die Mastabas der 4. Dynastie waren nach einem bestimmten Plan in regelmäßigen Reihen angelegt. Diese Anordnung, unter Cheops begonnen, wurde von seinen Nachfolgern streng eingehalten. Es ist daher undenkbar, daß zu gleicher Zeit ein Bau aufgeführt wurde, der die Klarheit des Planes empfindlich störte. Das um so mehr, als es sich nicht um das Grab einer hochgestellten Persönlichkeit handelte. Mitglieder der königliehen Familie mochten eher die Erlanbuis erhalten, ihre Mastabas umzugestalten und ihnen eine Form zu geben, die von der vorgeschenen abwich, oder den Bau so auszudehnen, daß die Straßenanlagen ihre Regelmäßigkeit einbüßten, so bei Hmiwuw, dem Onkel des Cheops und bei 'Iwnw, (Giza I, Abb. 7 u. 29) und im Osten der großen Pyramide bei einigen Söhnen des Königs. Kij aber war bloß ein mittlerer Beamter, dem solche Vorrechte gewiß nicht gewährt worden waren. In entspreehenden Fallen wurden solche kleine Anlagen außerhalb der großen Grabreihen angelegt; so baute sich Whmki, der Hausverwalter des Prinzen Kinjnjäut seine Mastaba auf dem freien Platz zwischen dem südlichen und dem nördlichen Friedhof, an die nördliche Schmalseite einer der großen Anlagen angelehnt, so daß weder das Bild der Straßen gestört, noch der Zugang zu den Nachbarmastabas gehindert wurde.

Man darf auch nicht einwenden, daß ein ganz besonderer Grund für die Anlage des Grabes an dieser Stelle vorlag: Kij war Totenpriester der Prinzessin 'Isbtjt und auch seine Frau und alle seine Kinder hatten Stiftungen aus ihrem "Wakf" inne. Es war daher naheliegend, daß er seine Mastaba in der Nähe des Grabes der Stifterin anlegte, zumal dann später seine Kinder den Totendienst für die Prinzessin und für ihn selbst leicht verbinden konnten. Das Verhältnis zwischen Totenpriester und Stifter seheint in unserem Falle noch besonders eng gewesen zu sein. da Kij die Kapelle der Prinzessin erneuern oder erweitern ließ (s. unten). Wir begegnen übrigens in Giza mehreren Fällen, in denen die Ka-Diener sich ihr Grab in der Nähe der Mastaba ihres Stifters errichten ließen. So liegen auf dem Abschnitt der Ägyptischen Universität in der Nähe der Königinnen H'mrrnbtj und Hntkrwk die Anlagen ihrer Totenpriester, ähnlich im Falle einer der Töchter des Chephren, deren Mastaba südlich des größen Aufweges liegt.

Aber diese Zusammenhänge hätten nicht genügt, eine solche Ausnahme für die Anlage eines Grabes außerhalb des Straßennetzes zu gestatten, als der Friedhof noch ausschließlich für die Prinzen und Fursten bestimmt war. Die vollkommene Schließung eines Weges war nur möglich zu einer Zeit, in der mit dem Wechsel der Residenz auch der Staatsfriedhof verlegt wurde und

in Giza fast nur mehr die Nachkommen der dort bestatteten Großen des Reiches, bestimmte Beamtengeschlechter und Nekropolenangestellte sich Gräber erbauten. Dabei dürfen wir nicht nahe an die 4. Dynastie heranrücken, denn in der ersten Zeit nach deren Ablauf wirkt die Ordnung des ursprünglichen Planes noch nach. Es wird daher eher die Mitte der 5. Dynastie als zeitliche Ansetzung für das Grab des Kij in Frage kommen.

In die gleiche Zeit weisen auch einige weitere Umstände. So gilt es in der 4. Dynastie als Regel, daß die Mastaba mit Tura-Kalkstein ummantelt. oder wenigstens die Kultkammer innen mit dem besten Stein verkleidet wurde. Bei Kij dagegen ist die Frontmauer aus kleinen Würfeln lokalen Kalksteines erbaut, die Rückwände sogar aus Ziegeln, und in der Kultkammer wechseln gute Turablöcke mit solchen aus schlechterem Material mit zahlreichen Muscheleinschlüssen.

Aus den Darstellungen im Kultraum an sich sind Schlüsse für die zeitliche Einreihung nicht zu ziehen, aber die Behandlung einzelner Szenen und der Umstand, daß auf der Südwand die Speiseliste in ihrer späteren endgültigen Fassung erscheint, verbieten es, über die Mitte der 5. Dynastie hinaufzugehen.

#### 2. DIE BESCHREIBUNG.

#### a) Der Oberbau.

Die Anlage läßt sich nicht in einen der gewohnten Maştabatypen einreihen, da ihre Gestalt durch den vorhandenen Raum bedingt war. Es mußte sich beispielsweise von vornherein das übliche Länge-Breiteverhältnis verschieben, da die Entfernung zwischen der Mastaba der 'Isbijt und VI n nur rund 7 m betrug. Die Anlage erhielt dadurch eine gedrungene Form (7,38 > 8,75). Die erhaltene Höhe 3.50 m ist nicht die ursprüngliche, es fehlen noch rund 80 cm. Das ergibt sich zunächst aus der Bedachung der Kultkammer. Die Deekplatten ragen mit der Oberseite etwa 60 cm über das Mauerwerk der Vorderseite, über ihnen muß aber noch eine Abschlußschicht gelegen haben. Ferner ist die Mauer, die die Ostseite des Nordwestschachtes fortsetzt, 50 cm über die oberste Steinlage der Front erhalten. Fügen wir die 80 em zu den erhaltenen 3,50 cm, so schloß das Dach der Mastaba mit der Oberseite der Nachbaranlagen ab. Das Bild war also von dem heutigen ganz verschieden, bei dem K:j zwischen VI s und VI n einen Sattel bildet. Eine gerade Oberkante lief ursprünglich 55 m weit von der Südecke der  $^{2}I:btjt$  bis zum Nordende von VI n.

Als Süd- und Nordwand wurden die Stirnwände von VI s und VI n benützt. Da diese geneigt sind, mußte sich der Zwischenbau Kjj's nach oben erweitern; der Längenunterschied zwischen der Grundlinie und dem oberen Abschluß beträgt rund 2 m. Er müßte an sich noch bedeutender sein, aber man hatte, um Raum zu gewinnen, die unterste Lage der schrägen Blöcke von VI n senkrecht abgearbeitet; bei VI s ('Isbtjt') war die nördliche Schmalwand mit Turakalkstein verkleidet. Die Ummantelung war aber nie vollendet worden und wies, als Kij seinen Bau begann, nur drei Lagen auf. Die Bossen waren noch nicht ganz abgearbeitet. In die Quadern wurden die unteren Sehichten der Frontmauer verzahnt und griffen dann auf die Oberfläche der letzten Schicht über. Für die drei unteren Lagen der Vorderseite benutzte man größere Blöcke von ungleicher Mächtigkeit. Die größten Maße betrugen bei der ersten Sehieht 80 cm. bei der zweiten 60, bei der dritten 40 cm. Weiter hinauf aber kamen nur mehr kleinere Würfel in Verwendung, die Maße nehmen allmählich ab, die vierte Reihe ist 30, die fünfte 25 cm stark, die restlichen Schiehten sind rund 20 cm breit. Der Neigungswinkel der Wand ist ganz geringfügig, sie wirkt fast senkrecht. Die Rückwand der Mastaba wird durch eine Ziegelmauer gebildet. In Verwendung kamen hellgelbe und schwarze Ziegel; eine feste Regel für den Wechsel des Materials besteht nicht. Die dunklen Ziegel bestehen aus Nilschlamm, dem Häcksel beigemischt ist, die hellen aus Lehm, der mit Sand und Kieseln durchsetzt ist. Die Steine sind in groben Nilschlamm gebettet, in den man wie heutzutage auch Kiesel und Scherben gepreßt hat.

Die Mauer beginnt nicht mit der Westlinie der Nachbarmaştabas VIs und VIn, von der Unterkante der letzteren ist sie 90 em entfernt. Der Grund für diese Rücksetzung ist einleuchtend: Die Rückwand der Maştaba des Kij ist senkrecht, während die auschließenden Anlagen geböschte Außenseiten haben. Hätte die Ziegelmauer auf der gleichen Linie begonnen, so wäre ihr Oberteil nach Westen vorgestanden. Da die Dachkante von VIn um rund 30 cm westlicher liegt, als die der Isbijt-Maştaba, mußte letztere für den Abstand von der Grundlinie maßgebend sein.



Abb. 12. Die Maştaba des Kij, Grundriß und Ansichten.

Am Nordende, dicht gegen die Südostecke von Mastaba VIn gebaut, befindet sich der Eingang zur Kultkammer. Die Mauer springt auf einer Breite von 1,70 m gegen die Front um 30 cm zurück. Die Pfosten werden aus mehreren Blöcken gebildet, selbst der Architrav zeigt am Nordende eine Anstückelung. Auf ihm befindet sich eine 65 cm hohe Lage geglätteter Blöcke, darüber zeigt das Mauerwerk wieder die kleinen rauhen Würfel der übrigen Wand.

Die Pfosten sind in vier Lagen von Blöcken gebaut, die sich nicht entsprechen. Für den Nordpfosten sind zum Teil die Blöcke der Mastaba VIn entsprechend abgearbeitet. Die Ecke des Südpfostens ist zweimal durch Flicksteine ausgebessert, die in eine sauber ausgeführte Vertiefung gesetzt und mit feinem Mörtel gebunden wurden.

Was das verwendete Material betrifft, so hat man den Eindruck, daß nicht genügend gute Steine zur Verfügung standen, auch nicht in den erforderlichen Maßen und daß man sieh schlecht und recht behelfen mußte. So zeigt beispielsweise der Südpfosten unten Nummulit, oben Turastein; in einen Nummulitblock ist ein Flickstein aus bestem Kalkstein eingesetzt. Bei dem nördlichen Pfosten sind die Quadern schlecht auf Fug geschnitten. Die Ritzen, bis zu 1 cm breit, wurden mit einem blaßrosa Mörtel verschmiert. in den dann auch Teile der Hieroglyphen geschnitten sind. Der Mörtel ist stark rieselig, auch sind Nachweise von gemahlenen Tonscherben vorhanden. Die Türrolle, der Architray, sowie die über ihm liegende Schicht bestehen aus Tura-Kalkstein. Die Decke und der Rollbalken weisen Spuren eines dunkehroten Anstriches auf.

Der Eingang mündet in einen 110 cm breiten Rücksprung der östlichen Kammerwand, so daß an beiden Seiten Raum für die Angel und den Anschlag der Holztür bleibt. Oben an der Nordosteeke sieht man noch, wie der harte Stein mit dem Zapfenloch eingesetzt war (vergl. Gîza II Abb. 4); in dem Deckbalken des Rücksprunges ist eine Vertiefung mit dem Schnitt eines umgekehrten Paralleltrapezes ausgehauen, das heißt, die Längsseiten (40 cm) und die Schmalseiten (22 cm) verbreitern sich nach oben. An der Unterseite steht nördlich noch das Flickstück, das nach Einsetzen des durchlochten Zapfensteines. untergeschoben wurde. Über der Lochung war der Deckbalken selbst noch ein wenig ausgehöhlt, der Durchmesser dieses Zapfenlochendes beträgt 8 cm.

Im Innern der Kammer sehen wir das gleiche Bild des unzureichenden Materials. Es sind drei verschiedene Steinsorten vertreten: Der Sockel besteht unten zum größten Teil aus Nummulit, auf der Ostwand finden sich auch Blöcke aus einem härteren Kalkstein mit groben Muscheleinschlüssen. In der zweiten Lage wurde meist feinerer Kalkstein verwendet. Für den oberen Teil der Wände, der Darstellungen und Inschriften trägt, benützte man als Verkleidung Turaplatten, nur an einigen Stellen Nummulit: in der oberen rechten und unteren linken Ecke der Nordwand, im unteren Teil der Südwand und über der nördlichen Scheintür. Der Unterschied wirkt sich deutlich in der Erhaltung aus. Die feinen Tura-Blöcke zeigen nicht die geringste Veränderung, während bei den gewöhnlicheren Platten die Oberfläche rauh und bröselig geworden war; der Stein hat offenbar unter Einwirkung der atmosphärischen Luft zu arbeiten begonnen. Die Scheintüren der Mastabas sind gewöhnlich ein Wertmesser für die beim Bau aufgewendete Sorgfalt und für die Besitzverhältnisse des Grabinhabers. In reichen Anlagen sind sie meist aus einem einzigen Block des besten Materials gearbeitet. Damit war eine bessere Gewähr für die Sicherheit der dahinterliegenden Statnenräume und für den Bestand des wichtigsten Teiles der Kultkammer, der Opferstelle gegeben. In unserem Falle sind die Scheintüren aus je fünf Teilen zusammengesetzt. wobei unten Blöcke aus Nummulit, oben aus Tura-Kalkstein verwendet wurden. Bei der Südscheintür ist in der Mitte ein Quader des härteren lokalen Materials mit größeren Einschlüssen verbaut.

Die Bearbeitung der Steine läßt manches zu wünschen übrig. Im oberen Teil, der Bilder und Beschriftung trägt, ist der Fugensehnitt sorgfältig und die Glättung meist tadellos. Der Sockel dagegen ist einfach nachlässig gearbeitet. Die Blöcke stoßen zum Teil in unregelmäßigen Linien aneinander und die Oberfläche weist wiederholt Vertiefungen auf, die mit Mörtel ausgefüllt sind. Diese wenig sorgfältige Behandlung der unteren Wände tritt heute stark hervor, war aber ursprünglich nicht zu gewahren. Denn damals trugen alle Flächen einheitlich eine feine Putzschicht, die alle Verschiedenheiten des Materials, alle Ungleichmäßigkeiten der Fugen und Unebenheiten der Oberfläche verdeckte, so daß die Kammer wie aus einem Guß gearbeitet erschien. Spuren dieses feinen Verputzes gewahrt



Abb. 13. Die Maştaba des Kij, Grabschächte und Grabkanmern.

man an verschiedenen Stellen, insbesondere dicht unter dem roten Streifen, der 120 cm über dem Pflaster, die Flächen mit den Darstellungen von dem Soekel trennt.

Das Pflaster der Kammer besteht aus Kalksteinplatten, die unregelmäßig geschnitten, nicht genau aneinanderpassen und nur oberflächlich geglättet sind. An der Westseite sitzt die Mauer auf den Platten auf; im Norden ist ein Block der südlichen Schmalseite von Maşţaba VIn bis zur Pflastertiefe abgearbeitet.

Die Bedachung des Raumes erfolgte durch vier mächtige Kalksteinblöcke, deren Oberseite ganz unbearbeitet ist und zum Teil bis dicht unter die Bedachungsschicht der Mastaba reichte. Dicht hinter der Westwand liegt der Statuenraum; er ist fast so lang wie die Kammer selbst und sein Boden lag auf gleicher Höhe mit ihrem Pflaster?. dagegen besteht ein Höhenunterschied von 95 cm. Die Bedachung bilden schwere Kalksteinblöcke, nur auf der Unterseite bearbeitet; einige derselben lagen noch an ihrer ursprünglichen Stelle. Der Serdåb war in früherer Zeit geplündert worden und enthielt keine Reste von Statuen.

## b) Die unterirdischen Raume.

Die Mastaba enthielt drei Begräbnisse. Der Hauptschacht befindet sich unmittelbar neben der Statuenkammer, die Nebenschächte liegen im westlichen Teil des Massivs, symmetrisch angeordnet. Für die Maße siehe die Pläne Abb. 12 und 13. Die Ausmauerung der Schächte entspricht in Gîza durchweg der Art des äußeren Kernmauerwerkes. Bei den kleinwürfligen Anlagen der 4. Dynastie werden beispielsweise die gleichen kleinen Steine verwendet, bei den aus großen Blöcken aufgetürmten Tumuli der Chephren- und Mykerinos-Zeit dieselben schweren Quadern¹. Es wurden eben die Schächte mit den Außenmauern gleichzeitig hochgeführt. In unserem Falle haben wir eine Vorderseite aus Hausteinen mit Bruchsteinhintermauerung und eine Rückseite aus Nilschlammziegeln. Dem gleichen Wechsel des Materials begegnen wir auch bei den Sehächten. Auf der Ostwand des Hauptschachtes sehen wir unmittelbar über dem Fels drei Lagen guter Hausteine, es folgen dann; ein großer Quader, eine Lage Bruchsteine und zwei Lagen Ziegel, drei Lagen Bruchsteine und zwei

Lagen Ziegel, die unförmlich groß, in einen groben Nilschlamm-Mörtel gesetzt sind, der Sand, Kiesel und Tonscherben enthält. Für weitere Einzelheiten siehe die Schnitte auf Abb. 13. An der Sohle des Hauptschachtes führt ein kurzer Gang zu dem im Westen gelegenen Sargraum. Die Lage der Kammer bedarf der Erklärung. Für die 4. bis 5. Dynastie gilt als Regel, daß der für die Leiche bestimmte unterirdische Raum im Süden des Schachtes liegt, seinen Ausgang also nach Norden hat. Dieser Brauch ist von den Königsgräbern übernommen, der Eingang der Pyramiden liegt stets im Norden. Denn der Ba des Königs sollte zu den Circumpolarsternen, den "Unvergänglichen", steigen und wieder zum Leichnam zurückkehren. Die gleiche Vorstellung liegt der Richtung des Sargraumes in den Mastabas zugrunde. Erst mit Ende der 5. und Beginn der 6. Dynastie begegnen wir häufigeren Ausnahmen von der Regel. Die unterirdische Kammer wird im Westen des Schachtes angelegt, sodaß ihr Ausgang nach Osten führt. Dieser Wandel hängt gewiß mit dem stärkeren Durchdringen des Totenkultes durch die Sonnenreligion zusammen. Jetzt herrscht der Wimseh vor, daß der Tote die aufgehende Sonne schaue und sich des Tageslichtes erfreue<sup>1</sup>. Es fragt sich nun, ob wir die Anordnung in der Mastaba des Kij schon in diesem Sinne zu erklären haben. Der Befund in den meisten anderen gleichzeitigen Mastabas spricht dagegen. Das müßte freilich nicht unbedingt maßgebend sein, es könnte ein erster Ansatz zu dem späteren Brauch vorliegen. Es gibt aber auch andere äußere und innere Gründe, aus denen ein Abweichen von der Regel erfolgen konnte. So, wenn das Gestein an der Südseite des Schachtes zu sehlecht war und eine Aushöhlung für die Kammer erschwerte. Bei Kij dürfte aber dies der Grund nicht gewesen sein. — Im Falle der Nédrkij wurde die Sargkammer im Norden des Schachtes angebracht, damit sie nahe der ihres Vaters liege. Ähnliche Gründe lagen bei Kinjnjswt II vor und bei Schacht 894.

Vielleicht veranlaßte Kij eine entgegengesetzte Erwägung, von dem Brauch der Zeit abzugehn. Hätte er die Sargkammer, wie üblich, im Süden des Schachtes angebracht, so wäre sie unter der Maṣṭaba der 'Iibtjt gelegen. Das wäre einer Mitbenützung des Grabes der Prinzessin gleichgekommen, wie die oben angeführten Beispiele

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Gîza I, S. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Vorbericht 1929 S. 122f.

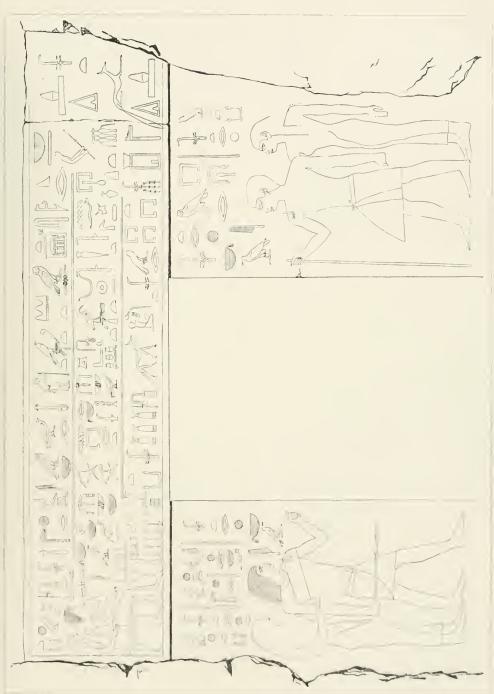

Mb. 14. Die Mastaba des Kej, Darstellungen und Inschriften auf der Außenwand.

zeigen. Nun verdankt aber Kij seine Einkünfte nicht zum geringen Teil der 'Iibtjt und er hat in Anerkennung dieser Tatsache ihren Kultraum neu herrichten lassen. So finden wir es verständlich, daß er sich scheute, durch die Anlage seines Grabraumes die Unversehrtheit ihrer Mastaba zu verletzen.

Die Kammer ist niedrig und wenig sorgfältig gearbeitet; ihr Boden ist uneben und ihre Wände sind unregelmäßig ausgehauen. Von der Bestattung fanden wir nichts mehr vor; in der Nähe gefundene, besser gearbeitete Scheinvasen aus Ton dürften von den Beigaben stammen.

Der südwestliche Schacht hat wesentlich geringere Ausmaße. Er führt vom erhaltenen Rand durch Mauerwerk aus Bruchsteinen und Ziegeln nur noch 0,64 m im Fels fort. Eine eigene Grabkammer ist nicht vorhanden. Die Leiche lag auf der Sohle des Schachtes, nord-südlich, den Kopf im Norden, und war mit einem Halbgewölbe von Bruchsteinen überdeckt. Das eine Ende der Wölbung ruht auf zwei größeren Bruchsteinen, das andere liegt auf der Felskante auf, die hier gegen das Mauerwerk um 12 cm zurücktritt. Das Skelett war so schlecht erhalten, daß eine Bergung unmöglich war. Beigaben waren nicht vorhanden.

Der nordwestliche Schacht ist enger, aber tiefer. Seine Maße sind 1,10 · 1,10—5.92 m. Die Ausmauerung zeigt den gleichen Wechsel an Material: nach einer untersten Schicht von Bruchsteinen folgen 11 Lagen Ziegel, der Rest ist wieder Bruchsteinmauerwerk. Der in den Fels getriebene Teil mißt 1,23 m. Zur Aufnahme der Leiche wurde auf der Sohle eine trogartige Vertiefung, Süd-Nord verlaufend ausgehauen. Als Bedachung dienten zwei schwere Platten, die über die Trogkanten gelegt wurden. Der Tote lag wie im Südwestschacht zusammengekauert auf der linken Seite, der Kopf im Norden. Es fehlte auch hier jede Spur von Beigaben.

#### 3. DIE DARSTELLUNGEN.

# a) Verteilung der Reliefs, ihre Art und Bemalung.

1. Das Tor ist ganz mit Darstellungen und Hieroglyphen bedeekt: der Architrav, der Rundbalken, die Pfosten und die Türlaibungen. Im Innern der Kammer tragen die West-, Süd- und Nordwand Reliefschmuck. Die Ostwand dagegen blieb frei. Ob dies absichtlich geschehen ist? Über die Beschränkung der Reliefs auf bestimmte Teile des Kultraumes wurde Gîza II, S. 99 gehandelt. Aber die Verhältnisse liegen hier anders. Vielleicht wurde die Rückwand vernachlässigt, weil dem Eintretenden zunächst nur die Westwand und dann die Schmalwände im Süden und Norden sichtbar waren. Es mag aber auch die vollständige Ausschmückung des Raumes ursprünglich geplant worden sein. Denn der Oberteil der Ostwand ist ganz mit erlesenen Tura-Blöcken verkleidet; das wäre unnötig gewesen, denn die freien Flächen erhielten alle einen Stucküberzug.

2. Die Darstellungen und Inschriften an dem Eingang sind alle in vertieftem Relief bergestellt. Ebenso die der Scheintüren der Kammer und der zwischen ihnen gelegenen Fläche. Die Beischriften sind hier dagegen in erhöhtem Relief, mit Ausnahme des Namens der Frau. In Hochrelief gehalten sind auch die Szenen über den Scheintüren und alle Darstellungen der Nordwand. Auf der Südwand wiederum findet sich nur Tiefrelief. Es ist schwierig, diesen Wechsel zu erklären. Das Tiefrelief wurde bei den Türen der Kultkammern oft wohl darum vorgezogen. weil die Licht- und Schattenwirkung bei ihm stärker ist. Vielleicht auch, weil es dauerhafter war, denn die Figuren fanden in der Vertiefung besseren Schutz gegen Verwitterung. Desgleichen erklärt sich das Tiefrelief auf den Scheintüren. deren Material Granit sein sollte, der sich für Hochrelief nicht eignete, siehe darüber Gîza II, S. 100ff. Diese Erklärungen versagen aber für den Mittelteil der Westwand und für die Südwand. Vielleicht fehlten die Mittel für eine gleichmäßige Durchführung. Das Hochrelief ist die bessere, kostspieligere Arbeit. Es ist in unserer Kammer sehr sorgfältig ausgeführt. Eine besonders gute Arbeit zeigen die Tierdarstellungen auf der nördlichen Schmalwand. Bei dem vertieften Relief dagegen haben wir oft den Eindruck der Nachlässigkeit. Es mag daher so sein, daß man in der Kammer zunächst mit dem Hochrelief angefangen hat und dann zum vertieften Relief überging, weil man in Eile war, oder weil die Mittel nicht mehr reichten.

3. Die Bemalung war beim Auffinden der Mastaba vollkommen erhalten. Die Scheintüren auf der Westwand zeigten leuchtende Farben, als ob sie eben aufgetragen wären. Im allgemeinen haben sie sich beim vertieften Relief besser erhalten. Vielleicht war das Hochrelief zu glatt,

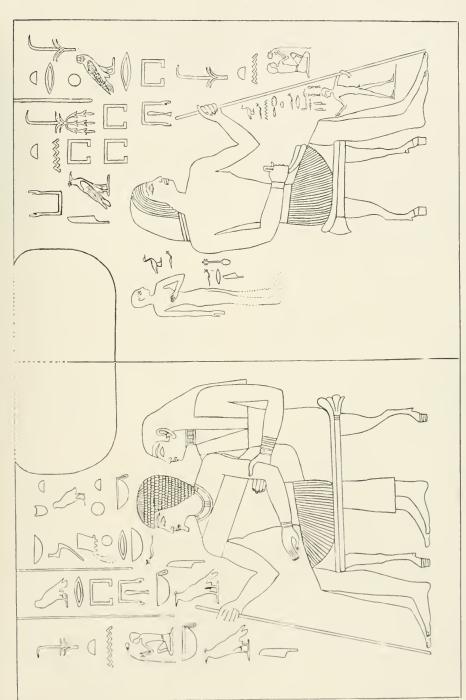

Abb. 15. Die Masjaba des  $K\eta$ , Darstellungen auf den Gewänden des Einganges,

so daß der dünne Überzug abfiel, während er beim Tiefrelief in der Versenkung besser haftete. Denn die Farben sind nicht auf den Stein direkt aufgetragen. Die Gefahr des Abbröckelns der Stuckschicht lag bei dem versenkten Relief nur bei größeren ungegliederten Flächen vor, wie bei den lebensgroßen Figuren des Grabherrn und seiner Frau.

Bei dem Tiefrelief ergab sich wegen des erhöhten Randes eine Schwierigkeit in der Bemalung. Sie hätte sich auf das Innere der Vertiefung beschränken müssen. In unserer Mastaba scheint es aber Regel zu sein, daß die rote Umrißzeiehnung immer der scharfen Kante entlang lief und die ganze eingerahmte Fläche mit den entsprechenden Farben bemalt wurde. Das beeinflußte die Form, da auch die senkrechte Innenseite des Randes Farbe erhielt, die nun über den eigentlichen Umriß des Bildes hinausging. Das war bei großen Flächen ohne Belang, es beeinträchtigte aber die Wirkung, wenn kleinere Figuren vorlagen. Außerdem ergaben sich leicht folgende Unregelmäßigkeiten: Erstens folgt die Umrißlinie nicht genau der spitzen Kante, sondern liegt ein wenig nach außen oder nach innen. Zweitens wurde beim Absetzen des Pinsels die neue Linie nicht genau an die alte angeschlossen. Drittens bestand die Gefahr, daß die Färbung über die Umrißlinie hinausging, Solchen Fehlern begegnen wir verschiedentlich, zum Beispiel bei der großen Figur des Grabherrn auf der Westwand, auf der Scheintür bei Tnti und Nfrssm, und bei *Hsir* auf der Nordscheintür.

In einigen Fällen wurden die Zeichen direkt in Farbe auf den Stuck gesetzt, ohne Vorzeichnungen durch erhöhtes oder vertieftes Relief. So bei dem Titel und Namen des  $Hsjr^{\epsilon}$ ,  $Mr^{\epsilon}tlep$ und des Tutj.

Die Innenzeichnung der Figuren müßte in Stein bei Hoch- und Tiefrelief in gleicher Weise angegeben sein. Aber in unserer Kultkammer ist ein deutlicher Unterschied zu gewahren. Es werden zwar auch bei dem erhöhten Relief manches Mal dem Maler Einzelheiten überlassen, wie die feinen Muster auf der Decke des hornlosen Rindes oder die Andeutung der Federn auf Flügel und Unterseite des Kranichs. Aber im allgemeinen war der Steinmetz hier bestrebt, ein möglichst genaues Bild zu geben. Bei dem vertieften Relief dagegen hat er sich weit mehr mit Umrißzeichnungen und den nötigsten Angaben der Einzelheiten begnügt. Auf dem Architray und den Au-

Was die Wahl der Farben angeht, so werden bei den Darstellungen wie üblich die Männer mit brauner, die Frauen mit gelblicher Hautfarbe dargestellt. Bei den Hieroglyphen ist manches Mal eine Abkehr von der natürlichen Färbung oder auch ein Wechsel in der Farbengebung zu gewahren. Im einzelnen seien angeführt:

Der Aasgeier weiß, der untere Teil der Flügel blau, der Kopf und Schnabel rot, rote Schopfhaare, roter Tupfenkranz am Hals.

Die s:-Gans Kopf rot, Flügel blau, gegen Ende gelb.

Die Flasche rot.

—— Der Riegel rot.

Der geflochtene Strick grün oder gelb.

Die Matte gelb, meist ohne Querlinien in der Mitte.

↓ Die Binse grün.

Das Schilfblatt grün, einmal gelb.

Die Buchrolle weiß mit roter Innenzeichnung.

Die Eule gelb, Hals, Brust und Beinfedern weiß.

Der Anpflockstrick gelb mit roter Bezeichnung der Windungen.

Herz und Luftröhre weiß mit roter Innenzeichnung.

Die Placenta, einmal auf der Nordscheintürplatte grün.

Das Schreibgerät rot, die Palette grün, die Vertiefungen auf ihr rot, einmal kreisförmig, das andere Mal halbkreisförmig.

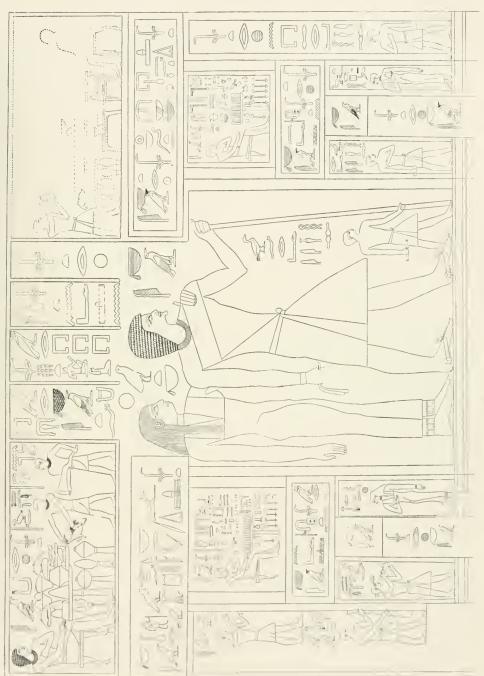

Die Maştaba des Kij, die Reliefs der Westwand. Abb. 16.

- Der Korb mit Henkel gelb; von dem Geflecht werden nur die waagerechten Linien angegeben, während bei dem Hochrelief auch die senkrechten eingemeißelt sind.
- Die Alabasterschale weiß, mit roter Innenzeichnung, ein anderes Mal gelb mit mehreren roten Querlinien.
- Der Korb ist einmal grün, einmal rot.
- Bei der Halle sind Seiten und Dach gelb, der Pfosten ist rot.
  - Die Sonne ist gelb, mit rotem Punkt in der Mitte.
  - Das psn Brot ist weiß mit roter Innenzeichnung.
  - \[
    \times \hp \] ist gr\u00fcn.
    \[
    \text{in.}
    \]
- Bei htp ist die Matte grün.
- Bei  $\delta m$  ist der obere Teil blau, die Beine sind vot.

Rot sind auch das Bein, der Arm, der Mund. das Taschentuch und die Säule.

### b) Inhalt.

1. Die Reliefs stehen fast sämtlich in unmittelbarer Beziehung zur Speisung des Grabherrn. Nicht eine einzige Darstellung ist dem diesseitigen Leben gewidmet. Auf dem Architrav über der Tür sitzt K:j mit seiner Gemahlin beim Totenmahle. Auf dem äußeren Pfosten ist er mit ihr aus dem Grabe hervorgetreten<sup>1</sup>, entweder um die Sonne zu schauen und in Verbindung mit der Diesseitswelt zu treten oder auch um den Anverwandten und Totenpriestern entgegenzugehen. die das Grab besuchen und Gaben für das Mahl herbeibringen. Diese letzte Deutung kommt allein bei den Darstellungen auf den Türlaibungen in Frage, Hier sitzt der Verstorbene auf einem Sessel und erwartet das Niederlegen der Speisen. Denn auch die Eingangstür zu der Kultkammer wurde als Opferstelle betrachtet. In entsprechenden Fällen sehen wir den Grabherrn hier vor dem Speisetisch dargestellt oder es werden vor ihm Gaben angehäuft und ihre Arten und Mengen verzeichnet. So ist in der Mastaba des Hmiwnw hier die einzige Opferszene dargestellt (Giza 1. Abb. 23c). Bei Sithty findet sich die Speisung des Toten genau wie auf der Südwand der Kammer neben der Scheintür (Gîza II. S. 181 und

Auf den Pfosten der Scheintüren sehen wir die Kinder des Toten und einen Gabenträger. In der Mitte der Westwand stehen Kij und seine Gemahlin lebensgroß. Sie sind aus der Südscheintür hervorgetreten und blicken den Opfernden entgegen. Wir können die Figuren aber auch in Beziehung zu den Darstellungen der Nordwand bringen, auf der zu unterst Schenkel und Herz des Schlachttieres gebracht werden, während in den oberen drei Reihen Diener die Opfertiere herbeiführen. Rinder, Wild und Geflügel. Der Zug bewegt sich nach Westen, also dem Grabherrn entgegen, dazwischen liegt nur die Nordscheintür. Einem ähnlichen Übergreifen der Szene auf eine anschließende Wand begegnen wir beispielsweise auch im Grab des Kinjnjswt, Giza H. Abb. 18, 19, 20.

Die völlige Beziehung der Darstellungen auf den Totendienst im engeren Sinne ist für die Mastabas der ersten Hälfte der 5. Dynastie bezeichnend. In unserem Falle besteht freilich die Schwierigkeit, daß die Ostwand wohl für die Aufnahme von Darstellungen bestimmt war, die Reliefs aber hier nie ansgeführt wurden. Es läge somit die Möglichkeit vor. daß anders geartete Szenen vorgesehen waren.

2. Einzelbeschreibung. Das Tor der Kammer zeigt die üblichen Darstellungen: Rechts und links des Eingangs auf den Außenpfosten schreitet der Grabherr von seiner Gemahlin begleitet; in der einen Hand hält er den Stab. in der anderen das Szepter. Auf dem linken Pfosten hat der Steinmetz freilich vergessen, den Stab auszumeißeln, auf der rechten das Szepter; die geballten Hände beweisen aber, daß sie vorgesehen waren. Man hat die Unterlassung gewiß dadurch gut gemacht, daß man die fehlenden Stücke auf die Stuckschicht aufmalte, die ursprünglich sämtliche Reliefs bedeckte. Rechts trägt Kij die Strähnenfrisur, den Halskragen, einen Fältelschurz und die unten zu beschreibende Weste mit breitem Schulterband, links das kurze natürliche Haar und den weiten Lendenschurz; der Halsschmuck fehlt. Auf dem nördlichen Pfosten steht seine Frau scheinbar hinter ihm.

Abb. 25). Vergleiche auch Mrjib, Giza II, S. 27f. In der Kammer selbst wird die Darstellung des Toten am Speisetisch fünfmal wiederholt. Sie erscheint auf den Platten der beiden Scheintüren, über jeder Scheintür und auf der Südwand, hier in Verbindung mit der großen Speiseliste.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu der Erklärung siehe Giza II, S. 125f.



Abb. 17. Die Ma taba des Ka, Relief der Sudwand.

in Wirklichkeit zu seiner Linken; ihr linker Arm hängt herab, ihre rechte Hand liegt auf seiner rechten Schulter. Der Daumen ist dabei, wie in allen ähnlichen Darstellungen der Maştaba in die Höhe gestreckt und im Profil gesehn, während die übrigen Finger schräg über die Schulter ihres Gemahls gelegt, vorderansichtig wiedergegeben sind.

Gegenüber auf dem Südpfosten steht lichtlichter Zur Rechten ihres Gemahls, ihre linke Hand faßt seine linke Schulter, während die rechte Hand ausgestreckt auf seinem Oberarm ruht. Über den Paaren stehen ihre Titel und Namen. Die Inschriftzeilen sind durch senkrechte Linien getrennt; auf der Nordseite findet sich der Trennungsstrich nur zwischen der zum Mann und der zur Fran gehörenden Beischrift.

Die Türlaibungen tragen beiderseitig den Verstorbenen auf einem Prunksessel sitzend, die Stuhlstempel ahmen Rinderfüße nach, unter den Hufen befindet sich das gerillte Aufsatzstück. Eine feine Unterscheidung wird bei der Verzierung der seitlichen Leisten der Sitzbretter gemacht. Auf der Südseite enden sie in der Blüte der oberägyptischen Wappenpflanze, auf der Nordseite in einer Papyrusdolde. Dieser Wechsel hätte eigentlich nur im Grabe eines Herrschers Bedeutung, der auf der Südseite als König des Südreiches, auf der Nordseite als König von Unterägypten auftritt. Man sieht an unserem Beispiel, wie stark die Nachahmung der Hofbräuche war, allgemein kommt sie bei der Anlage von Scheintüren im Süden und Norden der Kultkammer zum Ausdruck.

Bei der Darstellung auf der linken Türlaibung sitzt Whtks zur Rechten ihres Gemahls, ihn mit beiden Armen umfassend. Aber da die Figuren nach links blicken, also entgegengesetzt der bei Schrift und Darstellung bevorzugten Richtung, ergab sich für den ägyptischen Zeichner eine Schwierigkeit. Die Lösung gibt einen wertvollen Beitrag für die Behandlung des ägyptischen Reliefs. Zugrunde lag eine Haltung wie bei dem stehenden Paare auf dem südlichen Außenpfosten; der linke Arm liegt auf dem Rücken des Gemahls und die Hand faßt seine linke Schulter, während ihre rechte Hand auf seinem rechten Oberarm ruht; beim Umkehren der Gruppe lag eine doppelte Möglichkeit vor. Entweder mußte nun Whth: zur Linken ihres Mannes sitzen, aber dann hätte sie dessen Gestalt überschnitten, was nicht angängig war. Bei dem gleichen Fall auf dem nördlichen Außenpfosten wurde es dadurch vermieden, daß man die beiden Figuren getrennt hintereinander stellte. Oder man konnte die Reihung belassen. Dabei spielte es keine Rolle, daß das Band des Oberkleides nun unter der linken Aehsel durchlief. Aber es hätte jetzt wie bei der rechts gerichteten Gruppe die linke Hand auf die linke, entferntere Schulter des Mannes, die rechte auf seinen rechten Oberarm gehört. Statt dessen begegnen wir einer Lösung, wie sie ähnlich bei den stehenden Figuren zur rechten Seite der Eingänge üblich ist, die einem Umklappen der Gestalten nahe kommt. Auf den ersten Bliek sieht unsere Gruppe nieht so befremdlich aus, bis man sieh vergegenwärtigt, daß die sich nur wenig überschneidenden Gestalten, nebeneinander und nicht hintereinander zu denken sind. Ein Punkt zeigt dann sofort, wie die Anordnung aufzufassen ist. Die linke Hand der Frau seheint den linken Oberarm ihres Gemahls zwischen Daumen und Handfläche zu fassen. Aber dabei müßte ihr Unterarm unnatürlich gedreht werden. In der Tat aber ist der Handrücken gezeichnet, wie die Fingernägel beweisen. Es liegt also eine Umklappung vor, die entsprechend bei den Figuren auf dem rechten Außenpfosten das Szepter hinter der Figur durchgehen läßt. Bei unserer Gruppe gehörte die ganze Hand auf den Arm des Kij, wird aber unter ihm durchgeführt. Nur den Daumen läßt man übergreifen, um das Anfassen anzudeuten. Auf dieses einfache, nicht auf die Wirklichkeit Rücksicht nehmende Umdrehen dürfte es auch zurückzuführen sein, daß für die reehte Hand der Frau, die auf der rechten Schulter des Kij ruhen soll, keine Andeutung vorhanden ist.

Auf der gegenüberliegenden nördlichen Türlaibung ist der Grabherr von zweien seiner Kinder begleitet. Unten vor dem Stuhl steht "sein leiblicher Sohn  $Hsjr^{\alpha}$ ". Er umschlingt mit dem linken Arm den Stab des Kij, wendet den Kopf und legt die rechte Hand zu dem Knie des Vaters. Hinter dem Oberteil der Figur steht "seine Tochter N[rj]" in der üblichen Haltung der Mädchen.

Beim Eintritt in die Kammer ziehen die großen Gestalten auf der Mitte der Westwand zuerst unseren Blick auf sich. Es sind Kij und seine Gemahlin, lebensgroß den ganzen Raum füllend. Ähnlich sehen wir in der Mastaba des Mrjib, des Hilpwiw und des Säthtp am gleichen Ort die mächtigen Figuren der Grabinhaber die Wand beherrschen. In unserem Falle ist die Wirkung

noch stärker, da das Paar allein dasteht und der Blick nicht durch die Figuren der Schreiber, Dorfvertreter und Diener abgezogen wird. White ist übrigens wie meist bei der Darstellung eines Ehepaares ein wenig kleiner als ihr Gemahl gezeichnet.

Kij hält in der linken Hand den großen Stab. in der herabhängenden Rechten das Taschentuch, Seine Tracht bedarf der Erklärung, Um die Hüften ist ein weiter Leinensehurz gebunden, dazu trägt er eine vorne offene Weste, die von einem breiten Band gehalten wird, das unter der rechten Achsel durchgeht und über die linke Schulter läuft. Das muß die richtige Lage des Bandes sein, denn wir begegnen ihr überall da. wo die Gestalt nach rechts gewendet ist; außerdem ist es selbstverständlich, daß man den rechten Arm für die Bewegung frei hält. Um uns eine rechte Vorstellung von dem Gewandstück zu machen, müssen wir uns den Oberkörper um 90 Grad gedreht denken. Nur so ist ja auch die Zeiehnung der beiden Schulterbänder des Frauengewandes zu erklären. Kij trägt demnach eine Weste, die auf dem Rücken bis zur Schulterhöhe reicht, und sich nach vorn bis zur Bauchmitte absehrägt. Sie wird gehalten von einem breiten Band, das quer über die Brust läuft und rechts unter der Achsel, links hinter der Schulter befestigt ist. Da keinerlei Schnürung zu sehen ist, wie etwa bei dem Leopardenfell, könnten die Träger dauernd mit der Weste verbunden und das Gewand einfach übergezogen worden sein. Da ferner kein Unterschied im Stoff, noch eine eigene Verschnürung in der Hüftenhöhe zu erkennen ist, wäre mit der Möglichkeit zu rechnen, daß Weste und Schurz aus einem Stück gearbeitet wurden. Dagegen könnte man vielleicht einwenden, daß einmal der einfache, das andere Mal der gefältelte Schurz erscheint. An den Füßen trägt Kij Sandalen, die die Art der Befestigung noch erkennen lassen: An der Sohle waren rechts und links vor der Ferse Ösenlappen angebracht. mit senkrechtem Schlitz. Durch diesen wurden die Seitenbänder gezogen, die am Ende verbreitert und gespalten waren. Beim Zuziehen klemmte sich das Ende an den Schlitz, wie die Enden des Gürtels, die den Schurz festigen. Die Knotung der Bänder erfolgte auf dem Rist. Mit der Schleife wurde der Riemen verbunden, der an der Sohle befestigt zwischen der großen und der zweiten Zehe durchlief. Es ergibt sich somit eine ahnliche Schnürung, wie sie Ermenne S. 20f. and Blatt 1 bis 2 beschrieben worden ist.

Die lebensgroßen Köpfe des Ehepaares sind so wohl erhalten, und die Figuren auf den Pfosten und Laibungen der Tür bieten ein so gutes Vergleichsmaterial, daß untersucht werden muß, ob lebenswahre Bilder vorliegen. Auf der Westwand scheinen die Köpfe in der Tat ein persönliches Gepräge zu tragen. Kij hat eine fast spitze Nase mit zarten Flügeln; vom Nasenbein, das in der Höhe der Augenmitte liegt, führt eine leichtgewölbte Linie zum Ansatz des Haares. Die Augenbrauen zeigen eine flachere Wölbung als die Lider. Die Unterlippe tritt gegen die obere zurück, das Kinn ist scharf. Bei Whthe sind die Linien wesentlich weicher, das Kinn ist voller die Unterlippe tritt ein wenig hervor, die Nase ist gerundeter, ihre Flügel sind breiter, ihr Ansatz liegt höher, die Liuie der Augenbrauen läuft der der Lider parallel. Man könnte in diesen Verschiedenheiten lediglich das Bestreben erblieken, ein Frauenantlitz von dem eines Mannes zu unterscheiden. Das mag zwar bei einigen der aufgeführten Merkmale Geltung haben, aber nicht bei allen. Träfen wir die gleichen Verschiedenheiten bei den anderen Darstellungen des Ehepaares. so könnte man wohl behaupten, daß eine Wiedergabe ihrer besonderen Erscheinung beabsichtigt war. Aber hier ist es schwierig, die gleichen persönlichen Züge wiederzufinden. Am ehesten sind sie noch auf der Darstellung der südlichen Türlaibung zu verfolgen. Auf dem rechten Außenpfosten dagegen versagt der Nachweis. Darf man trotzdem schließen, daß wenigstens bei den lebensgroßen Darstellungen eine gewisse Portraitähnlichkeit vorliegt! Die Beantwortung ware erleichtert, wenn wir wüßten, inwieweit überhaupt bei Statuen und Reliefs Lebenswahrheit erstrebt und erreicht wurde. Es fehlen aber für die Beantwortung noch alle Vorarbeiten. Es liegen die Verhältnisse klar bei den sogenannten Ersatzköpfen, die eindeutig Portraits sind. Sie sollen ja auch der vom Nordhimmel zurückkehrenden Seele das Wiedererkennen des Körpers sicherstellen<sup>1</sup>. Desgleichen tragen die Statuen des Djoser, Chephren und Mykerinos deutlich persönliche Zuge. Man halte nur neben ihre derberen Gesichter mit betonten Backenknoehen das feine ovale Gesicht des Ddfr'. Fraglos sind Portraits die Statuen des R'htp und der Nfrt, des Schech el beled, des  $R^{\epsilon}n/r$ ,  $\hat{S}nb$  und anderer. Daneben aber steht eine Legion von Rundbildern, die offenbar schematisch gearbeitet sind.

<sup>1</sup> Giza 1, S. 57ff

Wesentlich schwieriger liegen die Verhältnisse bei den Reliefs, da hier nur eine Seitenansicht und diese in besonderem Stil gehalten vorliegt. Außerdem sind aus der ersten Zeit des Alten Reiches nur wenig Beispiele vorhanden. Die Köpfe des H'bswskr und der Nfrhtphthr sind unverkennbar Portraits. Desgleichen die des Hsjr', der Wnš.t und anderer. Aber wiederum stehen wir einer unabsehbaren Menge von Flachbildern ratlos gegenüber. Viele von ihnen sind sicher sehematisiert oder idealisiert, beispielsweise die Vertreter der Dörfer und die meisten der Bauern, Hirten und Diener. Oft fehlen uns auch gute Wiedergaben, sei es in Photographie oder Zeichnung, die ein Urteil überhaupt erst ermöglichen. So ist vorläufig noch kein zeitlich und sachlich geordnetes Vergleichsmaterial vorhanden, das in zweifelhaften Fällen eine Entscheidung erleichterte.

Vor dem Ehepaar steht in kleineren Maßen gehalten, ihr Sohn *Ḥsjr'*. Seine Linke faßt den Stab des Vaters, die Rechte hält eine Papyrusrolle, die auf den Schreiberstand deutet, wenn er auch in seinen Titeln nicht zum Ausdruck kommt.

Über dem Ehepaar sind in vier getrennten senkrechten Zeilen Namen und Titel verzeichnet. Die Hieroglyphen wurden mit Ausnahme des Namens der Frau in Hochrelief ausgeführt.

Zu beiden Seiten der Mitteldarstellung liegen vollkommen symmetrisch angeordnet die Scheintüren. Die Bemalung der nicht bebilderten oder beschrifteten Stellen soll Granit als Material vortäuschen. Der hellrosa Untergrund ist mit dunkelroten Tupfen besät. Sie wurden in der Weise hergestellt, daß man den Pinsel einfach senkrecht aufsetzte oder nach dem Aufsetzen kurz zur Seite führte. Auf dem Rundbalken und dem darunter gelegenen eigentlichen Türeingang sind daneben noch schwarze Tupfen aufgemalt. Ob damit eine Verschiedenheit des Granits angedeutet werden soll? Die Teile, die Inschriften und Darstellungen erhielten, sind sehneeweiß gehalten, wurden aber von einem Bande mit Granitfärhung eingefaßt (siehe Gîza II. S. 100).

Die Anordnung auf den Scheintüren ist die übliche und auf beiden die gleiche, mit kleinen Verschiedenheiten, die bewußt dem Eindruck eintöniger Symmetrie entgegenarbeiten. So steht auf dem äußersten Pfosten am Nordende der Wand Hsjr' mit einer großen Inschriftzeile über ihm, der äußerste Südpfosten dagegen ist in zwei

Felder geteilt und zeigt oben einen der Söhne  $K_{\vec{i}}$ 's räuchernd, unten einen Totenpriester mit Leinwandstreifen. Ein weiterer Weehsel ergab sieh dadureh, daß auf den Innenpfosten zwei verschiedene Geschwisterpaare erscheinen, im Norden Ḥsjr', die reehte Hand auf seiner Brust, die linke herabhängend und ihm gegenüber Mithp in entsprechender Haltung, im Süden Tnti auf einem Papyrus schreibend, ihm gegenüber Nfrt'nh. Auf den unteren Architraven weehseln die Titel des Verstorbenen, auf den oberen die Totengebete und auf den Opferplatten die Bezeichnungen der Opfergaben. Auch sind die Speisetische verschieden, rechts ist der Untersatz zylindrisch mit Standring am Fuß, und die dreizehn Brothälften stehn dieht zusammen auf der Platte in zwei Teilen gegeneinander gesetzt; links verbreitert sich der Untersatz dem Boden zu und die elf Brothälften stehen weiter auseinander und sind alle nach reehts gewendet. Auf beiden Platten verdecken die Füße des Kij den vorderen Stempel des Sessels; während in den darüberliegenden Darstellungen beide Stuhlbeine sichtbar sind<sup>1</sup>.

Über den beiden Scheintüren ist je wieder eine Speisetischszene dargestellt. Diese Wiederholung ist selten. Wir begegnen ihr in Giza in den Mastabas des Mrjib und des Śšmnfr I. Während auf der Scheintürplatte bis tief in das Alte Reich überlieferungsgemäß der Tiseh mit den Brothälften erscheint, zeigen bei Kij die in Rede stehenden Darstellungen eine Tafel mit den verschiedensten Speisen. Über der südlichen Seheintür nimmt ein großes Weißbrot die Mitte der Platte ein; daneben stehen Brote und Kuchen verschiedener Form; auf die rechte Kante ist kühn eine flache Schüssel mit einem Ochsenschenkel gestellt, darüber eine mit der Tibia, daran reihen sich Näpfe und Platten mit Kuchen, gerupften Gänsen und Gemüse. Unter dem Speisetisch stehen rechts Ständer, die Schalen tragen, auf ihnen Deckel mit Handgriffen². Daneben ein Ständer mit Weinkrug. Links unter dem Tisch ist nur der Anfang der überkommenen Beisehrift angebracht: "Tausend an Brot und Bier". Vor dem speisenden Grabherrn stehen sein Sohn Tntj, der einer Gans den Hals umdreht und der Totenpriester Njms'tntr mit einer Rindskeule.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Siehe dazu Giza II, S. 110 B 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Balcz, in den Mitteilungen des Instituts, Band III Abb. 21.



Abb. 18. Der Mastaba des  $K\eta$ , Relaf der Nordwand,

Die Darstellung über der nördlichen Scheintür ist stark zerstört; die Oberfläche des Nummulitquaders ist abgebröckelt und hat von dem erhöhten Relief nur mehr Spuren hinterlassen. Man erkennt rechts den Grabherrn auf dem Sessel und links seinen räuchernden Sohn Hsjr'. Dazwischen ist die Fläche ganz mit verschiedenen Tischen und Ständern angefüllt, über denen sich Platten mit allerlei Speisen türmen. Weinkrüge stehen auf Untersätzen. Die Nordwand ist in vier Bildstreifen geteilt. Alle Darstellungen sind in erhöhtem Relief gehalten. Ihre Ausführung ist meist ausgezeichnet, wenn auch nicht alle Figuren die gleiche sorgfältige Bearbeitung aufweisen. Zu unterst ist eine Schlachtszene wiedergegeben. Es wird dem lebenden Rinde (siehe Gîza 1. S. 104) der reehte Vorderschenkel abgetrennt. Der Gehilfe faßt das Bein über dem Huf und drückt es mit aller Gewalt zurück, der Schlächter faßt mit seiner Linken darunter und reißt. während er es mit dem Messer an der Wurzel trennt. Die Szene atmet wirkliches Leben; der Gehilfe hat den rechten Fuß fest auf das Horn des Rindes gesetzt: bei dem starken Vorwärtsdrücken hebt sich die Ferse des linken Fußes und der Oberkörper neigt sich nach vorn. Der Kopf folgt der Bewegung. Die Anstrengung spannt die Muskeln aufs Änßerste und ihr Spiel ist besonders bei den Beinen unübertroffen wiedergegeben; es wirkt heute nach Abfall der Putzschicht bei dem glatten weißen Stein noch stärker. Links von der Gruppe steht ein zweiter Metzger und schärft sein Messer mit dem Wetzstein, der an seinem Gürtel befestigt ist. Es reihen sich, in der Richtung der Scheintür schreitend, zwei Diener an, von denen der vorderste in beiden Händen einen Schenkel hält, der zweite trägt die Keule auf der rechten Schulter, mit der herabhängenden linken Hand faßt er das Herz des Rindes.

In der zweiten Reihe bringen Diener Geflügel und Jungtiere. Jedesmal mit anderer Haltung der Arme. Den Kranich faßt der erste bei Schnabel und Füßen, die Gans hält der Zweite im rechten Arm und greift ihre Füße mit der linken Hand. Die junge Antilope ruht auf den Unterarmen des dritten Dieners, der vierte steckt den linken Arm zwischen den Hinterfüßen des jungen Kalbes durch, während die rechte Hand um den Hals des Tieres liegt. Der letzte faßt die kleine Gazelle am Halse und bei den Vorderbeinen; sie ist dabei aber so hoch gestellt, daß das Hinterteil in der Luft schwebt. In den beiden obersten

Bildstreifen werden Großvieh und Wild herbeigeführt. Der Steinbock sträubt sich und stemmt die vorgesetzten Vorderfüße entgegen; sein Treiber steht vor ihm, nimmt die Hörner in das linke Armgelenk und faßt sie mit der rechten Hand. um das Tier vorwärts zu reißen. Das hornlose Rind dagegen folgt seinem Hirten willig. Auf dem Rücken trägt es eine breite Decke oder Matte, deren Ränder im Stein ausgehauen sind; die feinen Innenzeichnungen dagegen waren nur in Farben auf den Stuck aufgetragen¹. Die Mastantilope in der obersten Reihe muß ihr Führer wieder vorwärtszerren, er faßt sie bei Hörnern und Schnauze und sucht sie mit sich zu ziehen. Auch das schwere Rind will nicht vorwärts, sein Treiber hat sich umgewendet, reißt fest an dem Halsstrick und bearbeitet den Kopf mit seinem Stock.

Die Verschiedenheit in der Bewegung der einzelnen Gruppen und der Wechsel in der Richtung und Haltung der Treiber bringt in die Reihen ein stärkeres Leben, als wir es in den früheren Maştabas bei ähnlichen Darstellungen gewöhnt sind. Man vergleiche beispielsweise Giza 11. Abb. 20 aus dem Grab des Kinjnjswt und Abb. 28 aus der Kultkammer des Śithtp. Und da, wo wir dem Vorwärtszerren widerspenstiger Tiere begegnen, wie ebenda Abb. 17. zeigen die Bewegungen wesentlich geringere Natürlichkeit und Lebendigkeit.

Die Südwand wurde, wie in der uns beschäftigenden Zeit üblich (Gîza II, S. 63) von der Speiseszene und der Opferliste eingenommen. Rechts unten sitzt Kij beim Mahle; seine rechte Hand greift tief in die Tischplatte hinein. So weit sie reicht, fehlen die Brothälften, sei es, daß man Überschneidungen vermeiden oder andeuten wollte, daß er schon mit einem Teil der Brote aufgerämmt habe. Es fehlen vor dem Tisch die Priester, die die "Speisung des Verklärten" vornehmen, wie bei  $H^{\epsilon}hwfw$ , Ksnjnjśwt, Njśwtnfrund anderen (Gîza H, S. 6). Es dürfte auch das vielleicht ein Zeichen jüngerer Zeit sein. Die entsprechende Stelle wird von Inschriften eingenommen, in denen für Kij ein ständiges wohlausgerüstetes Opfermahl erbeten wird.

Über dem großen wagerechten Schriftband, das die Szene abschließt, ist die Speiseliste an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fur das Auftreten des hornlosen Rindes mit Verschnürung der Schnanze und bunter Decke siehe unter anderem Giza I. Abb. 21, Stallrind genannt. Ähnlich Giza II Abb. 20 und Grab des Nfr, Vorbericht 1912 S. 12.

gebracht. Durch senkrechte und wagerechte Linien wird die Fläche in gleichmäßige Rechtecke geteilt. Jedes Rechteck hat am unteren Ende einen sehmalen Streifen, in den die Zahl der Opfergaben eingesetzt wird. Bei Kinjnjäwt. Säithtp. Njäwtnjr, Whinks und anderen früheren Mastabas fehlen die senkrechten Zwischenleisten ganz; bei Sännjr 1 und 11 die Streifen für die Zahl der einzelnen Speisen. Die übersichtliche Anordnung in unserer Kammer wird erst später allgemein; und wenn man vielleicht auch keine bindenden Schlüsse aus diesem Befund für die zeitliche Ansetzung ziehen darf, so weist er doch entschieden in eine Zeit, die nach den oben genannten Anlagen liegt.

### 4. DIE INSCHRIFTEN.

### a) Kij und seine Familie.

Name und Titel des Grabinhabers.

Der Grabherr wird in der Kultkammer einundzwanzigmal genannt, mit der
Variante genannt, mit der
Variante Es geht daraus hervor, daß Kip-njkut
zwar der eigentliche volle Name ist, daß aber
als Rufname die Abkürzung Kij verwendet
wurde. Dieser allein kommt auf der Stele der
Tibtjt vor (Gîza I, Abb. 51).

Kipnjświ ist nur selten belegt. Er findet sich nur einmal Giza H. S. 112f. Ranke, Namenwörterbuch S. 339, kennt keine anderen Belege. Giza H. L. c., ist dim in Kipunjświ umschrieben worden. Aber man liest wohl besser Kij-pw-njświ = ...Mein Ka ist der des Königs.". Ähnlich sind die Bildungen des w nach dem p ist wohl ohne Bedentung, wie die Varianten I. e. zeigen. Im Berliner Wörterbuch. Band 5. S. 103, wird als Titel des Alten Reiches ein dem Mittleren Reich. Kip wird hier mit dem Mittleren Reich. Kip wird hier mit dem zeigen. Danach konnte man versucht sein, auch unseren Namen als Kip-njswi

Kij führt in seinem Grabe folgende Titel und Amtsbezeichnungen:

- 1. arth-njśwt = .,Bekannter des Königs", meist an erster Stelle genannt, auch als einziger Titel vorkommend.
- - 3. A , Hausverwalter".
  - 4. 🔊 🔊,,Vorsteher der Totenpriester"

Der Titel ist nie so ausgeschrieben, meist erseheint \( \lambda m - k i \) mit \( pr \) zusammen, nach \( imj - ri : \) \( \sum\_{i} \) einmal mit Titel 5 verbunden. Daß aber nicht zu \( \text{übersetzen ist} : \) Hausvorsteher und Totenpriester, ergibt sich aus der Stele der \( \frac{libtjt}{libtjt} \) (Giza II. Abb. 51).

Hier wird *imj-rı* wiederholt: Auch erscheint hier Kij an der Spitze zahlreicher Familienmitglieder, die alle das Amt eines Totenpriesters inne haben.

- 5. Sonigskinder", mit den Varianten Sonigskinder", mit den Varianten Sonigs". Varianten Sonigs". Varianten Sonigs". Varianten
  - 7. 1, nur einmal belegt.
- s. 🎉 i V "Schreiber der Mannschaften"; nur einmal belegt.

Die meisten Titel bedürfen keiner weiteren Erklärung. Nur zu 3. und 5. seien einige Bemerkungen gemacht. Dezeichnet Kij als Hausvorsteher. Es wird bei dieser Bezeichnung im eigenen Grab fast nie angegeben, wessen Hausverwaltet wird. So auch nicht bei Whinks, von dem wir wissen, daß er Hausvorsteher des Prinzen Kinjnjäut war (Giza H. S. 164) Ähnlich bleibt bei dem Titel Vorsteher der Totenprie-

ster" unbestimmt, welchen Totenpriestern der Betreffende vorsteht¹.

Nur durch Zufall erfahren wir, daß Kij der Vorsteher der Totenpriester der Prinzessin \*\*Isbtjt war. Ein gleicher glücklicher Zufall scheint uns auch den Namen des Herrn bewahrt zu haben, dessen Haushalt Kij vorstand. Auf der Ostwand der Kultkammer des Njäwtnfr bringen in der untersten Reihe die Beamten Opfergaben. Un-

ter ihnen erseheint an vierter Stelle  $\bigwedge$ 

"Hausvorsteher" Kij. Ich denke nicht, daß die Übereinstimmung in Titel und Namen auf einem Zufall beruht. Denn  $K_{ij}$  ist ein seltener Name, im Alten Reich ist er im ganzen nur viermal belegt. Nimmt man dazu, daß die beiden in Frage kommenden Gräber auch zeitlich und örtlich nahe zusammen gehören, so darf der Zweifel an der ldentität schwinden. Man wende nicht ein. daß das Grab des Kij für einen Hansverwalter des Njświnfr zu prächtig sei. Hat doch auch Whmkz, der Hausvorsteher des Prinzen Kinjnjswt sich eine größere Mastaba mit schöner Kammer aus Turakalkstein erbauen können (Gîza II. S. 154). Außerdem dürfte ein nicht geringer Teil der Einkünfte Kijs aus den Stiftungen der 'Ishtit geflossen sein.

Titel 5 bezeichnet Kij als "Vorsteher der Häuser der Königskinder". Es ergibt sich zunächst daraus, daß die Prinzen und Prinzessinnen nicht einfach im Haushalt des Königs mitgeführt wurden, sondern auch eine eigene Vermögensverwaltung hatten. Es war wohl so, daß ihnen gleich bei ihrer Geburt bestimmte Einkünfte und Güter zugewiesen wurden, die dann im Laufe der Zeit Vermehrung erfuhren. Mit der Verwaltung des Haushaltes und der Stiftungen waren besondere Beamte betraut. Kij gehörte zu ihnen, denn der Titel dürfte wohl kaum besagen, daß er der alleinige Hausverwalter aller Prinzen und Prinzessinnen war. Wir dürfen ja überhaupt manche der hochtönenden Titel ägyptischer Beamter nicht allzu wörtlich nehmen und müssen versuchen, sie auf ihre wirkliche Bedeutung zurückzuführen. Das Beispiel der Verwendung von "Königssohn" oder gar "leiblicher Königssohn" auch für entferntere Verwandte des Herrschers gibt uns einen guten Fingerzeig. Der Titel "Verwalter des Hauses der Königskinder" ist sonst auch belegt bei

steher der Schreiber, Vorsteher des Waffenhauses". Ferner ist er Priester des *Nfrirkir*" und *Wärkif* und Priester von zwei Sonnenheiligtümern und einer Pyramide.

Man darf wohl aus diesen Beispielen sehließen, daß eher eine Mitarbeit bei der Verwaltung des prinzlichen Haushaltes als die oberste Leitung desselben anzunehmen ist<sup>1</sup>.

Es ist von Bedeuting, daß wie sich aus dem Titel ergibt, eine getrennte Vermögensverwaltung der Königskinder bestand. Dagegen weisen andere Titel darauf hin, daß die Erziehung eine gemeinsame war. Es wird sich daher vielleicht so verhalten, daß bis zu einem bestimmten Alter auch ein gemeinsamer Haushalt geführt wurde. Die Prinzen und Prinzessinnen wurden von eigenen Lehrern unterrichtet. Jüngst fand Professor Selim Hassan bei den Grabungen der Ägyptischen Universität, auf dem Friedhof von Gîza, das Grabeines "Oberlehrers der leiblichen Königskinder". Sie erhielten anch eigene Anleitung im Sport. Htj rühmt sich, daß er mit den Prinzen schwimmen gelernt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Ausnahmen siehe oben S. 7.

Als einzigen anderen, wohl untergeordneten Titel, der den gleichen Verwaltungszweig betrifft, finde ich, Berliner Wussens Vr. 11664

an dem Sonnenheiligtum des Wérkif, königlieher Verwandter und Vorsteher der Ruderer".

### Die Familie des Kij.

Auf den Darstellungen wird Kij meist von seiner Gemahlin begleitet, der ] 🔷 🔊 🔲 ,.königlichen Verwandten Wh.t-kr." Als Kinder werden in der Mastaba nur drei Söhne und drei Töchter genannt. Die Hauptrolle spielte der Sohn Hsj-Re, der viermal dargestellt ist. Er war wohl der Erstgeborene, wenn er auch nie ausdrücklich smsw genannt wird. Auf der nördlichen Türlaibung ist er als kleines Kind dargestellt: In der Hauptszene auf der Westwand als Erwachsener mit Buchrolle in der rechten Hand: 3 Pill. Auf der Nordscheintür zweimal auf dem äußeren südlichen Pfosten mit einer Buchrolle: auf dem äußeren nördlichen Pfosten mit der Übersehrift Verwandter des Hofes Hsjr'. Für die Deutung der Bezeichnung  $\downarrow \Leftrightarrow$  ist die Verbindung mit prvon Wichtigkeit. Sie ist eine Bestätigung der Gîza H, S. 40 vertretenen Annahme, daß rh-njswt nicht in erster Linie sich auf die Blutsverwandtsehaft mit dem Herrscher beziehen könne.

Es verdient festgestellt zu werden, daß Hsjr' allein von allen Kindern den Titel rh-njswt führt. der sich wie ein Adel auf die Kinder vererbt. manchmal auch wenn Vater oder Mutter allein die Bezeichnung tragen (Giza H, S, 40). In unserem Falle werden beide Eltern rh-njswt genannt. Dürfte man annehmen, daß Hsj-re allein von Whike abstammte und die anderen Kinder von einer Nebenfrau! Als Anhalt könnte die starke Bevorzugung des Hsj-re in den Darstellungen gelten, ferner das Auftreten anderer nicht erwähnter Kinder auf der Stele der 'Libtit und vielleicht auch die Tatsache, daß in der Mastaba drei Schächte angebracht waren, wohl für Kij, Whtki und Hsjr' bestimmt. Oder gab es außer dem erb fichen Adel, den unter anderem alle Königskinder trugen, auch einen, der verliehen wurde und nicht ohne weiteres auf die Kinder übertragen werden konnte?

Außer Hsjr' werden noch zwei Söhne genaunt:

der Südscheintür Eintragungen auf einen Papyrus macht und bei der Speiseszene über der gleichen Scheintür einer Gans den Hals umdreht und scheintür einer Gans den Hals umdreht und scheintür einer Sohn Nj-św- $Uw^{**}$  ("Er gehört dem Beschützer"), der auf dem südlichen Pfosten der Südscheintür räuchert.

Auf der Stele der 'Libtjt erscheint Kij mit dreizehn Kindern, sieben Knaben und sechs Mädchen. Daß es sich wirklich um seine Kinder handelt, geht daraus hervor, daß ein Hsjrt und eine Njmthp², zu beiden Seiten Kijs stehend, sich an seinen Knieen halten, daß ein Tutj in der unteren Reihe auftritt und einige der Knaben unerwachsen sind, denn so werden sie in den Mastabas nur in Begleitung ihrer Eltern dargestellt. Die Namen sind Giza 1, S. 123f., besprochen worden.

Von dem Haushalt des Kij wissen wir fast nichts. Wir sehen auf der Nordwand die Schlachtszene, Gabenträger, Stallwärter und Hirten, aber es sind mit einer Ausnahme keine Beischriften vorhanden, die Namen und Amt angeben, wie etwa in den Gräbern des Mrjib, Kinjnjswt, Njśwtnfr und śś.-thtp. Ob die Schrift nur in Farben auf den Stuck aufgetragen war und mit ihm abgefallen ist? Dagegen spricht der Befund auf der linken Hälfte des unteren Bildstreifens, auf der die Benalung noch erhalten war. So war die ganze Darstellung der Nordwand vielleicht nur ein Wunschbild, wie die Opferliste.

Für den Totendienst am Grabe werden zwei Priestergenaunt: Dereine The Land bringt auf dem südlichen Außenpfosten der Südscheintüreinen Gewandstreifen, derandere Landere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe ÄZ, 63 S, 59ff

² Wahr chemheh mit der \ \_ \_ \_ der Mastaba nti eb.

einen Ochsenschenkel in der Darstellung über der gleichen Scheintür. So war der Dienst am Grab sehr bescheiden. Dazu stimmt auch die Einfachheit der Bestattung; in den Nebenschächten fehlte, wie erwähnt, jede Beigabe und die Leichen waren hier auf der Schachtsohle, nicht in besonderen Grabkammern beigesetzt.

### Die Totengebete.

α) Die übliche Opferformel wird dreimal angeführt, über den drei Opferstellen: Über den beiden Scheintüren und über dem Eingang zur Kultkammer. Denn auch letzterer galt, wie oben erwähnt, als Ort, an dem der Grabherr die Speisen entgegennahm. Hier ist auf dem großen Architrav das Gebet am ausführlichsten wiedergegeben, drei waagerechte Zeilen, die durch Leisten getrennt sind. Vor der Trennung steht, die ganze Breite des Architravs einnehmend, als Eingang gilt sowohl für die erste Zeile, mit der einfachen Fassung des Gebetes, ohne die Gîza II, S. 57ff. besprochene Erweiterung, wie auch für die zweite Zeile, die mit pr.t-hr-hrw beginnt und die Totenfeste aufzählt. Die Formeln erscheinen getrennt und wegen Raummangels stark gekürzt auf den Architraven der beiden Scheintüren. Über der Nordscheintür steht: De Cottes Anubis am Eingang des Gebetes, vergl. Gîza II, S. 43ff. Unser Spruch stammt aus der Fassung, die nur den König als Stifter der Speisungen nennt. Auf der Südscheintür lautet das Gebet: Es ist die zweite der Gîza, I. c., S. 42. aufgeführten Fassungen.

β) Die Speiseliste zeigt die spätere, von der zweiten Hälfte der 5. Dynastie an gebräuchliche Form, die sich dann durch lange Zeit fast unverändert erhalten hat. Einige kleine Abweichungen sind wohl darauf zurückzuführen, daß wir am Beginn der endgültigen Festsetzung der Speiseliste stehen. So ist gleich Nr. 1 (für die Zählung siehe die Tabelle Gîza II, S. 85), ungewöhnlich.

Statt des üblichen  $s\underline{t}$ steht  $\bigcap$ 

Daran reiht sich die Aufzählung der Gaben, die sonst unter dem Opfertisch verzeichnet werden, jedesmal von  $\frac{G}{K}$  begleitet; die Zahlenangabe in der schmalen unteren Spalte kommt dabei in Wegfall. "Tausend an Brot. Bier, Kuchen, Alabasterschalen für Öl, und Kleider, tausend an jungen Rindern, Antilopen, Steinböcken und Gazellen, tausend an Kranichen, ri- und fi-Gänsen und si-Enten". Zum Schluß, durch die letzten beiden waagerechten Zeilen gehend: "Tausend an allen guten Dingen für Kij alle Tage".

Unten wird die Liste abgeschlossen durch ein

zelnen genannt wird. Ein ähnliches Gebet leitet

hei Śśstlętp und Njśwtnfr die Speiseliste ein; siehe oben S. 71 und Giza II, S. 76 und Abb. 33. Bei

Ddfhwfw ist es, wie in unserem Falle, unter die Aufzählung der Bestandteile des Mahles gesetzt

(Vorbericht 1928, S. 165).

Von den Beischriften auf der Nordwand bedarf das über dem Stier in der oberen Reihe der Erklärung. Das indet sich auch als Zusatz im Grab Lepsius 16, Raum HL Ostwand:

Die Übersetzung muß lauten: "Junges Weidetier" und "Ngw-Rind der Weide". Die Bezeichnung findet ihre Entsprechung in dem

Erg. XXXVIII , dreimal als Beischrift zu langgehörnten Ochsen. Es wird also so sein, daß die Ägypter des Alten Reiches die Schlachtrinder für zwei Arten von Fleisch züchteten: die Mast- oder Stallochsen und das Weidevieh mit wenigem Fett, aber besserem Fleisch. Nach den Denkmälern zu urteilen, überwiegt die

erstere Art bei weitem.

# B. DIE MASTABA DES K; NJNJSWT II UND SEINER NACHKOMMEN.

## 1. DER STAMMBAUM DER FAMILIE Kenjnjswit.

Kinjnjswt, der Besitzer der Giza 11. S. 135ff. beschriebenen Mastaba ist das erste uns bekannte Mitglied der Familie, die wir durch mehrere Geschlechter verfolgen können. Die Frage, ob er ihr Ahnherr ist, wäre entschieden, wenn er. seinem Titel si njäwt nj hitt-f entsprechend, wirklich als ein "leiblicher Königssohn" eines der Herrscher gelten könnte. Aber Giza H. S. 159f. wurden entscheidende Gründe gegen diese Annahme vorgebracht. Es darf nach ihnen als sieher gelten, daß Kinjnjswt I nicht unmittelbar von einem Herrscher abstammte. Der Gründer der Familie ist demnach sein Vater gewesen, ein Prinz, dessen Namen wir nicht kennen. So müssen wir die Geschichte der Familie mit Kinjnjswt I beginnen. Seine hohen Titel, die Größe und Aussehmückung seines Grabes, die Zahl seiner Beamten und Diener und die Ausdehnung seines Totendienstes zeigen, daß er eine ganz hervorragende Stelle inne hatte und über ein ausgedehntes Vermögen verfügte. Über die Art seiner Einkünfte und das Zustandekommen seines Besitzes können wir uns freilich keine klare Vorstellung machen. Die Hofämter eines "Einzigen Freundes", des "Kenners der Geheimnisse des Morgenhauses" und ähnliche werden unbesoldet gewesen sein. Auch waren , Gauleiter von Dp, Mund aller Leute von P, und Vorsteher von Elkab" zu dieser Zeit vielleicht schon mehr öder weniger Ehrenbezeichnungen. Inwieweit aus den Priesteramtern Einnahmen flossen, konnen wir nicht beurteilen. Eine sieher besoldete Stelle war die eines .. Vorstehers der Zuweisungen des Lebenshauses! Eine bessere Vorstellung gewinnen wir von dem Landbesitz des Prinzen. Wenn er allein dreißig Güter für den Totendienst stiften konnte, so wird sein Gesamtbesitz an Liegenschaften wohl ein Mehrfaches betragen haben. Er setzte sich, wie die Namen der Stiftungen beweisen, nur zum geringen Teil aus königlichen Zuweisungen zusammen. Die Familie hatte offenbar ausgedehnten Eigenbesitz. Diese Feststellungen waren nötig zum Verständnis der weiteren Familiengeschichte.

Nur von einem der Kinder Kinjnjswt's 1

ist uns weitere Kunde erhalten. Die Gräber des

ältesten Sohnes Hrwr und der einzigen Tochter Widthty konnten nicht festgestellt werden. Der jüngste Sohn, der den Namen seines Vaters trägt. "Kinjnjswt der Jüngere" bekleidet nicht éines der Ämter seines Vaters, trägt nicht éinen seiner Titel. Vielleicht gingen einige derselben auf den ältesten Sohn Hrwr über, aber auch für einen Nachgeborenen bedeutet die Stellung Kinjujswi's II entschieden einen Abstieg. Den einzigen höheren Rang bezeichnet 🕫 🚎 .. Der größte der Zehn von Oberägypten", zu dem der Titel "Priester der Mret" eine Ergänzung bedeutet, da es sich um ein Richterkollegium handelt. Das Grab Kininiswt's II ist sehr bescheiden, wenn man es mit dem seines Vaters vergleicht. Es war bei seinem Tode noch unvollendet und sein Sohn ließ die notwendigsten Reliefs und Inschriften aubringen. Von Totenstiftungen hören wir nichts. Ebensowenig steht ein Name bei den Grabdienern. Von den Opfernden wird nur Kinjnjswt III genannt, bei der Hauptszene auf der Westwand und zweimal bei den übereinanderstehenden Darstellungen auf der sudlichen Turwange. Es ist nicht anzunehmen. daß dies Hervortreten allein auf das Bestreben zurückzuführen ist, seine kindliche Pietat zu betonen; beim Vorhandensein anderer Ka-Diener wäre doch wohl der eine oder der andere im Grabe verewigt worden.

Von Kanjnjswt III ist sicher nur der Titel

und stattet wurde, aber wahrscheinlich gehört ihm die Anlage, die gegen die nördliche Schmalwand der Mastaba des Kinjnjsut I gebaut war (Giza fl. Abb. 12).

Sie nimmt deren ganze Breite ein und weist zwei Räume auf, einen Ost-West gerichteten Vorraum und eine Kultkammer mit Süd-Nordachse. Die einzige Scheintür ist im südlichen Teil der Westwand angebracht. Rechts von ihr fanden sich Reste von Darstellungen und Inschriften, die jedoch vollkommen verwittert waren. Die Anlage enthält zwei Schächte. Beide dicht an der Schmalwand der großen Mastaba liegend, Einer ist im Massiv der Westseite angebracht, der andere im Vorraum. Es wurde Gîza II, S. 163 als möglich hingestellt, daß das Grab den beiden Kindern des Prinzen, Hrwr und Widthtp gehöre. Eine erneute Abwägung der Gründe für diese Zuweisung läßt es aber als wahrscheinlicher gelten, daß Kinjnjsut III hier bestattet wurde. Die Anlage ist wesentlich ärmlicher, als die des Kanjnjsut II. des jüngsten Sohnes des Prinzen. Sein älterer Bruder hätte wohl ein mindestens ebenso großes Grab erhalten. Zum gleichen Ergebnis führt der Vergleich der Bauten. Die Entwicklung führt deutlich von Kinjnjswt I über den Vorbau im Osten zu dem Anbau im Norden. Die große Mastaba mit der Kultkammer und dem Ziegelvorbau zeigt die gewöhnliche Form der Gräber ans der beginnenden 5. Dynastie. Die Anlage im Osten ist nach einem ähnlichen Plan gebaut. Der Anbau im Norden dagegen weicht in seiner Anordnung wesentlich von dem Typ der früheren Gräber ab. Das Massiv ist bis auf einen kleinen Block im Westen zusammengeschrumpft und statt dessen wird dem Kultraum eine zweite Kammer vorgelagert. So nehmen die Innenräume den größten Teil der Anlage ein. Dieser Grabtyp begegnet uns erst in späterer Zeit, wie bei Pthhtp und Stk3 (Vorbericht 1914, Abb. 5), bei Śśmnfr IV und Ttj Vorbericht 1929, S. 97 ff.), 'Iti (Vorbericht 1926, S. 76ff.). Jedenfalls führt die Entwicklung

von den Maştabas mit nur einem Raum für den Kult zu den Anlagen, die den massiven Kern durch Einbauen mehrerer Kammern auflösen. Es bestehen natürlich anch in dem späteren Alten Reich die älteren Typen neben den neueren weiter. Aber in einem Grabkomplex, wie er hier vorliegt, ist es doch viel wahrscheinlicher, daß die fortgeschrittenere Anordnung auch wirklich die jüngere ist.

Wenn wir auch über die Stellung des Kinjnjśwt III keine sicheren Angaben besitzen, so läßt sich doch erschließen, daß er über einiges Vermögen verfügte. Das geht zunächst aus der Grabanlage im Norden der Hauptmastaba hervor. Da es jedoch nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich ihm zugehört, muß dieser Punkt ausscheiden. Aber Kinjnjśwt III hat die Mastaba seines Vaters vollenden, sie wenigstens mit Reliefs schmücken lassen. Außerdem geht aus den Inschriften der Mastaba des 'Irjnr' hervor, daß für seinen Totendienst mehrere Ka-Diener angestellt waren. Sie standen unter der Aufsicht des 'Irjnr', der als ihr imj-ri wohl den Hauptteil der Stiftung erhalten hat.

Die Verarmung der Familie schreitet in der vierten Generation weiter. Die Mastaba des 'Irjnr' ist vor der des Kinjnjswt III gelegen und lehnt sich an die nördliche Schmalwand des Njśwtnfr an. Ursprünglich war sie nur ein kleiner Block mit zwei einfachen Scheintüren an der Ostseite und vier engen Schächten mit kleinen Grabkammern. Es ist für den Niedergang der Familie bezeichnend, daß man sich nicht scheute, zur Bedeckung der nordwestlichen Bestattung die Scheintür einer fremden Mastaba, des Hknw, zu benutzen. Sie wurde von ihrem Platz gerissen, an den Enden zugehauen und mit der Vorderseite nach unten über die Graböffnung gelegt. So waren die Nachkommen des Prinzen zu Dieben geworden.

'Irjnr' bekleidete nur untergeordnete Stellen, er war "Aufseher der Gottesdiener und w'b-Priester des Königs". Außerdem bezog er Einkünfte aus dem Wakf seines Vaters als Vorsteher von dessen Ka-Dienern; imj-ri hmw-ki steht an der Spitze seiner Titel. Unter diesen fehlt zum erstenmal  $\bigcirc$ , auch sein Sohn führt ihn nicht mehr; der Adel war der Familie endgültig verloren gegangen.

So wie Kinjujświ III pietätvoll das Grab seines Vaters vollendete, tritt 'nhmr' als Stifter



Abb. 19. Die Maştaba des Kanjujser II, Grundriß und Schnifte.

im Grabe seines Vaters 'Irjnr' auf. Er hat seine Maṣṭaba östlich in einiger Entfernung erriehtet und den Raum zwischen beiden Anlagen als Korridor ausgebaut. Am Eingang desselben setzte er eine Tür ein, deren Wangen er mit Reliefs schmücken ließ. Gerade hier wird der Unterschied gegenüber den früheren Anlagen deutlich. Wenn auch die Ausschmückung der Kammer des Kmjnjśwt II sich mit der des Hauptgrabes nicht megute Arbeit dar. Dagegen sind die Figuren und Hieroglyphen bei 'Irjnr' ganz schlecht ausgeführt; der Verfall könnte nicht klarer zum Ausdruck kommen.

Die Gründe des Abstieges der Familie bleiben uns verborgen. Es läßt sieh nur vermuten, daß unter anderem der Wechsel der Dynastie daran schuld trug. Der Ahnherr war mit dem Herrscherhaus der 4. Dynastie eng verwandt, bei längerer Dauer derselben hätte die Familie ihren Rückhalt bei Hofe gefunden. Das nene Herrschergesehlecht aber fühlte wohl weniger Verpflichtung, die Nachkommen der früheren Könige zu unterstützen. Einer besonderen Förderung hätten sie wohl weniger bedurft, wenn die Einkünfte nicht, wie es scheint. zum großen Teil aus dem Grundbesitz geflossen wären. Kinjnjswt I muß über zahlreiche Güter verfügt haben (siehe oben S. 145). Wenn nun keine neuen königlichen Verleihungen hinzukamen, verblieb bei der Erbteilung für Kinder und Kindeskinder nur mehr ein bescheidener Bestand, Dazu müssen wir die jeweils für den Totendienst ausgeschiedenen Güter in Abzug bringen. Es blieb nur ein Mittel, den Abstieg zu verlangsamen, die Belehnung mit einträglichen Beamtenposten. Aber es wurde schon bemerkt, daß der Prinz Kenjnjswt I die ganz hohen Hoftitel nicht führt (Giza II S. 160), und der größere Teil seiner Ämter mehr oder weniger Ehrenstellen waren. Bei seinen Nachkommen nehmen die Titel an Zahl und Bedeutung schnell ab und es ist bezeichnend, daß nicht eines der Ämter in der Familie bleibt, wenigstens bei den uns bekannten Kindern und Enkeln nicht.

### 2. DIE ANLAGE DES $K_iNJNJ\hat{S}WTII$ .

### a) Der Oberbau.

Die Maştaba lehnt sich dicht an die Front der Anlage des Prinzen Kinjnjswt I an und benützt sie als Westwand. Der Bau liegt nicht symmetrisch zur Mntteranlage, sondern erscheint um 1.25 m nach Süden verschoben. Der Grund liegt wohl darin, daß beim Nordwärtsrücken der Eingang in der Südnordstraße hinter G. 4980 gelegenhätte, während er so frei am Ende der Ostweststraße liegt, die zwischen G 4980 und Njświnfr durchführt. Auch mag mitbestimmend gewesen sein, daß in der jetzigen Lage eine engere Verbindung mit den Kulträumen des Vaters hergestellt war. Man verband in der Tat die Ziegelkammer vor dem Eingang der Hauptanlage durch eine Mauer mit der Südwand des Anbaues. Dadurch wurde ein Vorhof geschaffen, siehe Gîza II, Abb. 12. Die engere räumliche Verbindung spielt ja bei den Familienanlagen eine besondere Rolle, wie die Beispiele der Nédrkij, (Gîza II, S. 97f.), des 'Irjnr' (siehe unten), des Ddnfr (Vorbericht 1913, S. 29) und anderer zeigen.

Für die Außenwände der Maşţaba wurde als Material lokaler Kalkstein verwendet, Nummulit und Quadern mit Muscheleinschlüssen verschiedener Art. Die meisten Blöcke sind grau oder drab, andere zeigen dunkle bis schwarze große Flecken; die Steine dieser Art sind besonders hart, wie Wacken; ähnlichen Quadern begegnen wir bei den Maşţabas aus der Zeit des Chephren. Aber Art und Wechsel der Bausteine zeigen, daß das Material unserer Anlage nicht aus den Brüchen stammt, die während der 4. Dynastie für die Grabbauten des Westfriedhofes verwendet wurden.

Die Aufmauerung ist sorgfältig. Die einzelnen Steine sind gut auf Fug gesehnitten, wenn auch nicht annähernd so genau, wie wir es bei den Verkleidplatten der 4. Dynastie gewohnt sind. Die Schichten verlaufen regelmäßig, die Höhe der einzelnen Lagen beträgt 45 em, nur die zweite von unten ist breiter (50 cm). Die Blöcke sind in der Mehrzahl rechteckig geschnitten, manchesmal aber haben sie die Form von Rhomben oder Trapezen. Die Nachbarsteine sind dann auf die Schräglinien abgepaßt. Wir begegnen diesem Wechsel in der Form der Quadern hänfig. Man wollte dadureh wohl den Mauerverband festigen. Die Blöcke sind mir oberflächlich zugehauen, nicht geglättet, wie es bei der Verkleidung von besseren Anlagen üblich war. Man könnte freilich annehmen, daß auch Kinjnjświ II beabsichtigt habe, der Mastaba glatte Außenwände zu geben, daß aber die Bossen stehen geblieben sind, weil er vorzeitig starb.

Aber es spricht ein gewichtiger Grund gegen die Vermutung, daß die Mauern einfach als unfertig gelten müssen: die Fugen sind sorgfältig mit Mörtel ausgeschmiert. Das wäre vollkommen zwecklos gewesen, wenn man eine weitere Abarbeitung der Blöcke beabsichtigt hätte. Es ist also die Außenfläche in ihrer vorliegenden Form als endgültig angesehen worden, was auch immer der ursprüngliche Plan für die Ausgestaltung gewesen sein mag. Die Fläche des Rücksprunges für den Eingang zur Kultkammer ist dagegen gut abgearbeitet, die Pfosten wie der Architray, so daß sich ihre glatte Fläche wirkungsvoll aus der Rustikawand hervorhebt. Diese Art der Behandlung der Außenmauer steht nicht allein da, wir finden fein abgearbeitete Bauteile, von rohem Gestein umrahmt, mehrfach. Besonders bei Nsdrksj (Giza II, S. 108), siehe auch unten Niświnfr, C. 1. Es sei zugegeben, daß den Anlaß zu diesem Weehsel in der Steinbearbeitung die Fälle gegeben haben, in denen die Bossen stehen geblieben waren, weil der Bau nicht vollendet werden konnte, und man sieh damit begnügen mußte, nur die wichtigeren Teile zu glätten. Aber dann fand man an dem Gegensatz von Rustika und glatten Flächen Gefallen und verwendete ihn absiehtlich. Auf einen gleiehen Vorgang sind ja auch die Mastabas mit abgetreppten Lagen kleinerer Steinwürfel zurückzuführen. Von Hause aus bildete diese Form nur den Kern der Anlage, der eine Verkleidung von glatten Turablöcken erhalten sollte. Da die Ummantelung aber in vielen Fällen unterblieb, bildete sich eine selbständige Form der abgestuften Tumuli, bei der dann die Steinwürfel besser geglättet wurden. Wir begegnen Herleitungen aus Fehlformen auch im Kleinen, wie bei dem Dekor. So verdanken die rotpolierten schwarzgebänderten Vasen der Vorgeschichte letzten Endes ihre Entstehung einem Fehlbrand, und die feingeriefelten Näpfe der Badârizeit einer unvollkommenen Politur.

Nach dem Nordende, der Ostwand zu, liegt der Eingang zum Kultraum. Die nördliche Türlaibung ist in einer Flucht mit der südlichen Schmalwand von G 1980 gehalten. Die Front tritt bei der Türöffnung auf 2 m um 0,32 m zurück. Der Rücktritt ist mit Ausnahme eines Teiles des Sudpfostens im Verband gemauert, wobei die vorstehenden Blöcke abgearbeitet werden mußten. Der Architray und die daruberliegende Schicht wurden dagegen zuerst auf-

gemauert, und die beiden Lagen der Frontmauer so eingesetzt, daß sie seitlich ein wenig übergreifen, den Architrav also wie in einer Zange halten. Der Rundbalken ist aus einem sehweren Nummulitblock gehauen, dessen westliches Ende bis zur Innenwand der Kammer reicht. In seiner Nordwestecke war der Angelstein in der üblichen Weise eingesetzt; der ausgehauene Raum ist 38 cm lang und 10 cm breit, eine konische Vertiefung liegt über dem Zapfenloch, 4 cm hoch, unten 10, oben 6 cm im Durchmesser.

In Verlängerung der Nordkante des Rücksprunges ist ein Quader von 94 cm Länge und 38 cm Breite gelegt. Vielleicht sollte ein kleiner Vorraum zur Tür geschaffen werden, ähnlich dem Ziegelraum vor dem Eingang zu Kinjnjéwt 1.

Die Kultkammer liegt im Norden des Baues, während sie in der Regel im südlichen Teil des Massivs ausgespart wird. (Siehe unten.) Für die Wände des Raumes wurde das gleiche Material wie für die Außenmanern verwendet. Die Blöcke sind in fünf Lagen von verschiedener Mächtigkeit geschichtet, die Maße schwanken zwischen 70 und 34 em. An einzelnen Stellen wie auf der Ostwand verlaufen die Schichtlinen nicht gerade, unter anderem liegen in der 70 cm breiten Schicht zwei Blöcke von 46 und 24 em. Die Seitenfugen sind wie bei der Außenwand nicht immer senkrecht. Wir begegnen auch hier schrägen und trapezförmigen Blöcken.

Die Steine wurden im ersten Verfahren ganz oberflächlich behauen, aber nur an wenigen Stellen sind die Bossen stehen geblieben. Im Süden und Norden der Westwand wurden die Scheintüren aus den Blöcken ausgehauen. Die roten Linien der Vorzeichnung sind zum Teil noch sichtbar. Rechts neben der Platte der Südscheintür findet sich noch eine Anweisung für den Steinmetz in roter Farbe neben einem senkrechten Strich, der als Grenzlinie der Scheintür

anzusehen ist.  $\Rightarrow 0$  Das nfr-Zeiehen ist 14 cm lang. Nfr ist sonst nur Bezeiehnung des Nullpunktes. In unserem Fulle ist vielleicht nfr-r-, bis hin zu" zu lesen, das heißt die Abarbeitung solle bis zu der daneben aufgezeichneten Senkrechten erfolgen.

Die vertieften Flachen der Scheinturen sind nur im zweiten Verfahren abgearbeitet, weisen also die sonst geforderte Glattung nicht auf. Die endgiltige Bearbeitung haben nur die Turrolle, die Turlaibungen, sowie eine Steinlage zwischen den beiden Scheintüren erhalten, weil an diesen Stellen Bilder und Inschriften angebracht wurden. Bei den Türwangen wurden die Fugen zwischen den verschiedenen Blöcken (siehe oben) verschmiert und die ganze Fläche erhielt nach Anbringung der Darstellungen einen feinen Stucküberzug. Die Figuren sind in auffallend dünnem Relief gehalten. Auf der Westwand ist ein Streifen in mittlerer Höhe bebildert. Hier liegen zwei Blöcke, die vom Südende der Südscheintür bis zum Nordende der Wand reichen. Zwischen den Scheintüren ist diese Fläche vollkommen geglättet und die Stoßfuge mit Mörtel ausgefüllt. Die Reliefs sind ein wenig kräftiger als die der Türlaibungen.

Auf Abb. 19 liegt die Kammer tiefer als der Eingang, aber es ist sicher, daß dieser Unterschied im Niveau micht im ursprünglichen Plan vorgesehen war. Der Boden des Kultraumes sollte noch ein Plattenpflaster erhalten. Darauf weist sehon der Umstand hin, daß bei der Fundamentlage die Bossen meist stehen geblieben sind. So erklärt sich auch, daß die Scheintüren nur bis 70 em über den Boden reichen. Das Pflaster war in einer Mächtigkeit von 46 cm vorgesehen, so daß der untere Abschluß der Scheintüren nur mehr 24 cm höher lag. Dieser Teil war vielleicht für die Anbringung einer Opferplatte belassen, wie etwa in der Mastaba des Kmjnjäwt I oder des Śśtilutp (Giza II, Abb. 3 und 23).

Die Bedachung der Kultkammer erfolgte durch Platten lokalen Kalksteines; es wurden nur zwei am Nordende in ihrer ursprünglichen Lage gefunden. Sie sind rund 50 cm breit.

### b) Die unterirdische Anlage.

Der Grabschacht liegt im Süden der Kultkammer, in der Mitte zwischen deren Schmalwand und der Außenmauer. Diese Anordnung ist
ungewöhnlich. Man erwartete umgekehrt den
Kultraum im Süden der Anlage und den Schacht
nördlich von ihr. Das umsomehr, als man durch
die Umstellung gezwungen war, nunmehr entgegen der Regel (siehe Giza I. S. 60), die Grabkammer nördlich an die Schachtsohle anzuschließen, denn sonst wäre sie außerhalb der
Mastaba gelegen. Einen überzeugenden Grund
vermag ich nicht zu erkennen, Man könnte
höchstens vermuten, daß man einerseits die
Kammer in die Mitte der Ostwand legen und

andererseits das Südende des Baues möglichst nahe an die Kultkammer des Vaters rücken wollte. Sollte nun der Schacht trotzdem nördlich liegen, so hätte man die Anlage wesentlich verlängern müssen. Denn zwischen Kammer und nördlicher Außenseite steht hier nur eine 1,40 m dicke Mauer. Der Sargraum hat eine Ost-West gerichtete Längsachse; sein westlicher Teil liegt unter dem Massiv der Mast aba des Kmjnjävt 1. Es ist diese Anordnung gewiß nicht zufällig. Wie im Falle der Nsdrkij sollte das Begräbnis nahe der Bestattung des Vaters sein; die Sargkammern sind nur drei Meter von einander entfernt.

Die Westseite des Schachtes liegt wider die Front der Mastaba des Kinjnjswt I. Er führt 3,30 m durch den Oberbau und noch 7,50 m durch den Fels, was eine Gesamttiefe von 10,80 m ergibt. Ein Gang von I m Länge führt zu dem in gleicher Tiefe liegenden Sargraum. Der Zugang war mit Kalksteinquadern vermauert. An der Westwand war in ihrer ganzen Länge ein Sarkophag aus dem Felsgestein gehauen, 60 cm hoch, mit einer verhältnismäßig kleinen Aushöhlung. Den Verschluß bildete ein Deckel von 25 cm Dicke, der gleichfalls an Ort und Stelle ausgehauen war. In der Südosteeke stand ein kleiner viereekiger Steinaufbau, der die Stelle der quadratischen Bodenvertiefung in den Mastabas der 4. Dynastie einnimmt (Gîza I, S. 49f.) und zur Aufnahme der Eingeweidekrüge bestimmt war. Es lagen in unserem Falle vier Tonkrüge in dem abgegrenzten Raum, die die Form der Steinkanopen hatten: ganz breite Schultern, einen Wulst am Rande der Öffnung und eine glatte Aufsatzfläche.

Die Grabkammer war in früherer Zeit erbrochen worden und wir fanden die Leiche vollkommen durchwühlt; aber die umherliegenden Beigaben waren fast unversehrt. Sie bestanden hauptsächlich aus Seheingefäßen aus Alabaster, für das Opfermahl bestimmt, im Ganzen dreiundachtzig Stück, die ungefähr den einzelnen Gängen der Mahlzeiten entsprechen. Darunter befanden sich mehrere fast zylinderische Vasen für die Salböle und Krüge mit Untersatz, in einem Stück gearbeitet, für Getränke, Außerdem war, wie häufig, das Modell eines Speisetisches aus Alabaster mitgegeben. Siehe Tafel IXb. Endlich fanden sich eine Reihe kleiner Kupferwerkzeuge der übliehen Form, sowie zwei Tonverschlüsse mit Siegelabdrücken.



Abb. 20. Die Masjaba de  $|K|njnput|II_{\bullet}$ oben Turrolle, unten da herdhehe Turgewande.

#### 3. DIE DARSTELLUNGEN.

Als Kinjnjswt II starb, war sein Grab noch unvollendet. Im Rohbau dürfte er es freilich fertiggestellt haben, aber die innere Ausschmückung fehlte ganz. Sein gleichnamiger Sohn ließ daher am Eingang und auf der Westwand einige Reliefs und Texte anbringen, also an den Stellen, an denen der Verstorbene die Opfergaben entgegennehmen sollte (siehe Gîza II. S. 70). Eigentlich hätten freilich vor allem die Scheintüren beschriftet werden müssen. Aber da dieselben sehr schmal und aus vielen Blöcken zusammengesetzt waren, zog man es vor, eine Fläche zwischen ihnen zu glätten und mit Bildern und Beischriften zu versehen. Man wählte natürlich die notwendigste Szene, die Speisung des Toten, die sonst auf der Scheintürplatte und neben der südlichen Scheintür meist auf der Südwand angebracht wird. Auf dunkelgrauem Hintergrund gezeichnet, sehen wir Kanjnjäwt in Galatracht vor dem Opfertisch. Er hat das Pantherfell übergeworfen, das an der linken Schulter durch eine Schließe gehalten wird. Die rote Klaue am rechten Vorderfuß des Panthers liegt dicht unter der Schließe, die Pranke des rechten Hinterfußes auf dem Knie. Hinter der Tatze zeigt das Fell schwarze Tupfen auf weißlichem Untergrund, sonst auf gelbliehem. Unter dem Fell trägt Kinjnjswt II einen Schurz, tiefer getönt. Er ist vom Gürtel bis zur aufliegenden Kralle rot gestrichelt, nm die Fältelung anzudeuten. Das Stück unterhalb der Kralle blieb ohne Strichelung. Der Sessel ist gelb getönt. Seine Stempel, die Löwenfüße nachahmen, sind besonders sorgfältig ausgearbeitet. Zehen und Fuß werden durch eine erhabene Linie getrennt. auf gleiche Weise ist die Ader des Hinterfußes kenntlich gemacht, wie bei den geschnitzten Elfenbeinfüßen. Rechts vom Opfertisch ist in sechs waagrechten Reihen die Speiseliste aufgezeichnet. Die waagrechten Leisten werden durch senkrechte geschnitten, so daß sieh Rechteeke ergeben, in die die Namen der einzelnen Speisen gesetzt wurden. Rechts schließt sieh dicht eine Opferdarstellung in drei Reihen an, so daß von den sechs waagrechten Leisten der Liste immer die zweite als Grundlinie weitergeführt wird. Zu oberst ist ein Aufbau von verschiedenen Speisen wiedergegeben, einem Stillleben ähnlich. Die Zusammenhäufung der Gerichte und die gegenseitigen Überschneidungen

der Fleischstücke, Brote und Gefäße muten uns in der vorliegenden Zeit befremdend an. Da liegen zuunterst zwei Ochsenschenkel, gekreuzt, die Hufe nach innen geriehtet. Über dem linken ist eine Gans, wie auf ihm stehend, gezeichnet. Auf ihrem Rücken liegt in umgekehrter Richtung eine zweite Gans, dahinter schauen zwei Kuchen und ein Rippenstück hervor. Hinter dem rechten Sehenkel stehen zwei große Tonvasen, quer über ihnen liegt ein riesiger Brotlaib. Durch die symmetrische Anordnung der Schenkel wird der Aufbau zwar an der Grundlinie zusammengehalten und gestützt, darüber aber vermissen wir die gewohnte Festigkeit und Ausgeglichenheit. Wir kennen zwar aus dem Ende des Alten Reiches noch kühnere Zusammenstellungen, ganz zu sehweigen von den Auftürmungen der Opfergaben auf den Speiselisten des Mittleren und Neuen Reiches.

Aber zur Zeit des Kanjnjśwt II herrschte sonst eine strengere Zueht in dem Aufbau der Opfergaben. Bei der offiziellen Opferszene stehen auf der Platte nur die Brothälften regelmäßig angeordnet. Wenn insbesondere im frühen Alten Reich weitere Speisen erscheinen, so werden sie einzeln auf Schüsseln über den Broten dargestellt, unter Vermeidung jeder Überschneidung. Erst im späteren Alten Reich werden gelegentlich statt des Tisches mit Broten auch bei der Hauptdarstellung des Totenopfers Platten mit versehiedenen Speisen verwendet. In Nebenszenen treten sie schon früher auf. Aber man vermeidet zunächst den Tisch zu überladen und verteilt die Gerichte auf danebenstehende Ständer, Untersätze, Körbe und Schüsseln, die meist klar und übersichtlich gereiht sind. Der gleichen regelmäßigen Verteilung begegnen wir bei der Übergabe des Speiseverzeichnisses, wie auf der Nordwand des Śśithtp (Giza II, Abb. 29), des Njświnfr (s. unten), des Kihjf (Vorbericht 1913, S. 29). Hier sind die einzelnen Platten im Bildstreifen sänberlich nebeneinander gestellt. Ganz entsprechend der klaren Reihung der üb gen Szenen.

Mit dem Aufgeben der straffen Ordnung und des strengen Stiles ändert sieh im vorgeschrittenen Alten Reich auch die Wiedergabe der Speisen. Jetzt begegnen wir öfter einer Häufung der verschiedenen Gerichte; Braten, Brote, Kuchen, Gemüse und Früchte werden hochaufgetürmt. Statt des Tisches mit den Brothälften steht ein üppiges Mahl vor dem Toten,

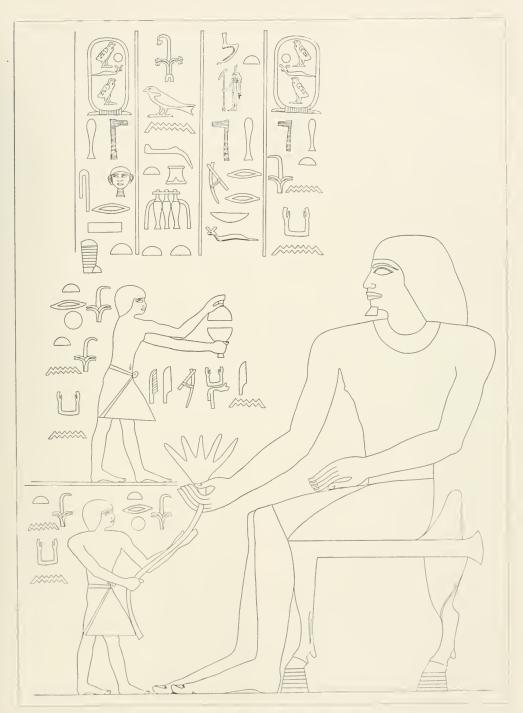

Abb. 21. Die Mastaba des  $Kinjnjsiet\ II$ , das sudliche Turgewande.

beispielsweise im Grab des *Njuntr* (Vorbericht 1928, Taf. VI).

Freilich herrseht die überkommene Darstellung der Speisen auch dann noch immer vor. So sehen wir auch in unserem Falle Kinjnjswt II. vor dem einfachen Opfertisch sitzend, die aufgehäuften Gerichte sind von der Szene durch die Liste getrennt.

In der zweiten und dritten Reihe knieen je zwei Totenpriester. Sie halten in beiden Händen Näpfe für Trankspenden. Die Form wechselt. die Randlippe ist verschieden, aber jedenfalls handelt es sich immer, wo die Linien nachweisbar sind, um Gefäße, nicht um Brote (siehe Gîza II. S. 62f.). Rechts von der Gruppe steht, in größerem Maßstab gezeichnet, Kanjnjswt III. die linke Hand gesenkt, die rechte erhoben. Die Erklärung der Szene ergibt sich aus verwandten Darstellungen mit Sicherheit, es ist die rituelle "Speisung des Verklärten". Links sitzt Kinjnjśwt II am Opfertisch und die rechte Gruppe ist direkt vor ihm zu denken, allenfalls gehören noch die Speisen der oberen Reihe zwischen den Grabherrn und die Totenpriester. Zum Vergleich siehe etwa die Szene auf der Südwand des Śśstlytp (Gîza II, Abb. 33). des Njśwtnfr (oben Abb. 9b). Dazu beachte man, die Gîza II. S. 63 namhaft gemachten Parallelen, Ihnen gegenüber ist unsere Szene vereinfacht. Es fehlt die Zeremonie des wtj. Die vier Totenpriester üben das Amt des wdpw aus, der sonst mit den Näpfen direkt an dem Speisetisch kniet.

Der Sohn des Verstorbenen hat das Amt des hrj-wdb übernommen, an dessen Stelle später das des hrj-hb tritt. Er ruft die einzelnen Bestandteile der Speiseliste aus, wodurch der Verstorbene des Mahles teilhaftig wird. Die Beischrift besteht aus der einfachen Formel des htp-dj-njswt und prj-nj-hr-hrw; dadurch wird ausgedrückt, daß es sich um die große rituelle Speisung handelt und daß der Verklärte auf den Ruf des Priesters, hier seines Sohnes, zu dem "wohlausgerüsteten Mahler erscheine.

Die Darstellungen auf den Türwangen sind gleichgeordnet. Beide Male sitzt Kinjnjävt II dem Ausgang zugewendet auf einem Sessel und nimmt Opfer entgegen. Auf der Nordseite trägt er den Schurz und die kurze Löckehenperücke, der Halskragen fehlt. In der rechten Hand hält er das aufgerichtete frp-Szepter, in der linken den vorgesetzten Spazierstock. Vor ihm ist die Fläche durch eine waagrechte Leiste in zwei Ab-

schnitte getrennt: oben hält ein Diener eine Gans mit der linken Hand bei den Flügeln und dreht ihr mit der rechten den Hals um (siehe Gîza II. S. 151f.), unten reicht ein zweiter Diener den Waschnapf, in dem der Wasserkrug mit gebogenem Ausguß steht. — Auf der Südseite hat Kinjnjswt II die große Strähnenperücke angelegt und trägt Kinnbart und Halskragen. Seine linke Hand ruht ausgestreckt auf dem Oberschenkel, mit der rechten faßt er eine Lotosblume, die ihm sein Sohn reicht. Da die Blume der Größe des Grabherrn angepaßt, KinjnjswtIII aber in wesentlich kleinerem Maßstab gezeichnet ist, steht sie zu ihm in einem Mißverhältnis, es scheint ein Riesenlotos zu sein, dessen Stengel er mit beiden Händen faßt. Einer ähnlichen Lösung begegnen wir bei fast allen Darstellungen der gleichen Art. Sie ist ja auch die nächstliegende, im umgekehrten Falle müßte der Grabinhaber eine winzige Blume in Empfang nehmen. In der oberen Hälfte ist Kinjnjswt III noch einmal dargestellt, vor seinem Vater räuchernd. Darüber stehen in vier senkrechten Zeilen der Name und die Titel des Verstorbenen.

Die Bedeutung der Darstellungen wird aus den Reliefs klar, die sieh in anderen Mastabas an gleicher Stelle finden. Der Eingang zur Kammer galt, wie der Scheineingang zum Grabe, die Scheintür, als Opferplatz. Hier wie dort sehen wir den Verstorbenen am Speisetisch sitzend, daneben die Gaben oder die Priester bei der Verrichtung der Zeremonie, wie auf der Südwand neben der Hauptopferstelle. Oder es wird hier die Liste der Gaben überreicht, die zum Grabe gebracht werden sollen. In unserem Falle gehören das Opfer der Gans, das Räuchern und die Überreichung von Waschnapf und Wasserkrug ganz eng zum Totenmahle. Der Überreichung der Lotosblume begegnen wir wiederum gerade in den Szenen des festlichen Mahls. Die Blumen gehören eben dazu, wie die Wohlgerüche. Deshalb sehen wir im späteren Alten Reich, wie der Grabinhaber auch bei der offiziellen Speisetischszene oft eine Salbvase zur Nase führt, seine Gemahlin eine Lotosblume.

Die Darstellungen der Westwand weisen zum großen Teil noch Bemalung auf. Die Tönung der Figur des Grabherrn wurde schon oben Seite 152 erwähnt

Von den Hieroglyphen sind:

rot: die Körperteile 🔾, 🔟, 🥧, 🥌,







Abb. 22. Die Mastaba des Kminjaut II, Westwand (der untere Teil gehört rechts an den oberen).

das Fleischstück 👟, das () Brot. z. B. bei 'b-r3, alle ∇-Vasen, der nw-Topf im Zeichen von a\_\_\_ hnk, der Unterteil von 5 und alle Striche bei Zahlenangaben;

grün: die Pflanzen 🛴, 🚶, der Strick 🖇, ⇒, die Matte □, der Korb ⊸, aber auch die Vase \u00e4 und \u00t3, sowie das Gesicht des L\u00f6wenvorderteiles . .

gelb: das Zeichen ), der Salbenbeutel ?, das Horn \, die Halle \( \) , der Pfeil = \, einige Brote, alle gerupften Gänse, Enten und Tauben, aber anch die Gans mit abgerissenem Kopf, der Arm in *þnk*, ferner das Kücken 🏠 und die Körner bei it = Gerste.

blan: der See === der Hügel . , die Erde ---- , rth - und a. Von den mehrfarbigen Zeichnungen sei erwähnt, daß der Aasgeier blaue Flügel und einen roten Kopf hat, die si-Gans blaue Flügel; šm' zeigt einmal einen roten Stengel, das andere Mal einen grünen, bei 😘 ist ∩ rotgefärbt. Die Keule f ist weiß mit roter Bänderung des Stabes.

#### 4. DIE INSCHRIFTEN

Die Beischriften zu den Darstellungen enthalten hauptsächlich den Namen und die Amtsbezeichnungen des Grabherrn. Er führt die Titel:

Titel I wird, nur einmal und zwar bei der Hauptszene auf der Westwand erwähnt. Titel 2 erscheint immer an erster Stelle, Titel 5 dürfte

7. \*\* Der seinen Herrn lie-

weihte".

bende:

mit ihm in innerem Zusammenhange stehen, denn die ..Zehn von Oberägypten" waren ein Richterkollegium (siehe zuletzt Kees, Kulturgeschichte S. 222) und die Rechtsprechung stand unter dem Schutz der Mi'd. Vielleicht ist auch der Titel eines Geheimrates (6) in Verbindung mit dem Richteramt zu bringen. Die Variante von 6 ohne nb-f findet sich bei der Darstellung auf der südlichen Türwange. Man könnte freilich versucht sein, die ganze Zeile auf den Sohn des Grabherrn zu beziehen, statt auf diesen selbst. Sie ist in umgekehrter Richtung geschrieben und seitlich darunter steht der Name Kinjnjswt's 111.

Außerdem würde sonst die Bezeichnung

"Priester des Cheops" in der Titulatur des Vaters zweimal erscheinen. Trotzdem aber ist es nicht ganz sieher, ob man die Zeilen trennen darf; denn auch in der Insehrift auf der Türrolle wird ein Titel des Verstorbenen wiederholt: भूर कार् erscheint hier am Beginn und am Ende der Inschrift. Außerdem wäre es ungewöhnlich, den Titel des als Totenpriester auftretenden Sohnes so anzubringen, daß der Anfang im gleichen Felde mit den Amtsbezeichnungen des Vaters stünde. während der Schluß seitlich hinter der Figur angebracht ist. Denn es stehen die Beischriften gewöhnlich über, vor oder hinter den dargestellten Verwandten und Dienern des Grabherrn. Freilich ist zu beachten, daß die Richtung der Inschriftzeile umgekehrt ist, und dieser Umstand dürfte fast ebenso schwer wiegen, wie die vorgebrachten Einwände. So ergibt sieh die Möglichkeit, daß Kinjnjśwt III zwei Titel seines Vaters

sonst wird er nur ] 🚔 genannt, auf der Westwand und zweimal auf der südlichen Türwange

Bei der Speisung des Toten auf der West wand steht rechts vor der Opferszene in senk-

Es ist dies die kurzeste Fassung der sonst un gleicher Stelle verwendeten Beisehriften, wie unter der Speiseliste des Kij, oben S. 141. Sie gehört eng zur Liste oder besser zu der Zeremonie, bei der die Bestandteile des Totenmahles ausgernfen wurden

Dieser Ritus wird hier von dem Sohn des Verstorbenen vollzogen, er ist es auch, der die

Die Speiseliste selbst zeigt den Typ, der seit Mitte der 5. Dynastie üblich geworden war. Von Einzelheiten sei erwähnt, daß Nr. 2 und 13 intr mit dem Weihrauchbecken bezeichnet ist. für die Schminke der Beutel wird, als Nr. 18 das \ \equiv \int \ \gamma \ \text{erscheint}, \ \hat{hnk.t nb.t} mit einer Gans determiniert ist, deren abgerissener Kopf daneben liegt, während Nr. 92 ☐ ← ⇔ geschrieben wird. — Die Liste ist von links nach rechts geschrieben, also der üblichen Schriftrichtung entgegengesetzt. Das macht sich nicht nur in gelegentlicher falscher Drehung einzelner Zeichen bemerkbar, die die Stellung der Vorlage beibehalten, wie ∫ statt ∫ oder bei der falschen Wendung von 🐈, sondern auch bei der Anordnung von Gruppen, wie bei hkt, das zweimał hintereinander 🕺 geschrieben wird.

Bei der Räucherszene auf der südlichen Türlaibung steht die waagrechte Beisehrift die Vorte, die bei der Zeremonie an den Verklärten gerichtet wurden.

Die Übersetzung kann nur lauten: "für den geliebten Ka" oder "für den Ka des Geliebten". In beiden Fällen wird 4 statt des üblichen … stehen.¹ Diese Schreibung ist zwar sehr ungewöhnlich, steht aber nicht vereinzelt da. Gardiner führt in seiner Grammatik zwei weitere Beispiele

 Absicht, dieses 'n von dem n vor Suffixen zu unterscheiden, hat in anderen Fällen dazu geführt, das  $\sim$  vor Substantiven durch  $\sim$  zu ersetzen; siehe Gunn, Studies in Egyptian Syntax S. 83 f. und S. 87; andererseits wird das  $\sim$  als Negationsbezeichnung mehrfach durch  $\downarrow$  ersetzt wie umgekehrt; siehe Gunn, ebenda S. 89 f.

Es ist übrigens Kminister II der erste Fall auf unserem Abschnitt, in dem Riten von einer solchen Beisehrift begleitet werden. Das Vorkommen ist in Gîza überhaupt sehr selten. In Śndmib L D. Erg. Taf. XVI steht bei dem Gänseopfer (so zu deuten) über dem ersten Diener der untersten Reiheller ist, "Das ist für Deinen Ka" oder "für den Ka des Śndmib". Eine entsprechende Ergänzung ist in der obersten Reihe bei der Libation vorzunehmen, wo nur

In Sakkara wird die Formel öfter auch bei den Gabenträgern verwendet, wie Capart, Rue de tombeaux pl. 56 "Das Herbeibringen des *iwf nj hit word in Kar*". Im Grabe des *Mrruki*, genannt *Mrj*, finden sich dabei folgende Varianten, die sowohl für den Bedeutungswandel von n ki n N. zu einfachem "für jemanden", wie auch für die Verwendung der Badal-Form! lehrreich sind:

### 5. DIE MASTABA DES 'IRJNR'.

#### a. Der Bau.

Die Form des Grabes wurde durch die Lage mitbestimmt, die Lage durch den Wunsch, eine Bestattung in der Nähe der Gräber der Ahnen zu besitzen. Der Begründer des Geschlechtes der Kinjnjärt hatte seine Mastaba in der vordersten Reihe des Friedhofs der 4. Dynastie angelegt, sein Sohn baute sein Grab an deren Front, sein Enkel an die Nordseite. So verblieb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über eine andere Lösung siehe unten bei R'wr II.

 $<sup>^{1}</sup>$  Siehe Spiegel Ä. Z. 71, S. 56 ff, vergleiche aber dazu oben S. 117.

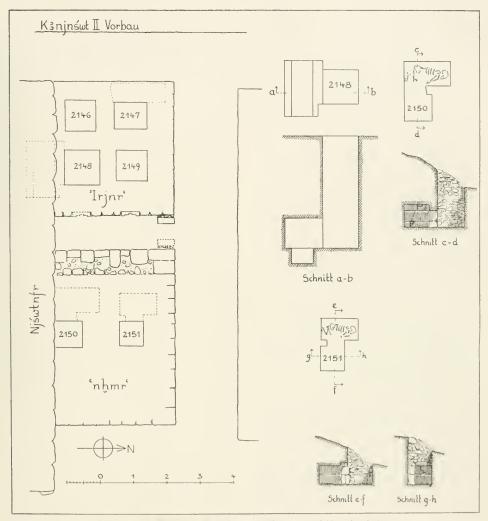

Abb. 23. Die Mastabas des Irjure und Infimre, Grundriß und Schnitte.

für den Urenkel 'Irjnr' als einziger geeigneter Raum die Straße zwischen den beiden davorliegenden großen Mastabas der westlichen Reihe des Friedhofs mit den abgetreppten Seitenstraßen,

'Irjnr' lehnte hier sein Grab an die nordliche Schmalwand des Njśwtnfr und baute es mur so breit, daß noch ein bequemer Durchgang von 1.80 m in der Straße verblieb. Von seiner Anlage aus waren die Graber seiner Vorfahren leicht zu erreichen: der Weg führte wenige Schritte weiter direkt zur Tür des Kinjnjswi II. links davon lag der Eingang zur Maştaba des Kinjnjswi I, rechts zu Kinjnjswi III. Damit war eine enge Verbindung der ganzen Familiengruppe hergestellt. Nach dem oben S. 6 Gesagten entsprang diese Anordnung nicht allein einem Gefuhl der Pietat sie bedeutete zu gleicher Zeit eine Erleichterung für den Totendienst. In diesem Zusammenhang verdient Beachtung daß

'Irjnr' ausdrücklich als Vorsteher der Totenpriester am Stiftungsgut seines Vaters bezeichnet wird.

Die Länge des ganzen Baues beträgt 10 m. seine Breite 3.60 m. Er wird durch einen von Nord nach Süd verlaufenden Gang in zwei ungleiche Teile geschieden: in einen kürzeren westlichen, der bis zur Nordwestecke der Mastaba des Njświnfr reicht, und in einen längeren östlichen, der hinter der Nordostecke der gleichen Anlage beginnt.

Zum Gang führt eine schmale Tür, deren westlicher Pfosten noch in seiner ursprünglichen Lage gefunden wurde. Die Breite der Platten. die als Wangen dienten, beträgt 50em. ihre Dicke 20 cm. An ihrem oberen Ende war ein Auflager für die Türrolle abgearbeitet. Im Schutt wurden zwei aneinander anschließende längliche Steinplatten gefunden, in die Titel und Namen des Grabherm in großen vertieften Hieroglyphen eingeschnitten sind. Sie bildeten wohl nicht den Architrav, denn der müßte aus einem Stück hergestellt sein und die Opferformel tragen. Es handelt sich vielmehr um Teile eines Frieses, der am oberen Rand der Nordseite einherlief, genau wie bei den Mastabas des Kihjf (Vorbericht 1913 S. 25f.) und des Impuhtp (Vorbericht 1926 S. 113); vergleiche auch Kijhrpth (Vorbericht 1925 S. 151). Auch in diesen Fällen besteht der Fries aus kleineren aneinander gepaßten Blöcken und weist die gleiche Art der Inschrift auf.

In der Westwand des Ganges sind zwei Scheintüren eingesetzt, die linke beginnt 50 cm von der Südwand, die rechte ist 90 cm von der ersten entfernt. Die südliche Scheintür, jetzt im kunsthistorischen Museum von Wien war gut erhalten, von der nördlichen ist der größere Teil der Oberfläche vollkommen verwittert. Beide Stücke sind aus einem Block gearbeitet und weisen eine vereinfachte Form auf, ohne Opferplatte und ohne Andeutung des Rundbalkens (Abb. 24).

Das ungewöhnliche Länge-Breiteverhältnis der Mastaba und die Art des Kultraums lassen Zweifel entstehn, ob der Bau von vornherein in dieser Form geplant war. Der Verdacht wird bestärkt durch die Anlage der Schächte im Ostteil, die nicht zum Kultraum gerichtet sind, und durch die auffallende Aufmauerung der Tür.

Eine Inschrift auf der östlichen Türwange des Korridors berichtet, daß das Grab seine Vollendung durch den Sohn des 'Irjur' erhielt. Man

muß daher für den Bau wohl zwei Abschnitte annehmen:

- 1. Den ältesten Teil der Anlage bildet der westliche Block, der vier Schächte für den Grabherrn und seine Familie enthielt. Im Osten wurde er durch eine Frontmauer abgeschlossen, in der zwei Scheintüren saßen. Ein Kultraum fehlte: denn die Ostwand des jetzigen Korridors hat keine Außenfläche, sondern ist im Verband mit dem getrennten Ostblock gemauert. Solchen Anlagen ohne Kammer, mit Opferstellen unter freiem Himmel begegnen wir auf unserem Felde öfter, in der Nähe beispielsweise das Grab des Dahr. das sich an die Mastaba seines Vaters Kihji anlehnt.
- 2. Später legte sich der älteste Sohn 'nhmr' sein Grab östlich von dem des 'Irjnr' an, in gleicher Breite und nach gleichem Plan. Er mußte freilich der Opferstellen wegen einen kleinen Raum zwischen der Rückwand seiner Anlage und der Front des väterlichen Grabes lassen. Dadurch ergab sich von selbst ein Gang, der als Kultraum dienen konnte; er wurde überdacht und erhielt im Norden eine Tür; ihre Wangen werden von zwei Steinplatten aus je einem Stück gebildet. Auf der östlichen ist die oben erwähnte Widmungsinschrift des Sohnes angebracht. Gerade die Art der Einsetzung der Tür aber weist auf eine spätere Hinzufügnng. Die Platten sind einfach gegen die Front des Westteils und die Rückwand des Ostbaues gestellt, nicht im Verband gemanert, und die betreffenden Teile der Wände zeigen keine Spur einer Abarbeitung zwecks festeren Halts der Laibungen. Nur hinter dem rechten Pfosten hat man offenbar einen vorspringenden Block der dritten Lage weggenommen und durch drei kleine Bruehsteine ersetzt.

Die Opferstellen des 'nhmr' lagen gewiß wie üblich an der Ostseite des Grabes; wir dürfen annehmen, daß hier zwei Scheintüren eingesetzt waren. Wir fanden zwar keine derselben, aber das spricht nicht gegen den ursprünglichen Befund, denn die ganze Ostseite war auf einen Meter Breite vollständig abgetragen und nur mehr in den Grundlinien nachzuweisen.

#### h. Der Inhaber des Grabes.

Der Eigentümer des Westteils läßt sich eindeutig bestimmen. Im Vorbericht 1926 S. 69 ist auf Grund einer Inschrift des Architravs der süd-



Abbildung 24. Maşţaba des 'Irjnr'. a Stück des Frieses an der äußeren Nordwand; b—c Türgewände; d Nordscheintür; e Südscheintur.

liehen Scheintür angenommen worden, daß die Anlage für Kinjnjswt III und seinen Sohn 'Irinr' errichtet worden sei. Der Text ist aber in der Tat anders zu übersetzen: wörtlich; "Kmjnjswt seine Totenstiftung, der Vorsteher der Totenpriester derselben, 'Irinr' = "Der Vorsteher der Totenpriester der Stiftung des Kinjnjswt, 'Irjur'". Eine ähnliche Insehrift findet sich darunter, über dem Schlitz der Scheintür und rechts von ihm: rechts oben . davor in entgegengesetzter Richtung Hier ist wörtlich zu übersetzen: "Dem königlichen Verwandten Kinjnjswt sein Sohn 'Irjnr'." und "Vorsteher der Totenpriester [des königliehen Verwandten Kinjujswil 'Irjur'."

Ähnlichen Voranstellungen des Namens von Verstorbenen begegnen wir im Alten Reich öfter, insbesondere auch in Verbindung mit d.t., Stiftungsgut". Die Deutung begegnet hier einigen Schwierigkeiten und es haben sich mehrfach abweichende Auffassungen ergeben. Es muß daher versucht werden, eine einwandfreie Übersetzung zu geben, nicht nur um die grammatische Konstruktion zu erklären, sondern auch um der sachlichen Ergebnisse willen.

Zuerst sei die umstrittene Stelle aus der Mastaba des R'mr behandelt = S. Hassan, Excavations 1, S. 109: Als Übersetzung wird angegeben: Companion of R'wr, overseer of the young men of the palace'. Gegen diese Auffassung ist einzuwenden, daß der Titel  $\pm smr$  + Privatnamen sonst nie belegt ist, daß man erwartete und daß 🧻 in der Luft schwebt. Ganz eindeutig spricht auch dagegen die parallele Inschrift auf der rechten Seite: werden: "Ich war geehrt bei dem smr Rur mehr als alle seine (anderen) Leute". Ware hier smr auf den Grabinhaber zu beziehen, so müßte sein Name dazugesetzt sein, und man erwartete etwa-Der smr des R'mr, Mrjsm'nh, (sagt) ich war

setzung vor: und übersetzt in der Anmerkung: "Leibeigener des R'wr." Aber es läßt sich zu dem unterstellten  $= \underline{d} \cdot t j$  .Leibeigener kein anderer Beleg anführen, erst im Mittleren Reich ist ein 🧻 🥍 🧎 und zwar nur als Kollektiv nachgewiesen. S. Hassan Exc. l. c. hatte ich dagegen vorgeschlagen, die Gruppe  $\bigcap$  als eine Voranstellung zu betrachten und die folgenden Titel davon abhängig sein zu lassen: "Der Aufseher der jungen Mannschaft der Verwaltung des Stiftungsgutes des smr R'wr." Es ist diese Auffassung durch den Paralleltext aus 'Irjnr' gesichert; dem  $\bigcap_{n=1}^{\infty}$ entspricht das Mas mir als "Vorsteher der Totenpriester an der Stiftung des Kinjnjsut" gedeutet werden kann. Für die Verbindung von hm-k3 und d.t gibt es genügend Beispiele, wie Annales XIII, 247 Shaw San Jan ,, sie sollen Toten-Totenpriester meiner Stiftung" Urk, 1, 256. Eine Parallele zur Inschrift in unserem Grabe findet sich Mus. Berl. 14108; anur übersetzt werden kann: "Die Totenpriesterin Ppi, Tochter des Totenpriesters an der Stiftung der Königsmutter Htphrs, Tntj". Entsprechend muß daher auch die Inschrift des R'wr in der von mir vorgeschlagenen Weise übersetzt werden; siehe auch die Parallelinschrift S. Hassan Exeav. II. S. 67 weiter unten.

Sethe hat Urk. I, 234 die Insehrift wieder-

gegeben; er bezieht wie ich *smr* zu *R<sup>c</sup>ur*, schlägt aber für die ganze Gruppe eine andere Über-

Die Voranstellung des Stifters ist in den herangezogenen Stellen einmal auf die Sitte zurückzuführen, den Namen der Verstorbenen, insbesondere hochgestellter Persönlichkeiten an erster Stelle zu nennen und dann erst die Bezichungen auszudrücken. Es ist uns die Umstellung geläufig, wenn es sich um Götter oder Könige handelt, wie Sie begegnet uns auch da, wo es sich um einen Tempel, den Palast oder das Grabmal des Königs handelt, wie Sie Pyramide Mnkwer'-ntri."

Aber der Gebraneh beschränkt sich nicht auf die Namen von Göttern und Königen, er wird im Alten Reich auch auf die Grabherrn ausgedehnt, und es sollte dies in den Grammatiken an den betreffenden Stellen vermerkt werden. So in den Schreibungen von Dorfnamen, die Eigenstiftungen darstellen, wie

Aus dem gleichen Grund werden auch bei Filiationsangaben die Namen der Vorfahren an erster Stelle genannt. Hier nimmt man sie aber durchweg in einem Suffix wieder auf

Filiationsangabe ist die letztere Ausdrucksweise erst im Mittleren Reich nachweisbar und wird hier allein verwendet; siehe Sethe in ÄZ. 49, S. 95.

Es dürfte aber noch ein weiterer Grund für die eigentümliche Reihung der Worte vorhanden sein, die Übersichtlichkeit. Bei Njśwtnfr (s. unten die Einzelbeschreibung) sind die Titel so geordnet, daß wie in einem amtlichen Verzeichnis die Gaue, in denen er beamtet war, in einem waagerechten Streifen aufgeführt werden, darunter sind in senkreehten Zeilen jedesmal

¹ Vergleiche auch Urk. 1, 229 Å 🖺 🛣 "Die Stiftungskinder des obersten Vorlesepriesters und Schreibers des Gottesbuches Mdwnfr."

die einzelnen Ämter aufgezählt. So könnte man in unserem Falle eine ähnliche Neigung annehmen, zunächst die Stelle zu nennen, an der das Amt ausgeübt wurde und dann erst dies Amt näher zu bezeichnen: "An der Stiftung des NN Totenpriester".

Freilich konnte diese Reihung auch den Zweek der Deutlichkeit verfehlen. Bei Kihrnjsut lautet die Titelreihe auf dem Architrav (s. Hassan, Exeav. II, S. 67). Hier könute übersetzt werden: "Der sm-Priester und Leiter des Schurzes, der Totenpriester der Stiftung des einzigen Freundes R'wr"; aber ebensogut auch: ..Der Totenpriester der Stiftung des sm-Priesters, des Leiters des Schurzes und einzigen Freundes R'ur", und diese Übersetzung dürfte vorzuziehen sein. Denn R'ur führt in der Tat alle diese Titel (Excay, I. e. S. 2) und andererseits ist es nicht wahrscheinlich, daß der Inhaber des ärmlichen Grabes, der sonst nur irj 'n.wt ist, die hohen Auszeichnungen eines sm und hrp sndw.t erhalten hat.

Für die grammatische Auffassung der untersuchten Konstruktionen siehe jetzt Spiegel in ÄZ, 71, 56ff.

Zu seinen Ausführungen S. 74 § 16—17 ist zu bemerken, daß in umserem Falle besondere Gründe für Verwendung der Apposition vorliegen, die wohl nicht nur aus der dort angeführten Eigenart der Denkungsweise der Ägypter erklärt werden können. Die aus Ehrfurcht vor den Ahnen erwachsene Vorausstellung ihrer Namen bei den Filiationsangaben ist im Neuen Reich vollständig aufgegeben und wird durch die in unserer Sprache übliche Reihung ersetzt.

'Irjnr' führt neben dem erwähnten Titel eines "Vorstehers der Totenpriester der Stiftung des Kinjnjört" noch den eines Ander aber wohl nur als Abkürzung des ersteren anzusehen ist. Außerdem wird er auf der östlichen Türwange Angedem wird er auf der östlichen Türwange Angedem wird er auf der Gottesdiener" genannt; unter den hmm utr haben wir Priester der zu Giza bestatteten Könige zu verstehen; ein ahnliches Amt übte 'Irjnr' als Als Ehrentitel erscheint zweinnal Angedem aus. Als Ehrentitel erscheint zweinnal Angedem Scheintur Scheintur Schein Scheintur Scheintu

ist auf der nördlichen Scheintür nur mehr ein Ende erhalten: ...(Der König und Anubis mögen geben, daß) er begraben werde in der Nekropole".

Der östliche Teil der Mastaba gehörte, wie die im folgenden behandelte Inschrift nahelegt, dem ältesten Sohn des 'Irjnr'; vielleicht ist 'nhmr' auf dem rechten Außenpfosten der nördlichen Scheintür dargestellt, von der Mitte der Tür weg nach rechts schreitend.

Auf der östlichen Wange des Eingangs zur Kultkammer schreitet 'Irjnr' aus dem Grabe. über ihm stehen seine Titel und sein Name; oben hinter ihm ist folgende Inschrift angebracht ... Es hat ihm (dies) sein ältester Sohn 'nhmr' gemacht'. Der Anfang der Inschrift ist verwittert, aber und sind sicher, wist nur mehr in Spuren zu erkennen!. Die grammatische Erklärung des Satzes begegnet großen Schwierigkeiten. Die Möglichkeiten ergeben sich leichter aus einer Zusammenstellung der verschiedenen Formeln, die für eine solche Widmung im Alten Reich im Gebrauch sind; sie weisen eine große Mannigfaltigkeit auf:

### 1. Mit Einleitung

- 2. Ohne Einleitung
- a) Mit Hervorhebung des Subjekts
  - z) Nominalsatz

3) \$dm-nf-Form

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fur ein zweites Zeichen außer n ist kein Raum vorhauden.

### b) Einfache Konstruktion

a) Nominalsatz

- 3. Seltenere Formeln.
- a) Passivische Konstruktion

b) Substantivierte Relativform

c) Prospektivische Form

Für unsere Beisehrift bestünde demnach eine zweifache Möglichkeit der Erklärung: entweder 2 bβ, das sonst nur in der ersten Person belegt ist: ,,irj-n n-f sz-f ,,Sein Sohn hat (es) ihm gemacht" oder 3b irj.tn n-f sz-f ,, Das (ist) was sein Sohn ihm gemacht hat". In beiden Fällen müssen wir mit einer Auslassung rechnen, ~~~ oder a; und in beiden Fällen ist die Schreibung unregelmäßig.

### c) Die Bestattungen.

### 1. Westteil.

In dem ältesten, von 'Irinr' erbauten Teil wurden vier Begräbnisse angelegt. Sie sind nicht symmetrisch angeordnet, die beiden nördlichen erscheinen gegenüber den südlichen ein wenig nach Westen versehoben. Die Nr. 2146 und 2149 sind einfache Schächte ohne seitliche Kammer; ihre Maße betragen  $94 \times 90 - 170$  und  $95 \times 90 -$ 200 cm. Beide Anlagen waren geplündert, aber

bei ihrer geringen Ausdehnung konnten sie nur Hockerbestattungen enthalten.

Nr. 2148 ist eine größere und bessere Anlage; in ihr war wohl 'Irjnr' bestattet; denn der Schacht liegt direkt hinter der Hauptopferstelle im Süden. Die Öffnung mißt 105×105 cm; bei 330 cm Tiefe öffnet sich die Kammer (170×120+90 cm) im Süden; im Boden ist eine 70 cm breite und 50 cm tiefe trogähnliche Vertiefung angebracht, die zur Aufnahme der Leiche diente. Der Verschluß erfolgte durch übergelegte Steinplatten, wie viele erhaltene Beispiele gleicher Anlagen zeigen.

Bei Nr. 2147 liegt die Grabkammer im Westen am Boden des Schachtes; sie ist so klein, daß sie nur für eine Hockerbestattung in Frage kam. Als Bedachung des Schachtes diente eine Scheintür, die man aus einer fremden Mastaba gerissen und zurecht geschlagen hatte; man legte sie mit ihrem Gesieht nach unten über die Öffnung. Auf dem Rundbalken der Scheintür stand noch der Name ihres Besitzers:  $\S \overline{\sigma}$ ; das Grab des Hknw konnte nicht festgestellt werden.

#### 2. Ostteil.

Hier liegen die Bestattungen des jüngsten Zweiges der Familie der Kanjnjswt, des 'nhmr' und seiner Gemahlin? Die beiden Schächte, 2150 und 2151, sind in der Anlage mehr nach Westen gerückt, 200 cm von der Rückwand, 240 em von der Front entfernt. Das bedeutet eine Abweichung von der Regel, nach der die Begräbnisse der im Osten gelegenen Opferstelle näher liegen sollten. Man könnte einwenden, daß die Seheintüren in der Front des Ostteiles nicht sicher nachgewiesen sind und die Bestattungen darum mehr nach Westen liegen, weil der kleine Kultraum sowohl für 'Irjnr' wie für 'nhmr' gelten sollte. Aber dagegen sprechen zwei Gründe; wir erwarteten dann erstens dort eine eigene Kultstelle für 'nhmr', und zweitens eine andere Blickrichtung der Leichen, die nach Osten gewendet sind.

Im einzelnen ist zu bemerken, daß bei Schaeht 2150, der wahrscheinlich das Begräbnis des 'nhmr' enthielt, die Trennung zwischen Schacht und Kammer nach einem unregelmäßigen Vorsprung im Norden erfolgt, während ihre Südwand in der gleiehen Linie weitergeführt wird. Bei Schacht 2151 dagegen liegt die Kammer quer in Süd-Nordrichtung. Beide Kammern konnten infolge ihrer geringen Maße nur Hockerbestattungen aufnehmen. Die Leichen lagen in beiden Fällen auf der linken Seite, den Kopf im

Sethe Urk, I 155 macht auf die ungewöhnliche Schreibung von nw und den fehlenden Dativ aufmerksam und schlägt die Lesung of to vor; doch sprechen die Spuren dagegen.

Norden; der Blick war somit nach Osten gewendet. Das ist die in Giza übliche Orientierung; sie wurde anfänglich gewählt, damit der Verstorbene den zum Totenopfer Kommenden entgegenschaue; später überwiegt eine andere Vorstellung;

der Tote sollte die aufgehende Sonne schauen und sich am Lichte des Tages freuen. Diese Deutung ist vor allem da gegeben, wo auch der Ausgang der Kammer wie in unserem Falle im Osten, statt wie früher im Norden, liegt: siehe oben S. 29.

## C. DIE MASTABA DES NJŚWTNFR.



Abb. 25. Die Mastaba des Njświnfr, Vorderansicht.

1. DER BAU. (Abb. 25---26).

Die Mastaba stellt einen rechteckigen Block von 23.80 m Länge und 10 m Breite dar. Ihre jetzige Form hat sie erst durch eine Erweiterung der ursprünglichen Anlage erhalten, eines kleinwürfligen Kernes in der westlichen Reihe des Friedhofs mit den abgetreppten Seitenstraßen: siehe oben S. 1. Die Gräber dieses Abschnittes wurden alle aus kleinen Würfeln weiehen Kalksteins errichtet, der in einem nabestehenden Bruch ansteht. Sie waren massive Bauten ohne Innenraum: denn zur Zeit ihrer Entstehung, in der Übergangsperiode von der 4. bis zur 5., oder zu Anfang der 5. Dynastie, waren Mastabas mit Kultraum in dem Plan des Friedhofes nicht vorgesehen. Unterdessen aber war die alte Anordming wieder aufgenömmen, und Njäutnfr legte im Südosten des Blockes eine Kammer an, indem er zunächst in der Front auf etwa 1 m Breite eine Nische von rund 2 m Tiefe ansbrechen ließ, Die Wände wurden mit starken Platten weißen Kalksteins verkleidet, und im Usten zog man eine 1.50 m starke Mauer als Verschluß. Diese Mauer wurde die ganze Front entlang in der Machtigkeit von zwei schweren Quadern weitergeführt; die äußere Schicht stellt dabei die Verkleidung dar. Sonderbarerweise hat man auf den Deckplatten der Kammer mehrere Lagen von kleinwirfligen

Nummulitsteinen so aufgesetzt, daß sie in einer Flucht mit den oberen Reihen des Kernbaues liegen. Die Lagen gehen mitten über das Dach. und die Anordnung kann nur so erklärt werden. daß man eine ununterbrochene Linie als Widerlager für die Verbreiterungsmauer herstellen wollte. Die Verkleidung wird weiter um die Nordwand geführt, lehnt sieh aber hier direkt an den kleinwürfligen Kern an, ohne eine Zwischensehicht. Es ist auffallend, daß von der Westseite nur ein kleiner Teil im Norden die Ummantelung erhielt und die Südseite ganz frei blieb. Es liegt nicht ein späteres Abtragen dieser Teile vor. etwa zur Gewinnung von Bausteinen für benachbarte Mastabas. Der Befund bei der Ausgrabung spricht entscheidend dagegen, denn auch in den untersten Lagen fanden sieh an diesen Stellen keine Verkleidungsblöcke mehr, und es fehlte der beim Abreißen unvermeidliche Bausehutt. Einen entscheidenden Beweis liefert das Südende der vorgelagerten Verbreiterungsmauer: die Blöcke der beiden Schichten liegen hier genan in der Flucht der südlichen Schmalwand des Kernes und erweisen sich für die Anßenseite bestimmt. da sie nicht für anschließende Quadern abgearbeitet sind, auch zeigt der Weehsel in der Achse der unteren Lagen darauf hin daß sieh hier die Ecke des Baues befindet

So mussen wir es als gegeben annehmen, daß die Ummantelung nur zur Halfte durchgeführt worden ist. Man vollendete sie an der Ostwand, da diese zunächst den Besuchern siehtbar war und an der Nordwand, an der entlang der Weg zu der Mastaba des Kanjnjśwt I führte. Dann sind offenbar die Mittel ausgegangen; auf deren Knappheit weisen auch die Beschaffenheit der Verkleidungsblöcke und die Art ihrer Aufmauerung. An dem südlichen Teil der Front, nahe dem Eingang zur Kultkammer, werden teilweise größere Blöcke verwendet, wie  $1.30 \times 0.50 \,\mathrm{m}$ , weiter nach Norden aber werden die Steine kleiner. Die Linien der Schichten sind im allgemeinen eingehalten, verlaufen aber zum Teil ganz unregelmäßig, und gerade bei der Verkleidung hielt man doch sonst immer auf sanbere Arbeit, Am Südende der Front sind die Steine abgearbeitet, an den übrigen Stellen dagegen hat man die Bossen stehen lassen. Das würde bei einem aus schweren Quadern errichteten Bau, wie etwa bei Dstj nichts versehlagen, wirkt aber bei den geringen Massen der Steine und der Unregelmäßigkeit ihrer Schichtung sehr störend. Ganz entgegen der Regel steigen die Wände der Verkleidung fast senkrecht an. Die erhaltene Höhe der Maştaba beträgt 4,40 m, doch ist den heute vorhandenen sieben Schichten von 0.60 m noch mindestens eine hinzuzufügen, so daß mit einer ursprünglichen Höhe von rund 5 m zu rechnen ist.

Die Front zeigt eine doppelte Unterbrechung: 3,80 m von der Nordost-Kante entfernt ist in der Verkleidung eine Scheintür angebracht, 0,45 m breit und 3 m hoch. Im Süden, 3.45 m von der Südost-Ecke, beginnt ein 2,77 m breiter und 0,30 m tiefer Rücksprung, in dem die Tür zur Kultkammer liegt; sie ist nicht ganz in der Mitte angebracht, sondern um 10 cm nach Süden verschoben. Der Eingang wird von 1,73 m hohen Pfosten umrahmt, von denen der nördliche aus einem Stück besteht; darüber liegt ein Block mit dem Rundbalken und ein schwerer, 80 cm hoher, Architrav. Der Rücksprung der Mauer setzt sich auch über dem Architrav fort und muß daher wohl bis zur Dachkante gereicht haben. Seine Wände sind sorgfältig geglättet, nur an einigen Stellen zeigen sich Nachlässigkeiten. Das Türgewände besteht aus 2 Platten, auf denen der Steinbloek mit der Türrolle liegt, an den sich ein nach Osten vorkragender Block anschließt. Unter ihm springt der Eingang nach beiden Seiten um 0,19 m zurück, für das Einsetzen und den Anschlag der einflügligen Holztür. In der nördlichen Ecke bemerkt man oben eine Aushöhlung mit trapezförmigem Schnitt zum Einsetzen des Angelsteines oder Holzkeiles. Die Ausarbeitung scheint später vorgenommen worden zu sein, denn die linke untere Ecke der auf dem Bloek angebrachten Darstellung fehlt; vielleicht war die Stelle später verschmiert und bemalt worden.

Die Kultkammer hat die lichten Maße von  $3,10 \times 1,28 + 2,65 \,\mathrm{m}$ . Ihr Dach bilden vier breite Platten aus Nummulit. An den beiden Enden der Westwand sind Scheintüren eingesetzt, nicht ganz symmetrisch, die südliche ist um 9 cm nach rechts gerückt. Hinter den Scheintüren war je ein Serdâb ausgespart, der durch einen kleinen Schlitz unter dem Rundbalken mit der Kammer in Verbindung stand. Das Material der Scheintüren und der inneren Verkleidung ist einheitlich Nummulit, nur die eine Platte über dem Eingang feiner Tura-Kalkstein, Wie Gîza 11, S. 2 erwähnt wird, ist es für die Zeit nach der 4. Dynastie bezeichnend, daß sowohl für die Ummantelung des Grabes wie für die Verkleidung der Kammer das billigere, lokale Material verwendet wird.

Es kann dabei ferner das Maß der verwendeten Platten als Wertmesser für die Güte der Arbeit und damit mittelbar für den Besitz und die Bedeutung des Grabherrn gelten. Bei Njöwinfr zeigt sich auch hier ein Zurückbleiben hinter dem guten Durchschnitt. So werden auf der schmalen Südwand 12 Blöcke gezählt, auf der Ostwand 22, beide Male den Sockel mit eingeschlossen. Die nördliche Scheintür allein besteht aus 5 Blöcken, von denen freilich die 3 linken tief auf die anschließende Wand reichen. Das Pflaster der Kammer besteht aus schweren Platten unregelmäßiger Form, mit schlecht abgearbeiteten Kanten.

Für die Schächte und Grabkammern siehe die nebenstehende Abbildung. Ursprünglich war nur der nördliche Schacht vorhanden; das ergibt sich schon aus dem Umstand, daß nur seine Auskleidung mit dem Manerwerk des Kernbaues übereinstimmt: es werden Würfel derselben Art und der gleichen Masse verwendet. Beim Südschacht dagegen sind die Steine kleiner und schlechter abgearbeitet, die meisten müssen als Bruchsteine gelten. Es konnte daher auch die Schichtung nicht so regelmäßig sein, wie bei dem Nordschacht. Der Südschacht ist offenbar erst angelegt worden, als man an den weiteren Ausbau des Grabes schrift.

Der Nordschacht hat beim Einstieg die lichten Maße  $1,90\times1,90$  m und vereugt sich bis auf



Abb. 26. Die Ma (aba des Njäreinfr, Grundriß und Schmitte.

 $1,75\times1,60$  m an der Sohle. Hier öffnet er sich nach Westen zu einer rechteckigen Kammer von  $2,75\times1,85$  m. Der Fels war hier stark zerklüftet, seine Risse wurden mit Lehm verschmiert. Wir fanden die Vermauerung des Eingangs erbrochen und das Begräbnis beraubt. Im Schutt wurde noch gesichtet: eine geriefelte Amphore in Stücken, abgebildet Gîza I, Abb. 14 Nr. 11, das Bruchstück einer roten Schüssel und einige Kupferwerkzeuge, Meißel und Stichel der üblichen Art.

Die Sargkammer des Südschachtes war wesentlich geräumiger.  $3.12 \times 3.24$  m; in der Südost-Ecke ist ein Stück nicht bis zum Boden abgearbeitet. Der Eingang liegt zwar im Süden der Schachtsohle, aber der Raum wendet sich nach Westen. Hier ist am Ende, 0.32 m von der Westwand entfernt eine Vertiefung von  $2.77 \times 1.20$ —0.90 m ausgehauen; sie diente zur Aufnahme eines Holzsarges, von dem noch Bruchstücke festgestellt werden konnten.

Die Kultkammer der Mastaba hat in der Spätzeit als Begräbnisstätte gedient. Wir fanden gleich bei ihrem Eingang (Photo 208 u. 217) eine Leiche in ausgestreckter Lage, der Kopf im Osten, die Hände auf den Oberschenkeln; sie war mit Leinenbinden umwickelt und dann in eine Umhüllung von langen Rohrstäben gesteckt worden, um die man wieder Zeugstreifen gewunden hatte. Halb über dieser Leiche lag die eines Kindes, dabei eine Kette von Fayenceperlen, einige Skarabäen, ein grünes Fayencefigürchen der Toëris und ein blaues der Bastet. Südlich neben der Leiche des Erwachsenen und ihr parallel lagen zwei große Tongefäße, ein langes zylindrisches mit spitzem Boden und ein birnenförmiges mit zwei Henkeln. Südlich der genannten Bestattungen fanden sich zwei weitere Leichen. schlecht erhalten und ohne Beigaben.

## DIE DARSTELLUNGEN. (Abbildungen 27—31).

Die ganze Kultkammer ist mit Reliefs geschmückt, auch das Gewände des Eingangs sollte Darstellungen tragen, doch blieb man mitten in der Arbeit stecken; auf der nördlichen Türdicke ist der Oberteil einer Sitzfigur des Grabherrn im ersten Verfahren im Umriß ausgemeißelt. Geplant waren wohl Darstellungen, wie wir sie im Eingang der Mastaba des Śśathtp finden, die dem Künstler hauptsächlich als Vorbild diente (Gîza

11. Abb. 25-26). Die Türrolle des Eingangs trägt eine Inschrift, der Architrav dagegen nicht, offenbar weil man die Arbeit unterbrechen mußte.

Sämtliche Darstellungen und Hieroglyphen sind in Flachrelief ausgeführt, nur an einer Stelle, in der untersten Reihe der Westwand hat man einen Namen bloß in Farbe aufgetragen, und oben ist der Fries über den Darstellungen nur gemalt<sup>1</sup>; die Decke der Kammer war rot gestrichen. Die Reliefs sind von mittlerer Stärke, wie es in der uns beschäftigenden Zeit üblich ist, die großen Figuren erheben sich entsprechend höher vom Hintergrund.

Die Ausführung geht im allgemeinen nicht über den Durchschnitt. Wir müssen freilich beachten. daß der Unterschied gegenüber so vielen vollendeten Flachbildern anderer Gräber nicht zuletzt auch auf den Wechsel im Steinmaterial und im Aufbau der Wände zurückzuführen ist. In der 4. Dynastie kam hier fast ausschließlich der gute Kalkstein von Tura zur Verwendung, der dem Künstler es ermöglichte, alle Feinheiten bei der Modellierung des Körpers und alle Einzelheiten bei den Hieroglyphenzeichen wiederzngeben. Aber auch die beste Sorte des jetzt verwendeten Nummulits setzte seiner Bemühung erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Der Stein war zu grobkörnig und zu ungleich in seiner Zusammensetzung. Da mochte man bei den großen Gestalten des Grabherrn und seiner Gemahlin noch bessere Arbeit leisten können, bei den kleineren Bildern dagegen mußte man sehr oft darauf verzichten, durch Erhöhungen und Vertiefungen den Bau des Körpers und die Arbeit der Muskeln wiederzugeben und manche Figuren bleiben flach und platt. Wie sehr die Beschaffenheit des Steinmaterials dabei von Einfluß war, zeigt sich in unserer Kammer darin, daß die beste Arbeit in der Schiffahrts-Szene vorliegt, die auf dem Block aus feinem Tura-Kalkstein über der Tür angebracht ist. Der Künstler war weiter dadurch behindert, daß er bei den Wänden, die aus vielen Platten zusammengesetzt waren, überall Fugen begegnete, die mitten durch die Figuren führten; hier mußte er oft Zwischenstücke in Gips modellieren.

Das schlechte Material hatte noch einen anderen Nachteil. Durch irgend einen Zufall waren die Blöcke an einer Stelle gebrochen worden, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Bedeutung dieses Musters siehe H. Schäfer, Die angebliche Entstehung der ägyptischen Wandbilder aus Wandbehang' in der Deutschen Literaturzeitung 1926, 39. Heft, S. 1880f. mit Abb. 2.





wand,

Abb, 28, Die Mastaha des Njsutnfr, die Darstellung auf der Ostwand.



Die Mustaba des Njäuenfr, Ostwand, die Boote über dem Eingang. 67 Abb.

einen starken Gehalt an Salpeter aufwies; dieser arbeitete sich mit der Zeit durch die Putzschicht und zersetzte fast ein Drittel der Oberfläche der Kammer und überzog sie an vielen Stellen mit Kristallen; der Stein von Tura dagegen ist immer ganz salpeterfrei.

Sämtliche Darstellungen und Schriftzeichen waren sorgfältig bemalt. Die Farben waren auf einen Kalkanstrich aufgetragen, mit dem man die ganze Kammer überzogen hatte. Wenn aus früherer Zeit Beispiele einer unmittelbaren Bemalung des Steines nachgewiesen sind, so ist das dadurch zu erklären, daß das verwendete beste Material eines besonderen Untergrundes nicht bedurfte. Als man aber die Kammer mit Nummulit-Platten verkleidete, wäre bei dem Wechsel von Stein und Einschlüssen die Bemalung nicht einheitlich geworden, und man war daher gezwungen, eine glatte und homogene Fläche herzustellen. C. Ransom-Williams hat die ganze Entwicklung dieser Technik in ihrem Buch: The Decoration of the Tomb of Per-neb S. 20ff, ausführlich beschrieben und auch darauf hingewiesen, wie das notwendige Verschmieren der Fugen diese Entwicklung mit beeinflußte. In unserem Falle waren die Wandflächen durch die Verwendung vieler kleinerer Blöcke, wie von einem Fugenmuster bedeckt. Um so stärker mußte die Putzschicht sein, je mehr Unebenheiten die Oberfläche aufwies. Dabei bleibt aber immer das Flachrelief im Stein die Hauptsache. Erst später ist eine ärmere Art nachgewiesen, bei der die Figuren auf der Putzschicht modelliert und im Stein die Umrisse nur flüchtig ausgehauen werden; siehe Vorbericht 1913, S. 25, ebenso sind auch die Bilder im Grabe des Mrwks angefertigt, Vorbericht 1926, S. 98. In Njświnfr tritt das Relief durchaus hervor, wenn auch die Putzschicht wesentlich mehr ist. als ein einfacher Anstrich. Man hat entweder die Wände mehrere Male übertüncht, oder zum Anstrich eine dickflüssige Mischung gebraucht: an einigen Stellen schält sich der Putz in Blättern ab.

Auf dem so hergerichteten ganz glatten Untergrund erhielten die Reliefs bis in kleinste Einzelheiten gehende Bemalung. Manche Teile haben sie noch vollkommen frisch bewahrt, die Farben leuchten, als wenn sie erst kürzlich aufgetragen wären. Vor allem haben sich Feinheiten da gehalten, wo es sich um Wechsel auf kleinen Flächen handelt, wie bei den Hieroglyphen. So ist bei 🖂, dem Zeichen für das Gebirge, am Fuß ein dünner grüner Streifen zu sehen, der das Fruchtland dar-

stellt; in der Wüste selbst sind auf den gelben Untergrund rote Punkte gesetzt und kleine Büsche durch grüne Flecken angedeutet. Bei dem

Zeichen 🗍 erkennt man die Bündelung des gelben

Schilfes, die Bindungen an den oberen Ecken durch frische grüngefärbte Stengel; das in die Erde gesetzte untere Ende ist blan gefärbt. Bei dem Zeichen für  $nb \longrightarrow \text{und}$  bei den Körben, die die Vertreter der Güter tragen, sieht man deutlich die bunten Muster des Geflechtes. Eine kleine Auswahl solcher Innenzeichnungen ist auf Tafel VI wiedergegeben.

Als den Grundgedanken bei der Ausschmückung der Kammer des Njsutnfr erkennt man die Versorgung des Grabherrn mit reichlichem Unterhalt im Jenseits. Es ist das, wie oben S. 65 dargelegt wurde, für alle Mastabas des frühen Alten Reiches bezeichnend. Wenn unser Grab, das um die Mitte der 5. Dynastie anzusetzen ist, sich noch streng an die alte Regel hält und auch im Aufbau der Szenen noch keine Ansätze der Entwicklung zeigt, die wir in anderen gleichzeitigen Gräbern bemerken, so ist das zum großen Teil darauf zurückzuführen, daß sich der Künstler die Arbeit leicht gemacht und die Darstellungen aus Nachbargräbern kopiert hat. (Siehe oben S. 76). Es erübrigt sich daher eine ausführliche Abhandlung über das Einfügen der Reliefs in den Prozeß der Entwicklung der Grabbilder, und es müssen vielmehr an Hand der einzelnen Szenen Art und Grad der Abhängigkeit von den Vorbildern besproehen werden.

Auf der Westwand ist das Herbeibringen des Totenopfers aus den Stiftungsgütern dargestellt. Diese Szene zeigt zwar in den meisten alten Gräbern große Übereinstimmungen, aber es läßt sich doch noch ein besonderer Zusammenhang mit Sšithtp nachweisen; man halte neben unsere Abb. 27 aus Gîza H. Abb. 28. Da ist die gleiche Einfassung der unteren Reihen durch die senkrechte Inschriftzeile inj.t prj.t hr hrw; nur. daß der Zeichner fälschlicherweise die Angabe über die in Oberägypten gelegenen Dörfer rechts, über die unterägyptischen links gesetzt hat, statt umgekehrt, wie es richtig bei Śśsthtp steht. Die einzelnen Reihen werden in beiden Fällen von Schreibern angeführt, die Eintragungen in einen Papyrus machen, und die Beischriften sind wörtlich die gleichen. Da die Fläche bei Njśwtnfr schmaler ist, mußte eine andere Anordnung in dem Aufmarsch der Dorfvertreter und Hirten ge-

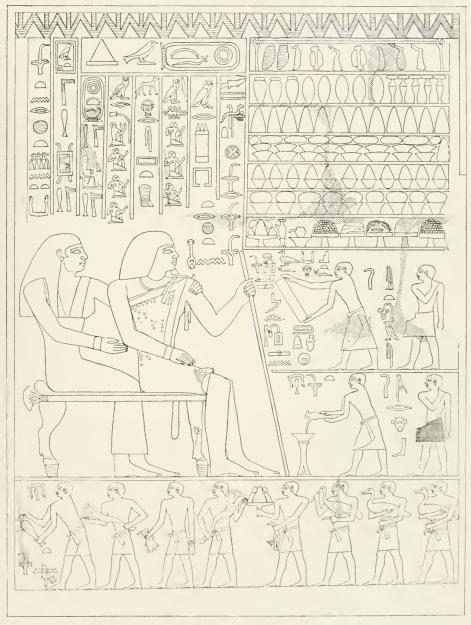

Abb. 30. Die Mastaba des Njäwtnfr, die Darstellung auf der Nordwand.

troffen werden, sie sind auf 5 statt auf 4 Reihen verteilt, aber man erkennt sofort bestimmte Gruppen wieder, wie in der zweituntersten Reihe den Treiber mit der Antilope, in der untersten den Hirten mit dem iws-Rind. Geschickt hat der Künstler bei ersterem noch einen zweiten Hirten hinzugefügt, der das Tier von hinten vorwärts schiebt, und bei dem Steinbock in der untersten Reihe den Treiber umgedreht, so daß er rückwärtsschreitend sieht, während sein Kopf gewendet und der Blick nach dem Grabherrn gerichtet ist. Der Eindruck ist also der, daß dem Künstler eine Kopie aus Śśsthty vorlag, die er aber nicht sklavisch nachahmte, sondern als Unterlage benutzte und Änderungen anbrachte, wo es ihm gut schien. Dasselbe gilt von den übrigen Teilen der Westwand, wobei man besonders beachte, daß hier wie dort die Untersätze mit Schalen und Krügen auf dem Gewände der Nordscheintür angebracht sind.

Manche Einzelheiten sind entschieden "modernisiert", und gerade dieser Unterschied in der Behandlung ist von großer Bedeutung. So stehen die Schreiber, die die einzelnen Gruppen der Geschenkebringenden begleiten, dort steif und gerade, während sie sich bei Niswtnfr geschäftig über den Papyrus neigen. Auf dem Pfosten der Seheintüren stehen Grabherr und Gemahlin in feierlicher Haltung, aber der Künstler hat einmal Njäwtnfr wiedergegeben, wie er lässig auf einen Stab gelehnt dasteht, das eine Bein ist gekrümmt und sein Fuß steht nur mit der Spitze auf. Auf der Fläche links der Südscheintür hat er in jeden Streifen nur je einen Totenpriester dargestellt, statt der zwei in seiner Vorlage; die Riten sind die gleichen, aber die Auffassung ist völlig anders. Dort scheint es, als hielten die Priester nur die Gefäße, hier aber beugt sich Hknwdjdj vor. um das Wasser aus dem Krug zu gießen und Tnti reekt den Arm hoch, um den Weihrauchduft zu seinem Herrn gelangen zu lassen.

Noch selbständiger ist die Bearbeitung des Streifens am gegenüberliegenden Ende der Westwand, rechts neben der Nordscheintür. Hier finden wir zwar wie sonst nur bei Śśtlţtp einen Nubier als Kammerdiener, aber der Künstler hat noch einen zweiten hinzugefügt und darunter zwei Zwerge gesetzt, von denen der eine das Ruhebett und die Kopfstütze, der andere den Stock und die Sandalen bringt.

Über die Südwand wurde oben S. 76 ausführlich geschrieben und die vollkommene Abhängigkeit von dem Vorbild nachgewiesen. Das einzige, was der Zeichner überhaupt änderte, ist die Sehlachtszene: hier verteilt er die Figuren der Träger der Rinderkeulen auf die beiden Enden, zum Vorteil der Darstellung, und ändert die Haltung der Schlächter ein wenig.

Zur Nordwand vergleiche man Gîza II, Abb. 29. Auch hier ist die Anlehnung unverkennbar; die Beisehrift mis sš nj phr ist ganz die gleiche. Die Veränderungen liegen in der gleichen Linie mit den auf der Westwand beobachteten. Dadurch, daß die Figur des jungen Sohnes vor dem Grabherrn weggelassen wurde, war mehr Raum für die gegenüberstehenden Figuren vorhanden, und es wurde der Eindruck der Enge vermieden, der sich bei Śšithtp bemerkbar macht. Es hat der Sohndes Njśwtnfr selbst die Überreichung des Opferverzeichnisses übernommen, und hält, sich vorneigend, den Papyrus dem Vater entgegen. In dem darunter liegenden Streifen gießt Njśwtj, ebenfalls sieh nach vorn beugend, Wasser in das aufgestellte Becken. Dahinter ist jedesmal ein hk? dargestellt, in seinem Mattensehurz, die Rechte ehrfürehtig auf die linke Schulter legend.

Unter der Darstellung sehreiten in beiden Mastabas acht Diener, in beiden Fällen als erster ein Totenpriester, in gebückter Haltung Wasser

aus einem ∮ spendend. Die Art der übrigen Gaben ist zum Teil verschieden; die opferbringenden Diener waren dem Zeichner so geläufig, daß er nicht nötig hatte, sich fest an ein Vorbild zu halten, und doch begegnen wir zwei gleichen Figuren: einem Diener, der den Ochsenschenkel gegen die Schulter lehnt (bei Njswetnfr Nr. 4. bei Ssthtp Nr. 7) und einem anderen, der in der einen Hand zwei gerupfte Enten, in der anderen das Herz des Opfertieres hält (Nr. 3 und Nr. 8).

Die Ostwand allein ist nach einem selbständigen Plan gebildet worden. Es konnte auch Sistly schon deshalb nicht als Vorbild dienen, weil dort die Wand durch die ungewöhnliche Anbringung der Tür in zwei Teile zerlegt war, die verschiedene Darstellungen tragen: die nördliche Hälfte zeigt den Grabherrn (?) und seine Töchter, die südliche das Herbeibringen von Speisen und Gerät, sowie eine Schlachtszene. Njsutnfr läßt dagegen vor sich und seiner Gemahlin in den zwei oberen Reihen seine Kinder aufmarschieren, die sieben Söhne und neun Töchter. Das ist ganz ungewöhnlich, und es spricht daraus wohl der



Abb. 31. Die Maştaba des Njświnfr, oben Turrolle, unten links Gewande der Nordscheintur. rechts, neben Sudgewande des Eingangs.

Stolz auf seine zahlreiche Nachkommenschaft. In den zwei unteren Reihen sprengen Totenpriester Wasser und spenden Weihrauch, Beamte und Diener des Hauses bringen Speisen, Öl. Geflügel und Jungvieh.

Über dem Eingang sind die Boote für die Fahrt nach dem Westen angebracht, in zwei Reihen übereinander oben ein Papyrus-Kahn gefolgt von einem Holzschiff, unten ein größeres und ein kleineres Holzboot. Da bei Śsithtp der entsprechende Teil der Wand sehr zerstört ist, läßt sich nicht mehr feststellen, wie weit hier eine Abhängigkeit vorliegt; hier waren jedenfalls im ganzen zwei Boote vorhanden, doch verdient Erwähnung, daß das erhaltene Schiff dem zweiten in der unteren Reihe des Njöætnfr vollkommen gleicht, nur, daß hier vier statt dort drei Ruderer rechts und links neben dem Grabinhaber wiedergegeben sind.

#### 3. DIE INSCHRIFTEN.

## a) Der Grabherr.

α) Ämter und Würden in der Gauverwaltung.

Die Ämter, die Njswtnfr in den verschiedenen Gauen ansübte, scheint er als die wichtigsten betrachtet zu haben; denn sie werden am häufigsten aufgeführt: auf der Mitte der Westwand und auf den Scheintüren, auf der Süd- und Ostwand; die anderen Titel finden sich nur auf der Nordwand.

Njäwtnfr war mit der Verwaltung in drei Gauen betraut, aber nichts weist darauf hin, daß sie ihm gleichzeitig unterstanden. In den Titeln der Großen des Alten Reiches werden ja meist alle Ämter aufgeführt, die sie in ihrer Laufbahn bekleideten, manches Mal in zeitlicher Reihenfolge, wie etwa bei Mtn und Nhbw (Urk. 1. S. 219ff.).

Von jedem Gau werden die einzelnen Amtsobliegenheiten angegeben: sie betreffen die militärische und zivile Verwaltung, und wenn sich Njäwtnfr einmal Gauleiter" nennt, so soll das wohl eine allgemeine Bezeichnung für sein Amt in den verschiedenen Gauen sein.

Zunächst werden die Titel mit ihren Varianten aufgeführt:

Die Reihenfolge ist immer 1, 2, 3, nur auf der Südwand folgen sich 2, 1, 3.

Ehe aus den Ämtern Schlüsse auf die damalige Gauverwaltung gezogen werden, wird es notwendigsein, einige der Titel genauer zu besprechen. In allen drei Ganen war Njśwtnfr der imj-rz mnw-w.

Das Zeichen mnw stellt nicht einen Turm mit Zinnen dar, wie man nach dem Umriß und aus dem Umstand vermuten könnte, daß Rundtürme dieser Art in Modellen und Zeichnungen belegt sind; siehe Schäfer, Kunst des alten Orients, S. 169. Der obere Teil ist \sum das Gebirgsland, in der oben S. 168 besprochenen Weise bemalt: Mit schmalem grünem Rand als Grundlinie, gelblichem Sand, roten Steinen und grünen Büschen. Es soll also angedeutet werden, daß das Gebäude an dem Bergrand liegt. Bei der Anfgabe, zwei aneinanderstoßende Gegenstände wiederzugeben, die eine verschiedene Lage im Raum haben. konnte von den Ägyptern keine andere Lösung erwartet werden: das Gebirge wird in Vorderansicht, das Gebäude in Aufsicht gezeichnet. Das Gebände ist blau gemalt, war also aus Ziegeln aufgeführt; die waagerechten Striche müssen Mauern darstellen, die in regelmäßigen Abständen die Längswände verbanden und lange schmale Räume schufen, die mit Ziegelgewölben überdacht waren, etwa in der Art der nebeneinanderliegenden Scheunen hinter dem Ramesseum. Es lassen sieh wohl nur so die Innenzeichnungen und die durchgehende blaue Färbung verstehen. Es sei dahingestellt, ob die Zeichnungen der inneren Anlage genan oder nur in großen Linien angebracht sind, ob in Sonderheit der Bau ganz mit Kammern ausgefüllt war und nieht auch einen Hof oder offenen seitlichen Gang hatte. Bei den Hieroglyphenzeichen ist eine Wiedergabe aller Einzelheiten wohl nicht zu erwarten. An der einen Längsseite ist eine Ziegeltreppe angebracht, die in der Richtung zum Gebirge führt; der Ban hatte also keinen ebenerdigen Zugang und kann daher nicht einfach Wohnzwecken gedient haben; es kommen so nur Speicher oder Festungen in Betracht. Bei Speichern führt eine Treppe oder Leiter zum Dach, um die ringsum geschlossenen Behälter oder Räume von oben her zu füllen. In unserem Falle aber kann es sich nicht um Vorratskammern handeln, denn die uns aus dem Alten Reich bekannten Silos sind anders angeordnet; außerdem waren die Scheunen der königliehen Domäne angeschlossen, deren Verwaltung in dem Titel hks hw.t-9.t eigens angeführt ist; endlich läßt der Zusammenhang, in dem mnw in den Pyramidentexten genannt wird, keine Deutung auf Speicher zu. So verbleibt nur die Auffassung des Zeichens als Festung, die ja für mnw feststeht. Die Treppe, die zu ihr hinaufführt, findet sieh auch bei den oben erwähnten Wachttürmen. Es erscheint ganz ausgeschlossen. daß der Zeichner etwa ein solehes Bild, wie Schäfer ebenda S. 169 oben rechts, mißverstanden hätte; es handelt sich ja um Dinge, die zu seiner Zeit noch vorhanden waren.

Einer Erklärung bedürfen auch die 🕽 🔊 🦄 🖟 Die Gruppe muß wohl njśwtj-w zu lesen sein. Für die Lesung świjw, die Wörterbuch II, 334 vorgeschlagen wird, liegt kein Anlaß vor. ↓△ ohne www ist die bevorzugte Schreibung von wisut im Alten Reich; wie wir etwa bei 🕽 👇 und 🚶 die Lesung njsut nicht bezweifeln dürfen, obwohl eine vollere Schreibung  $\downarrow \bigcap_{\infty}$  nicht belegt ist, so darf nuch in unserm Falle das Fehlen von n nicht stören; für seine Auslassung liegt dazu noch ein besonderer Grund vor: see steht immer als Schluß von ↓ △. Hier aber schloß sich an das △ direkt unmittelbar ein weiteres Lesezeichen an, so daß ein dazwischenstehendes w gestört hätte; siehe auch die Unsicherheit in der Schreibung des Eigennamens Njświj unten S. 182.

Unter njärtjir könnten alle "dem König gehori gen Leute" des Gaues verstanden werden, die in irgend einer seiner Besitzungen angestellt oder beschäftigt und dafür mit Grundstücken ausgestattet waren. Dabei durfte man sich nicht auf die Landwirtschaft beschränken, sondern müßte auch dagd, Fischerei und Handwerk in Betracht ziehen. Freilich konnte man die njärtjir dabei nicht einfach als Hörige betrachten, denn diese sind in den Gauen als hm-w-njswt nachgewiesen:

Schech Said, Davies, pl. XVI

Königshörigen". Wenn aber ihre Stellung gehobener ist, wird es sehwer, sie überhaupt in dem Verwaltungs- und Arbeitsdienst des Gaues unterzubringen; denn es können auch keine Beamten sein, das Deutezeichen von Mann und Frau verbietet diese Annahme. Vielleicht waren es daher vom König mit Grundbesitz beschenkte Bauern. Mp. (Urk. 1, 4) lehrt uns, daß sie über ihre Äcker frei verfügen konnten, er kaufte von ihnen zweihundert Aruren: inj-fr iśw -- hr njśwtj-w śż-w. Wenn der Kauf wohl auch der Genehmigung durch die Regierung bedurfte, so kann es sich doch nicht um eine Pacht des Bodens handeln, den sie bebauten.

Der Titel *imj-r: njswtj-w* begegnet uns auch Hemamiye, pl. XXIII, XXVII, und als letzter Bang der Verwaltung in den Koptosdekreten, wie Urk, I, 281; siehe auch Kees, Kulturgeschichte S, 44 und Beiträge II S, 587 und Anmerkung 4.

Über ि siehe das oben Gesagte. Der Besitz des Königs in den einzelnen Gauen beschränkte sich gewiß nicht auf ein Gut, sondern umfaßte Höfe und Dörfer in großer Anzahl. Die Zentralverwaltung dieses Gaubesitzes war das

Was Njswtnfr über seine Ämter in den verschiedenen Gauen berichtet, zeigt deutlich, daß die Gesamtverwaltung in seinen Händen lag. Voran steht meist "Vorsteher der Festungen": damit war ihm der militärische Schutz des Gaues anvertraut. Als his him hatte er die Verwaltung aller Besitzungen der Krone übernommen, als imj-ri njswtj-w die Beaufsichtigung aller von dem König mit Grundstücken belehnten Leute, insbesondere auch der mit den Domänen verbundenen Hörigen. Als imj-ri wp.wt führte er alle besondren Aufträge des Herrschers aus, für die Gewinnung von Material und Aufführung von Bauten; als ssm-ti unterstand ihm die gesamte Zivilverwaltung des Gaues.

Es geben uns die Titel ein anschauliches Bild von der Gliederung der Verwaltung in jener Zeit Wir durfen annehmen, daß im allgemeinen die gleiche Anordnung wie in Aphroditopolis Thinis auch in den übrigen Provinzen herrschte, wenig stens in Oberagypten. Denselben Titeln begeg nen wir ja auch im Grab des Whm
(L. D. II.
110 Text II, 61, Sawiet el Meitin).

Wir müssen uns die Bedeutung dieser Titel vor Augen halten: es bestanden nach ihnen in jedem Gan Befestigungswerke, die im Krieg oder zu unruhigen Zeiten den Feinden wehren und der Bevölkerung eine Zufluchtsstätte bieten sollten. Dann hatte der König in jedem Gau ausgedehnten Landbesitz und eigene Hörige; wir dürfen uns wohl vorstellen, daß Güter und Leute letzten Endes von den früheren Herrschern der einzelnen selbständigen Gaue stammten, deren Eigentum den Königen zufiel, als sie das Gebiet eroberten; das muß natürlieh auf vorgeschichtliche Zeiten zurückgehen, in denen sich das oberägyptische Reich bildete, wie im Delta das Reich der Ostund Westgaue. Die Könige fühlen sich ja immer noch als Häuptlinge der einzelnen Gaue, und wenn auch zu Beginn des Alten Reiches durch die straffe Zentralisation der Verwaltung die Bildung von örtlichen Gewalten vollkommen ausgeschlossen war, so muß doch der Gedanke an den Aufbau des Staates aus den Gauen stets lebendig geblieben sein. Das beweisen unter anderem die Votivstatuen der Gaue im Taltempel des Mykerinos. Das Eigenleben der Gaue mit ihren besonderen Gottheiten und ihren Überlieferungen blieb bestehen, und die Art der Verwaltung trug diesen Verhältnissen Rechnung. So lange die Nomarchen, die die volle militärische und zivile Befehlsgewalt ausübten, wie andere Beamte wechselten und auf Befehl der Residenz von einem Gau in den anderen versetzt oder aus dem Verwaltungsdienst anderen Ressorts überwiesen wurden, war keine Zersplitterung möglich; aber das Gefahrenmoment blieb bestehen; denn es bildeten die einzelnen Gaue geschlossene Einheiten der Verwaltung und wenn sie auch von der Zentralverwaltung absolut abhängig waren, so war doch ein direkter Eingriff in ihre einzelnen Ressorts nicht leicht möglich; es mußte alles über den Gauleiter gehen, und wenn wir deren Ämter zusammenfassen, so bleibt nichts von Bedeutung, was den Zentralbehörden hätte unmittelbar unterstehen können. Falls sich Bestrebungen größerer Selbständigkeit bemerkbar machen sollten, fand sich innerhalb der Gauverwaltung selbst kein Gegengewicht. Diese Verhältnisse gelten aber zunächst nur von Oberägypten. Kees hat Beiträge II, S. 588 schon darauf aufmerksam

gemacht, daß die Verwaltung der Delta-Gaue nicht die gleiche gewesen ist. In Heliopolis-Ost waren zum Beispiel die Obliegenheiten eines Gauleiters offenbar ganz anderer Art. Njśwtnfr ist hier weder "Landesleiter", noch Verwalter des Hauptgutes, noch Vorsteher der Hörigen des Königs. Der einzige gleichgeartete Titel betrifft die Verwaltung der Festungen. Aber auch hier stimmt die Bezeichnung nicht wörtlich überein; statt  $imj\text{-}rs\,mnw\text{-}w$ steht  $\text{ }}$   $\text{ }}$  } \text{ }} zeichnung "königliche" Festung darauf hinweist. daß sie nach der Eroberung des Landes durch die Thiniten angelegt wurde! Oder ob es sich um eine besondere Befestigung handelt, die den Namen Mnw-njśwt führt? Der Titel ist sonst nur noch einmal, bei dem Gaufürsten 'Intj von Dešåše belegt (Kees, Beiträge H, S. 589, Anm. 2). Auch die beiden übrigen Ämter, die Njśwtnfr in Heliopolis inne hatte, betreffen mehr die militärische Verwaltung: "Vorsteher der Wüsten" und und übersetzt es mit "Sperren"; es müßte sich dann um den Schutz der nach Osten führenden Wadis handeln. Aber bei dem Fehlen eines Deutezeiehen mag es sich bei rth auch um irgend ein

Es fehlen also in Heliopolis-Ost alle Ämter der Zivilverwaltung; das ist freilich allein noch kein Beweis, daß im Delta überhaupt die Gauverwaltung eine andere als in Oberägypten war. Heliopolis dürfte einen Sonderfall darstellen, nicht nur wegen der Nähe der Residenz, sondern auch infolge der Bedeutung seiner Hanptstadt \*Iwnw, der zweifellos manche aus alter Zeit stammende Vorrechte erhalten geblieben waren. Ein glücklicher Zufall hat uns aus dem frühen Alten Reich einen Domänenverwalter von Heliopolis bewahrt, der nicht zugleich auch Leiter des Gaues ist. Phymfr; siehe Maspero, Études Égyptiennes II,

anderes, bisher nicht bekanntes Wort handeln1.

auf S. 260 vermutet wird rthwf und shnw). Aber bei Phrnfr paßt der Titel gut zu einigen seiner Hauptämter, während er bei Njswtnfr ganz vereinzelt dastände.

¹ An sich könnte ein Mann von der Stellung des Njśwtnfr auch ein "Vorsteher der rthw- Bäcker" sein; denn Phrnfr, der einen höheren Rang als unser Grabherr inne hatte, führt diesen Titel: Maspero, Études ég. II, 248 ist zu lesen 🏗 🏂 🏂 🏂 🏂 "Leiter der rthw-Bäcker und der fśw-Bäcker" (nicht, wie ebenda auf S. 260 vermutet wird rthwf und śhnw). Aber bei

248; er nennt sich 🎒 🖟 👸 👸 👸 die Varianten geben, ebenda S. 264. "régent de grand chateau pour la maison d'Heliopolis et la banlieue d'Heliopolis"; das entspricht ungefähr dem Sinn des Titels; in dem phr haben wir das Wb. 1. 548 zu erkennen. das dort für das Mittlere Reich belegt erscheint "von einem Gutsbezirk auf dem Lande (im Gegensatz zum Hause und Ort)"; im Stellennachweis werden die Kahunpapyri XVIIII. und Louvre C 15 angegeben. Phrnfr hatte also die Hauptgutsverwaltung für den Stadt- und Landbezirk von Heliopolis, während er nicht auch der Gauleiter von Heliopolis war. Die gleichen Verhältnisse dürfen wir auch für spätere Zeiten annehmen, und so erklärt es sieh leicht, warum Njswtnfr zwar andere wichtige Ämter in Heliopolis-Ost inne hatte, aber nicht den Titel hk; hw.t-9.t führte wie in den übrigen Gauen von Thinis und Aphroditopolis. Aber die von Kees ebenda, S. 589ff, angeführten Tatsachen ergeben, daß sieh in der beschäftigenden Zeit die Verwaltung der beiden Reichshälften wesentlich unterschied. Nicht ebenso deutlich sind die Gründe für diese Entwicklung aus einer zu Beginn des Alten Reiches nachgewiesenen gleichen Ordnung für die beiden Landesteile. Es dürfte nicht genügen, auf die wirtschaftlichen Unterschiede hinzuweisen, zumal sich der Unterschied, hier Ackerland, dort Weideland, in dieser Form nicht aufrecht erhalten läßt. Wir sind noch weit davon entfernt, den tatsächlichen Unterschied in den Verhaltnissen feststellen zu können. Ganz auszuschließen ist auch der Gedanke nicht. daß infolge der gewaltsamen Besitznahme des Deltas durch die Thiniten einerseits der Landbesitz der Krone hier beträchtlicher und andererseits der Einfluß der Zentralregierung stärker war als in Oberägypten, So mag von vornherein eine straffere politische Verwaltung in Unterägypten eingeführt worden sein; wenn auch zeitweise, wie zu Beginn der 4. Dynastie, kein Unter schied in der Gauverwaltung der Reichshälften nachgewiesen ist, so kann doch das ursprüngliche Bestreben, den Landesteil fester in der Hand zu haben, wieder nachgewirkt haben. Endlich mag die besondere Siedlungsart mit wesentlich star keren Ansammlungen in Städten und Dörfern des Deltas von Bedeutung gewesen sein. Es ist

zwar mißlich, aus vorgeschichtlicher Zeit Sehlüsse auf die Zustände des Alten Reiches zu ziehen. aber bei der Beharrung, die uns in Ägypten so stark entgegen tritt, dürften wir wohl mit dem Weiterleben der Unterschiede rechnen.

# β) Ämter in der Pyramidenstadt.

Ebenso wie die Titel der Gauverwaltung, sind auch die nun zu besprechenden Ämter unter einer Überschrift zusammengefaßt, die den Ort der Amtstätigkeit angibt. Auf der Nordwand steht 

ramidenstadt des Chefren", darunter in senkrechten Zeilen:

- ı. Tol ..Verwalter des südlichen Grenzbezirks"
- "Vorsteher des Palastes"
- ..Leiter der Phylen"
- 4. the POD "Richter, Geheimrat"
- 的的我们是 ... "Vorsteher der Priester"
- 6. O 2 "Priester des Chefren"
  - "Priester der Königsstatue [des Chefren]".

Es kann nach diesem äußeren Aufbau der Inschrift keine Frage sein, daß die unter 1-7 genannten Titel nur einem bestimmten Amtsbezirk gelten, für die Totenstadt, die zu der zweiten Pyramide gehört. Das ist für den Dienst an den Königsgräbern von wesentlicher Bedeutung, Wir müssen dabei bedenken, daß es sich um den Grabbezirk eines verstorbenen Konigs handelt. und nicht um die Residenz eines lebenden Herrschers. Die Titel 5-7 bieten dabei keine Schwierigkeit; Njświnfr ist Vorsteher der Priester, die bei der Pyramide des Chefren angestellt sind (5), selbst hm-ntr des Chefren (6) und hm-ntr der Statue dieses Herrschers, die ihn als Konig von Ober ägypten darstellt (7). Über die Priestertumer, die den verschiedenen Erscheinungsformen des verstörbenen Herrschers entsprechen siehe vor allem Vorbericht 1926, S. 88f., wo beispielsweise Mjnw folgende Ämter mne hat wib njswt, hm ntr Hwfw, hm ntr Hr md lw und hm-ntr Mdd-r nlitj.

Schwieriger wird die Erklärung bei den Ämtern, die keine unmittelbare Beziehung zu dem Totendienst haben; bei  $4 = sib\ hrj\text{-}sst$  müssen wir annehmen, daß Njswtnfr Richter und Geheimrat eben nur für die in der Totenstadt beamteten und angestellten Lente war.  $3 = \frac{1}{2}$ 

amteten und angesteinen Leute war. 3 = 1 200 cm zu eine Zugestein zu deuten : zu-

nächst ist  $\delta hm$  ungewöhnlich, man erwartete eher hrp, aber das m kann nicht als Präposition gefaßt werden; im W. B. III 326 f findet sich kein Beispiel ähnlicher Verwendung. Des weiteren wissen wir nicht, was mit dem si-w gemeint ist; sind es die Priester-Phylen, so entspricht der Titel der Nummer 5., Vorsteher der Priester"; es könnten aber auch Arbeitertrupps gemeint sein, über deren Verwendung sich freilieh nur Vermutungen anstellen ließen. — Daß anch lmj-s lh nur für die

Totenstadt gilt, zeigt die Variante

Königs dessen Hofhaltung unterstand, so müssen wir annehmen, daß Njśwtnfr mit der Oberaufsicht des ganzen Dienstes vor dem verstorbenen Herrscher betraut war: denn der Totendienst war ja zum großen Teil nach dem Muster seiner irdischen Hofhaltung eingerichtet. Sehwieriger ist es. sich eine Vorstellung von der Bedeutung des ersten Titels als (d-(mr)-tn zu bilden. Tn ist Grenze oder Grenzbezirk; aber was müssen wie hier darunter verstehen? Wir haben zunächst den Bezirk, in dem die Grabanlagen liegen. Pyramide, Totentempel und Taltempel. Die Pyramide des Chefren ist auf drei Seiten von einer inneren und änßeren Mauer umgeben. Wie der Abschluß im Osten war, ist nicht mehr ersiehtlich. Die hier anschließenden Anlagen, Aufweg und Taltempel waren von den angrenzenden Gebieten des Cheops und Mykerinos nicht getreint, den Verlauf im Osten müssen erst weitere Grabungen feststellen. Es kommt aber jedenfalls der in Frage stehende Titel des Njświnfr nicht für die südliche Grenze der Anlagen in Betracht. Nun haben die Grabungen der Universität Kairo gezeigt, daß sich südöstlich an das Pyramidenfeld eine Stadt anschloß; ihre Fortsetzung nach Osten liegt unter dem modernen arabischen Friedhof, und Stichgrabungen haben ergeben, daß sich die Anlage weit in das Fruchtland erstreckte, wesentlich weiter nach Osten als die große Steinmauer am

Fuß des vorspringenden Berges reieht. Vielleicht bildete dieser Teil der großen Pyramidenstadt von Giza das  $\underline{t}n$   $r\dot{s}j$ . Er müßte dann besonders für die Priester. Beamten und Arbeiter des Chefren-Heiligtums erbaut worden sein. Vielleicht haben wir dann das  $\underline{t}n$   $m\dot{h}j$  als die zur Cheops-Pyramide gehörige Stadt anzusehen und sie entsprechend in der Nähe seines Taltempels zu suchen. Die Lösung dieser Frage und einer weiteren nach der Stadt der Mykerinos-Pyramide muß der Freilegung des ganzen Geländes vorbehalten sein.

# γ) Die restliehen Titel.

1. Cönigsabkömmling erscheint oft als einziger Titel und wird bei der Aufzählung der Ämter immer an den Schluß unmittelbar vor den Namen gesetzt. Es muß dabei unentschieden bleiben, ob Njšwtnfr in der Tat der königlichen Familie entstammte oder die Bezeichnung als Ehrentitel erhalten hatte.

2. A Say My, Vorsteher der Hänser

der Königskinder"; über den Titel wurde oben S. 142 gehandelt. Er bildet in unserem Falle einen neuen Beleg für die Auffassung, daß mit dem Amt nicht die Gesamtverwaltung des Haushaltes der Königskinder verbunden sein muß; denn auch bei Njäwinfr liegt nur ein Nebenamt vor, das nur einmal, auf der Türrolle des Eingangs zur Kultkammer, erwähnt wird. Dabei sei bemerkt, daß der Hausvorsteher des Grabherrn, Kij, das gleiche Amt des imjeri pr mäwnjämt verwaltete. So ist es möglich, daß er bloß den Posten eines Aufsiehtsrats oder die Kontrolle über bestimmte Beamte im Haushalt der Prinzen inne hatte; ein proposition wird Kairo 1568 erwähnt.

gemein "Vorsteher der Aufträge"; wohl deshalb, weil er dieses Amt in zwei Ganen verwaltet hatte; vielleieht war er auch gelegentlich in andere Gane in dieser Eigenschaft entsandt worden, ohne dort andere Ämter zu bekleiden. Hpj von Zâwijet el-Mêitîn (L. D. H, 111 d, Ende der V1. Dyn.) nennt sich "Vorsteher der Aufträge in neun Gauen".

3. Auf seiner Statue nennt sich Njświnfr all-

### b) Die Familie.

## α) Die Frau.

Sie erseheint fünfmal neben Njświnfr mit der

sterin der Hathor. Priesterin der Neith, Verwandte des Königs, Unt'; der Name ist eine

einmal auf der Darstellung der Nordwand ausgeschrieben ist. Nirgends ist das Verhältnis zum Grabherrn ausdrücklich angegeben, aber es läßt sich mit Sicherheit erschließen, daß sie seine Gemahlin war; auf ihrer Statue steht "die königliche Verwandte Hnt, ihr Sohn Rwdw". Nun ist aber auf der Ostwand unter den "leibliehen Nachkommen" des Nisutnfr an zweiter Stelle ein Wrrwdw dargestellt und Rwdw wird sein Kurzname sein. Auf der gleichen Statue wird auch ihre Abstammung angegeben: "Die Enkelin des Königs, Hnt, Tochter der Hnt"; siehe unten S. 187. Ob sie den Adel von ihrem Vater erbte oder ob er ihr, und ihrem Gemahl, erst später verliehen wurde, ist nicht festzustellen; die spätere Verleihung ist freilich wahrscheinlicher, denn wenn in der Tat nur die Kinder des Njswtnfr das Adelsprädikat führen, die von Hnt abstammen<sup>1</sup>, so folgt daraus, daß sie selbst von Haus nicht adlig war, weil sie von einer bürgerlichen Mutter abstammte, siehe unten S. 178. Die Schreibung rh.t-njswt zeigt

# β) Die Kinder.

Die Familie des Grabherrn ist ungewöhnlich groß, wir zählen 8 Söhne und 9 Töchter, zusammen also 17 Kinder. Voll Stolz läßt sie Niswtofr vor sich und seiner Fran auf der Ostwand in zwei langen Reihen darstellen, oben die Söhne, unten die Töchter. Die Beischrift be-

kommenschaft". Die Söhne treten alle in Galatracht auf mit Fältelschurz und Pantherfell. das Zepter in der rechten Hand, die linke auf der Brust liegend.

Vor dem Elternpaar steht als kleines Kind dargestellt:

8. Let 
$$\mathbb{R}^{2}$$
 ... Der Schreiber der Urkunden des Königs  $Kijlvistf$ ...

Er tritt nochmals auf der Westwand auf und ein drittesmal auf der Nordwand, hier als Erwachsener, wie er den Eltern das Opferverzeichnis überreicht:

- 10. Die Verwandte des Königs Mrjtitfs (Liebling ihres Vaters)
- 11. John Werv des Königs Bwnfr" (Etwas Gutes) "Die Verwandte
- ..Die Verwandte des Königs :ttkuvś" (Die Ernährerin ihrer. das ist der Mutter Kas).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> also im Adel nur der Mutter tolgten

könnte einwenden, daß Mangel an Raum die Unterlassung des Titels bedingt habe, da bei den übrigen Söhnen ihre Ämter den zur Verfügung stehenden Platz ausfüllen. Aber dieser Grund ist nicht stichhaltig, denn rh-njswt war gewiß der höhere Titel, dem zuliebe man die anderen Bezeichnungen weggelassen hätte, wie es in den Fällen 2-4 geschah. Bei den Töchtern versagt der Einwand vollkommen, weil bei 13-17 nur der Name angegeben wird. Auch war bei Ksjhrstf (8) in allen drei Darstellungen genügend Raum für die Anbringung des Titels vorhanden. Wir müssen daher annehmen, daß nur ein Teil der Kinder das Adelsprädikat führte. Es ist wohl nicht anzunehmen, daß bei ihnen die Verleihung erst in bestimmtem Alter erfolgte und darum nur die ersten vier Töchter  $\geqslant \bigcirc$  genannt werden, dem der entsprechende Titel fehlt bei dem ältesten Sohn. Es besteht aber die Möglichkeit, daß die Kinder nicht alle von derselben Mutter stammten und nur die den Titel erbten, die dem Njśwtnfr von der Hnt geboren wurden, die selbst "königliche Verwandte" war. Wir kennen auch andere Beispiele, in denen sich der Adel über die Mutter vererbt zu haben scheint, wie im Falle der Sibt (Vorbericht 1926, S. 115, Anm. 1); aber es wäre vorschnell, schon ein Gesetz aufzustellen. ehe alle in Betracht kommenden Fälle durchgearbeitet worden sind.

Von den Söhnen führen nur drei, von den Töch-

tern nur vier den Titel rh oder rh.t -njswt; man

Das Grab gehört einer Zeit an, in der wir stärker als früher mit dem Bestreben rechnen müssen, die Söhne in dem eigenen Amte unterzubringen. Im vorliegenden Falle hat Kijwd'nh das Erbe seines Vaters als "Vorsteher des Grenzbezirks" angetreten; es muß sich fraglos um den gleichen südlichen Bezirk der Pyramidenstadt des Chephren handeln. Bei dem Erstgeborenen könnte man desgleichen seinen Titel 🖟 mit dem des Vaters in Verbindung bringen. Es wäre aber vorschnell, aus dem Fehlen weiterer Nachweise die Vererbung unbedingt auf diese beiden Ämter zu beschränken, denn der 2., 3. und 4. Sohn werden zwar nur rh-njśwt genannt, aber es mag sein, daß sie daneben noch andere Titel führten.

Nśdrkij ist uns öfter als Frauenname bekannt, so Gîza II, S. 111 und S. 193, sowie Vorbericht 1926, S. 100; in den beiden ersten Fällen fehlt ein Deutezeichen (oder das Wortzeichen), im dritten ist es ein Mann, der mit angezogenen Knien schläft, in unserem Falle wurde ein Bett gezeichnet, auf dem ein Mann ausgestreckt liegt.

#### c) Der Haushalt.

# Die Verwaltung.

- 1. init Gans und Krug vor dem Ehepaar auf der Ostwand; wohl sicher identisch mit dem Inhaber der unter A beschriebenen Mastaba, siehe oben S. 141.
- 2. Der Älteste des Hauses, 'Inj"; trägt auf der Darstellung der Ostwand ein Kälbchen auf dem Arm.
- 3. The proof of the second of
- 4. Geschenke der Güter auf der Westwand und ist zugleich Totenpriester.
- Namen vergleiche Ranke, Namenwörterbuch S. 309, 9; er steht bei den Papyrusfutteralen bei der Überreichung der Liste der Geschenke; identisch mit dem , der auf der Ostwand eine junge Gazelle bringt.

Angestellte und Diener.

- 6. Spr(j)r'nh', räuchert auf der Darstellung auf der Ostwand, wohl identisch mit dem Dei der Schlachteszene auf der Südwand; für den Namen siehe Ranke, ebenda S. 306, 16.
- 7. Find auf der Speischalle 'Ijmw'', bringt auf der Ostwand einen Speisetisch und hält auf der Südwand den Vorderschenkel des Schlachttieres.
- 8. O n.Der Mundschenk Śnj", mit Schenkelbraten und Gans im Zug der Gabenträger auf der Ostwand.

- 10. Leinens Mrkjj" bringt Zeugstreifen auf der Ostwand.
- 11. \(\square\) \(\square\) \(\sigma\) \(\si
- 12. Ner Nubier, der Beschließer Subit; er bringt ein Leinengewand zur nördlichen Scheintür.
- 13. ...Der Nubier, der Gefolgsmann Mrj<sup>\*\*</sup>; er trägt einen Kleidersack und einen Eimer rechts der nördlichen Scheintür.
- 14. Der Gefolgsmann Wd'ntr"; er faßt bei der Schlachtszene auf der Südwand den Vorderschenkel des Opfertieres.
- 15. Diener Ddfr"nh"; er steht neben der Nordscheintür mit Kopfstütze und schrägem Ruhebett.
- 16. Der Zwerg-Diener 'nhiwds'', steht unter Nr. 15 mit Stab und Sandalen.
- 17. ∰∯ ்□ "Der Leiter der is.t ∰nmwhtp": er führt das große Boot in der unteren Reihe über dem Eingang.

Bei der im Alten Reiche üblichen Kurzschreibung ist 🖟 nicht von vornherein klar; wir begegnen dem gleichen Titel an gleicher Stelle unter anderem auch Tjj, Tafel 77 und 80. ebenso geschrieben: die Variante ebenda Taf. 67 🚮 🗓 macht es sicher, daß wir es mit dem hrp is.wt: "Leiter der Mannschaften" zu tun haben, hier wohl der Bootsmannschaft; siehe den gleichen Titel bei der Landwirtschaft Reis der Arbeiter oben S. 98; da dieser Reis öfters in den Mastabas bei dem Herbeibringen der Abgaben erscheint, wäre es nicht ganz ausgeschlossen, daß er sich hier auch im Boot betatigen wollte, aber das wiederholte Vorkommen des hrp is.wt an dieser Stelle macht es doch viel wahrscheinlicher daß es sich um den Reis der Matrosen handelt

- 18. Stur: er ist der Führer des großen Bootes in der oberen Reihe über dem Eingang.

Da die Darstellungen der Kultkammer Raum für die Wiedergabe vieler Personen boten, mehrere Beamten und Angestellte zweimal wiedergegeben wurden und andere Figuren ohne Namen auftreten, so dürfen wir wohl annehmen, daß die Angaben über den Haushalt des Njswtnfr ziemlich vollständig sind. Wir können uns daher ein ungefähres Bild von dem Betrieb im Hause des Grabherm machen. - Es fehlen freilich alle Angaben über das Gesinde; das ist in Gîza üblich, und Kinjujswt I. der auch die Schlächter. Bäcker und Köche nennt (Giza H, 165), gehört zu den Ausnahmen. Andererseits kann man beobachten, wie in den Statuenkammern dem Grabherrn gerade die Kornreiberinnen, Bäuerinnen, Bäcker und Bierbrauer mitgegeben werden, freilich nur selten mit Namensbezeiehnung, wie M M D 20, S. 233. Die Nachweise stammen alle aus dem späteren Alten Reich und ihr Auftreten hängt zusammen mit dem Vordringen der Szenen des täglichen Lebens in der Kultkammer. In unserem Falle sollten nur die Beamten. Angestellte und Diener wiedergegeben und benannt werden, die unmittelbar mit dem Grabherrn im Verkehr standen und ihn auch im Jenseits weiter betreuen sollten.

Die oberste Verwaltung des Haushaltes lag in der Hand des imj-ri-pr Kij. Er übte die Kontrolle über den ganzen Betrieb aus und ihm mußte Rechensehaft über die Einnahmen und Ausgaben gelegt werden. Es muß eine hohe Stellung gewesen sein, denn seine Mastaba weist eine Kammer mit schön ausgeführten Reliefs auf: siehe oben S. 123. Freilich bildete die Hausverwaltung des Niswtufr nicht seine einzige Einnahmequelle. er hatte außerdem viele Stiftungen der Prinzessin 'I:btit inne und war wie sein Herr bei der Verwaltung des Vermögens der Prinzen und Prinzessinnen angestellt, anders wie sein Kollege Whinkij, der nur den Haushalt des Kinjnjswt I verwaltete. Trotzdem ist Kips Anstellung ein Zeugnis von der Bedeutung des Hauses des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ob die drei Schilfblatter statt <u>(</u> *sm* stehen <sup>9</sup>

Njśwtnfr, denn sonst wäre ein Mann in seiner Stellung nicht mit der Verwaltung betraut worden.

Der "Älteste des Hauses 'Inj" stand Kij wohl zur Seite, ohne daß wir die besondere Art seiner Tätigkeit erkennen können'. — Die Rechnungen wurden von den beiden Schreibern *Intj* und Nfrnn geführt, der Archivar Śnrhwj hatte alle Akten aufzubewahren.

Für den Haushalt im engeren Sinne waren zwei "Leiter der Speisehalle" bestimmt; sie entsprechen etwa dem Haushofmeister, dem butler; ihm unterstanden die wd pw = Aufwärter oderMundschenke. Die Generalaufsicht über die Garderobe hatte der  $\bigwedge$   $\bigvee$  "Vorsteher der Leinwand", dem zugleich auch die Weberei unterstand. Für die Aufbewahrung und Bereithaltung der Kleider hatten die "Leinwandbeschließer" zu sorgen, die 🚨 oder 🗐 , denen zugleich auch die Salben und Öle anvertraut waren. Beide Zeichen  $\Omega$  und  $\bigcap$  sind hier htmj zu lesen und der Titel hat mit dem eines Siegelbewahrers im üblichen Sinne nichts zu tun. Auf dem südlichen Türgewände der Maştaba des Mrjib sind Stoffe, Schminke und Öle verzeichnet, darüber steht schlossenen Dinge die (aus) dem Königshause gebracht werden" (L D II, 22a) und gleichlautend² an gleicher Stelle im Grabe des H'fhwfw Annales XVI, 260. Auch die Kisten und Vasen mit Stoffen und Salben scheinen htm.t genannt zu werden; so steht bei dem Diener, der drei "-Vasen in 

*j-w).*"
In der vorliegenden Mastaba bringt der Beschließer \*\*Inpwhtp eine Salbvase und einen Beutel, der Beschließer \*\*Subeinen weiten Umhang.

"Darreichen des htm.t mit dem Festduft" (Annales

ebenda S. 262); über den Dienern mit Fäeher,

Kleidersäcken und Vasen steht ebenda S. 266

元のa l のa l ,,Das Bringen der ver-

schlossenen Dinge durch die Beschließer (htm-

 $\hat{S}nb$  wird dabei als  $nh \hat{s}j = \text{Nubier bezeichnet}$ ,

neben ihm war noch ein zweiter Nubier angestellt, als Gefolgsmann; einen weiteren Beleg gibt die Mastaba des Śstlętp (Gîza II, Abb. 28). Man hat also damals wie heute Nubier gerade im Hansdienst verwendet; andererseits stellte man sie im Polizeidienst an, wie heute Dongolanubier in der Wüsten- und Grenzpolizei; vor einigen Jahrzehnten wurden übrigens auch die nördlichen Nubier als Polizisten angeworben.

Außerdem hatte *Njśwtnfr* zu seiner persönlichen Bedienung den *śmśw Mrj*, der Kleidersack und Eimer bringt, wie sie dem Grabherrn bei seinen Spazierfahrten nachgetragen werden. Der zweite Gefolgsmann heißt *Wd'nfr*.

Als Kammerdiener waren zwei Zwerge angestellt, die siehe Tafel V. Für das Wort finde ich sonst keinen Beleg; nach den Gegenständen, die die Zwerge tragen: Kopfstütze, Ruhebett, Stab und Sandalen, paßte am besten Leib- oder Kammerdiener; aber es besagt iswwwhl auch, daß diese Diener Zwerge sind; eine ähnliche Frage erhebt sich bei den sich eine ähnliche Frage erhebt sich bei den sich; siehe Wb. I 57 und Vorbericht 1927 S. 107, Mastaba des Śnb; man vergleiche ebenda

Von den bei der Schiffahrtszene genannten Personen ist es nicht sieher, wer wirklich zur Bootsmannschaft gehört. Da es sieh um die rituelle Totenfahrt handelt, wollen alle Mitglieder des Haushaltes helfen; so hat der Schreiber Nfrnn bei dem unteren Kahn die Führung übernommen, der Leiter der Mannschaft Unmwhtp dirigiert das große Boot. Nur Sitw und Utpirjj mögen von Hause aus Schiffer sein.

#### d) Der Totendienst.

Im Dienst des Verstorbenen stehen in gewisser Beziehung alle Beamten und Angestellten, die in der Kammer dargestellt sind; sie sollen auch im Jenseits für ihren Herrn sorgen, seine Angelegenheiten führen und in seinem Haushalt tätig sein. Es wird ihnen dafür durch ihr Bild und ihren Namen ein Weiterbestehen gewährleistet. Daneben aber wird in den Reliefs auch der eigentliche Grabdienst berücksichtigt, durch die Darstellung der Stiftungsgüter, das Auftreten ihrer Verwalter und der Toteupriester. In einigen Fällen bleibt es zweifelhaft, ob wir Angestellte aus dem irdischen Haushalt vor uns haben oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso harren die Titel "Freund des Hauses" (śmr-pr) und "Sohn des Hauses" (si-pr) noch der Erklärung.

<sup>2</sup> mit m vor pr-njśwt,

aus dem Totendienst. So treten bei der Abrechnung über die Einkünfte der Totenstiftungen des Njśwtnfr drei Leute als Schreiber auf, von denen nur Ilknwdjdj als imj-ri kmw-ki und Intj als sś und hm-ki bezeichnet werden, Nfrun aber bloß als sš, und ebenso fehlt bei dem Archivbeamten in der zweiten Reihe ein Hinweis auf seine Anstellung im Wakf. Vielleicht hat man bei der Szene die Hausbeamten einfach mit aufgenommen.

## α) Die Stiftungsgüter.

Auf der Westwand sind die Vertreter von elf Gutshöfen dargestellt; da die Wand Raum für eine größere Zahl hot, setzte man Figuren zum Auffüllen der Reihen ein, wie den hie Nfr am Ende des obersten Streifens und den Archivar im zweiten. Die Bauern und Bäuerinnen sind alle in der älteren steifen Art gezeichnet, einen Korb mit Broten, Kuchen und Krügen auf dem Kopf und eine Zugabe in der herabhängenden Hand, meist eine Ente, einmal auch zwei Fische; die Männer schreiten aus, die Füße der Frauen stehen eng nebeneinander. Die Namen der Stiftungsgüter sind:

- 1. (Mann) 'Iw-mtt = ...Insel des mtt''; es kann mtt sowohl ein Eigenname sein (vgl. 'Iw-Śnfrw) wie der Name eines Tieres oder einer Pflanze (siehe oben S. 79 'Iw-wuśw, 'Iw-nši').
- 2. (Frau) Šndtj "Die beiden Akazien".
- 1. (Manu) Swdhw "Hürden des dhw?"
- 6. 🔯 ⊗ (Frau) #w± kr "Das Stiftungsgut".

- 7. (Mann) 'Iw-rd. Siehe unten bei Śśmnfr III 'Iw-rd "Insel der Pflanzen"; vgl. auch Wb. 2, 463.
- 8. (Frau). #r... Da es sieh um ein Femininum handelt, ist vielleicht hrj.t., Weg" zu ergänzen.
- 9.  $(Mann) ^{\beta}Iw-b \overset{*}{\underline{s}}_{\underline{t}}$ , Insel des Rebellen  $^{(1)2}$
- 11. A Sign (Mann) Htw (htw = Hyänenbock?)

Es muß hervorgehoben werden, daß sich unter den Gütern keine Eigengründung befindet, kein mit Njświnfr und grg.t oder hw.t-ki gebildeter Name.

#### β) Die Gutshofmeister.

Njśwtnfr hat in seinem Grabe auch die meisten der Hofmeister verewigt, die den Betrieb in seinen Stiftungsgütern leiteten. Dabei hat er darauf verzichtet, sie bei der weniger erfreulichen Szene der Abrechnung darzustellen, bei der die armen Leute unzart herbeigeschleppt und mit Stockhieben bedacht werden. Er ließ ihnen vielmehr alle Ehre widerfahren, und zwei von ihnen treten sogar bei dem "Anschauen der Liste des Opfers" auf. Die übrigen fünf begleiten den Zug der Stiftungsvertreter und führen Mastwild und Rinder als Geschenke herbei; wir müssen uns vorstellen, daß die ergebenen Hôlis anßer den Pflichtabgaben zu den höchsten Totenfesten ein Mastrind oder gemästetes Wild als Zugabe herbeibrachten. Alle sieben Hofmeister werden einfach als ?, ohne den Zusatz bezeichnet. Ihre Vertreter bei der feierlichen Szene der Nordwand tragen einen Mattenschurz, der in Fransen endet, Mrith und at haben einen kahlen Schädel. Smidtf trägt einen Stoppelbart. Wer sich unvoreingenommen aus unserer Mastaba eine Vorstellung vom Stande der hks machen will, wird daher nie auf den Gedanken kommen, daß es sich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Man vergleiche das iw-rd Cauthier, Dictionnaire geographique 1, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vergleiche fit bin.t Gauthier, ebenda I, 24.

um "Dorfschulzen" oder "Ortsvorsteher" oder "Gutsinspektoren" in unserem Sinne handelt, es paßt für ihr Auftreten nur die oben S. 90 gegebene Erklärung als Gutshofmeister, die den praktischen Betrieb der Ezbe leiten.

Von den elf Gütern sind sieben durch ihren hki vertreten:

- 1. [] .,Der Hofmeister 'Ijtwij.", "Ein twij ist gekommen", ob eine Ableitung von twi "stützen" vorliegt? 'Ijtwij steht hinter dem Sohn des Grabherrn auf der Nordwand.
- 2. Oper Hofmeister  $Mrjib^{\cdots}$ , bei der gleichen Szene.
- 4. Per Hofmeister 't' bringt einen feisten Steinbock als Geschenk.

¹ Ranke schlägt (Grundsåtzliches zum Verständnis

- 5. All ,,Der Hofmeister 'Ijj" schiebt den Steinbock von hinten an
- 6.  $\bigcap$   $\bigcap$  ...Der Hofmeister  $\mathring{S}snj\underline{d}tf$ " führt einen Mastochsen herbei. Die Erklärung des Namens ist schwierig; das  $\bigcap$  ist auf der Darstelhung ein wenig unter das  $\longrightarrow$  geschoben, aber das ist wohl auf das enge Zusammenrücken aller Zeichen zurückzuführen. Wenn wir  $s-nj-\underline{d}t-f$  lesen, so bleibt  $\mathring{s}$  unerklärt.
- 7. A 'Injkif; der Name ist nur in Farben aufgetragen. 'Injkif wird nicht ausdrücklich als bezeichnet, tritt aber mitten unter ihnen auf und trägt ihre Tracht.

# γ) Die Totenpriester.

Die Inschriften führen namentlich zehn Ki-Diener des Njäwtnfr auf. Wir müssen damit rechnen, daß außer Tntj auch einige andere von ihnen aus dem Haushalt des Grabherrn stammen und durch ein Legat für den Dienst am Grabe verpflichtet wurden; entweder so, daß ihnen bestimmte Äcker überwiesen wurden, oder daß man ihnen einen Teil der Abgaben der Stiftungsgüter nach dem Opfer am Grabe zum eigenen Gebrauch überließ.

- 1. Norsteher der Totenpriester Hknudjdj". Er führt den Zug der Dorfvertreter an und notiert auf einem Papyrus die Liste der Stiftungen. Neben der südlichen Scheintür vollzieht er die Wasserspende.
- 3. \langle \la

der ägyptischen Personennamen in Satzform, S. 26-27) vor, die śdm-f-Form durch den Optativ wiederzugeben; S. 26, Ann. 3 "Eine Übersetzung von ij(-nfr.t etc.) durch "ist gekommen" (Junker, Giza II, 165) ist grammatisch nicht zulässig." Es sei dazu bemerkt: 1. Wenn auch viele dieser Bildungen einen Wunsch aussprechen, so versagt doch die Deutung in anderen Beispielen. In unserem Falle (i) munice en control der Geburt handeln, bei ist das aber nicht wahrscheinlich, denn die Mutter weiß ja nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen wird; natürlicher ist es jedenfalls, wenn ij-sn.f nach der Geburt gesagt wird. 2. Es geht nicht an, hier die perfektische Bedeutung von vornherein auszuschließen. Von Hause aus liegt die Vergangenheit der  $\pm dm \cdot f$ -Form näher, ob ich  $\pm dm \cdot f$  nun aus dem Part. Perf. passiv und Suffix ableite (Gardiner § 438) oder dem part, perf, act und verkürztem pron. absol. Den Gebrauch für die Vergangenheit siehe Erman, Gram. § 290, Gardiner 450, 455, Gunn. Studies S. 72. Da eine deutliche Entwicklung die sdm-f-Form erst allmählich von der Vergangenheit stärker ausschaltet, und die in Rede stehenden Namen zum Teil aus dem frühen Alten Reich stammen, müssen wir unbedingt auch mit der Möglichkeit einer perfektischen Bedeutung rechnen. 3. Nun sind uns Eigennamen mit ij erhalten, die in anderer Form diese Bedeutung aufweisen, 'Ij-kwj "Ich bin gekommen", 'Ij-w "Er ist gekommen", 'Ijtj "Sie ist gekommen" (Ranke, Namenw. 11, 8-11). Für den Wechsel von Pseudopart, und sdm-f, selbst in der gleiehen Inschrift siehe Gunn, Studies S. 73 Ann. 1; vergleiche auch den Namen } ..... Tjj. Taf. 51.

sonderes Interesse; \ wird im Alten Reich nur zur Bezeichnung des Duals verwendet, erst im Mittleren Reich schreibt man damit in besonderen Fällen auch den Halbvokal im Auslaut; vgl. Erman, Grammatik \ 97, 196, 227, Gardiner \ 73, 79, Signlist S. 520—521. Hier nun versucht der Schreiber zum erstenmal die Nisbe-Endung mit \ wiederzugeben, wird sich des Fehlers bewußt und setzt dann das korrekte \ .

5. Totenpriester Kijhij'' ("Mein Ka ist [zum Schutz] um mich"). Er ist auf der Ostwand in derselben Reihe zweimal dargestellt, einmal mit dem Libationskrug, das andere Mal wie er zusammen mit einem Kollegen einen Mantel bringt.

7. \( \int \) \( \int

9. Der Totenpriester #sj" trägt bei der Schlachtszene auf der Südwand Schenkel und Herz des Opfertieres weg.

10.  $\bigcap$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  ...Der Totenpriester  $Nngj^{+}$ . Gegenstück zu Nr. 9.

#### e) Die Beischriften zu den Darstellungen.

Westwand. Im Mittelteil ist das Bringen der Abgaben und Geschenke aus den Stiftungsgütern dargestellt. Dem Bilde sind verschiedene Beischriften zugefügt. Neben den unteren drei Bildstreifen steht je eine senkrechte Zeile; rechts:

des Nordlandes an jedem Fest und jedem Tag für den königlichen Verwandten Njswtnfr". Die Beischriften beziehen sich auf die oberen drei Reihen, in denen die Vertreter der Stiftungsgüter dargestellt sind. Als Vorbild diente die entsprechende Szene in der Maștaba des Śśithtp (Gîza II, Abb. 28), wo auch die Beisehrift den gleichen Wortlaut hat. Doch ist zu bemerken, daß bei Njśwtnfr die Zeile für die oberägyptischen Güter im Norden steht und umgekehrt. Säthtp hat die richtige Anordnung, hier sind auch die Vertreter in zwei Gruppen geteilt; die des Deltas schauen nach Norden, die oberägyptischen nach Süden. Bei Njświnfr wollte man wohl eine straffere Zusammenfassung des Bildes und eine einheitliche Richtung durchführen und setzte vielleicht Oberägypten dem Grabherrn deshalb zunächst, weil es damals in der Reihung der beiden Reiche immer vorangestellt wurde. - Wenn nach der Beischrift die Dörfer ihr Opfer zum Grabe bringen, so handelt es sich doch nicht um einfaches Niederlegen der Gaben, die Abordnungen werden gezählt, ihre Pflichtopfer registriert und ihre Geschenke in eine besondere Liste eingetragen: das geht aus den Beisehriften am Anfang der ersten. zweiten und vierten Reihe hervor, wo jedesmal Schreiber ihres Amtes walten. Im obersten Streifen steht vor den Bauern der Vorsteher der Totenpriester und macht Eintragungen auf einen Papyrus: ↓ ☐ ⊗ ⊗ ····· ☐ ☐ ..Zählen der Dörfer des Stiftungsgutes"; er führt also Buch darüber, welche Dörfer zur Stelle sind. Unter, das heißt in Wirklichkeit neben ihm, macht der Schreiber Nfrnn Notizen: tungsgutes"; er kontrolliert also, ob jedes Gut auch die Abgaben gebracht hat, die ihm auferlegt sind. In den beiden unteren Streifen werden von den Gutshofmeistern Mastvieh, Rinder und Wild, herbeigeführt; diese Opfertiere aber sollen nicht zu den Pflichtlieferungen gehören, sondern ein Geschenk darstellen, das die Hôli dem Stiftungsherrn überreichen; auch darnber wird Buch gefuhrt : der Schreiber Intj macht die entsprechen-des Stiftungsgutes". Es handelt sich dabei um

eine 🌎 "Sabelantilope". 🕽 einen Ochsen

und einen Steinbock, bei dem noch eigens vermerkt wird:  $\bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcap_{j$ Steinbockes als Geschenk." Die Beischriften finden sich übrigens genau so in der Mastaba des Sisthtp wieder.

Auf den Scheintürtafeln sitzen sich jedesmal Njśwtnfr und Hnt am Speisetisch gegenüber. Über den Brothälften sind flache Schüsseln mit knopfartigen Füßen dargestellt, auf denen verschiedene Fleischgerichte liegen: Ober- und Unterschenkel, eine Gans und Rippstücke. Darüber steht eine Zeile, die Gaben verschiedener Art nennt, die auch auf den alten Grabplatten in erster Linie aufgeführt werden: Unter dem Opfertisch werden wie üblich Tausend an Of Y und | | 8 genannt

Südwand. Die Darstellungen und Inschriften sind aus der Mastaba des Śśithtp übernommen; siehe oben Abb. 9b. Links vom Gabentisch kauert der 🐧 📆 🛌 "der Mundschenk des großen Schanktisches", hinter ihm der wtj  $\frac{1}{N}$  in der Zeremonie des 🏻 🖟 😅 "Speisens des Verklärten", links davon steht der 💇 "Vorsteher der Opfer-Zuweisungen", den Arm zum Rufe erhoben, über ihm 🖟 🗘 🙃 : er vollzieht also die Zeremonie des htpdjnjswt, indem er die über der Darstellung aufgezeichnete Opferliste mit entsprechenden Sprüchen ausruft.

Ostwand. Die große Darstellung zerfällt in zwei Teile; in den beiden oberen Bildstreifen stehen die Kinder des Grabherrn; die Beischrift lautet 🔏 🛴 ", seine leiblichen Kinder". Die beiden unteren Reihen zeigen Angestellte und Totenpriester, die mit verschiedenen Gaben auf das Ehepaar zuschreiten; eine allgemeine Beischrift fehlt und bei den einzelnen Figuren werden nur Titel und Namen angegeben. Nur unter dem Kleidungsstück, das zwei Totenpriester bringen. steht | = is oder is; Wörterbuch 1,27 (und 40) wird bei dem Wort vermerkt: ,,allgemeine Bezeichnung für Schürze"; aber es ist nicht wahrscheinlich, daß zwei Männer einen Schurz herbeibringen; es wird ein Mantel oder Umhang sein, wie ihn die Dienerin auf der Westwand der Mastaba des Whinkij hält, das Stück ist hier aus Panterfell gefertigt; siehe Klebs, Reliefs des Alten Reiches S. 96 und Abb. 76.

Über dem Eingang sind in zwei Streifen die Boote der Totenfahrt dargestellt und jedesmal mit einer Beischrift versehen. In der unteren Reihe steht rechts über dem ersten Schiff △ 🎝 🗆 🖔 ; es wurde Vorbericht 1913 S. 24 übersetzt "Der See des Westens, etwas Schönes ist es". Erman hat in "Reden und Rufe" S. 531 das in ähnlichen Beischriften als mrj-j gefaßt: "Ich will den schönen Westen" und ähnlich. Manche Schreibungen aus dem späteren Alten Reich wie schließen die Bedeutung mr = Kanal aus, andere wieder wollen nicht zu mrj-j passen, und es mag unter den Schreibern selbst Unklarheit über die Bedeutung geherrscht haben. Es müssen daher vor allem die ältesten Belege untersucht werden. In den Mastabas des früheren Alten Reiches, bis über die Mitte der 5. Dynastie finden sich überhaupt keine Reden und Rufe; das paßt ganz zu der Eigenart dieser Kammern. Sie gehen nur auf den großen Eindruck der Darstellungen, und wie sie die Verselbständigung von Einzelteilen innerhalb des Bildes unterließen und alles nur zu der größen Figur des Grabherrn hinleiten, so vermieden sie es auch, durch beigefügte Rufe und Reden die Anfmerksamkeit auf besondere Gruppen zu lenken; die Zwiegespräche der Handwerker und Bauern und die aufmunternden Zurufe treten erst auf, als auch die Szenen des täglichen Lebens Eingang gefunden hatten.

Man kann freilich einwenden, daß dabei zwei Szenen eine Ausnahmestellung einnehmen, das Schlachten der Opfertiere und eben unsere Bootsfahrt. Beide sind nicht in die großen Darstellungen vor dem Grabherrn eingereiht und weichen durch die Lebendigkeit der Auffassung und die freiere Haltung der Figuren von den übrigen Bildern stark ab; so könnte man hier auch einen Zuruf oder Rede und Gegenrede erwarten. Aber bei dem Schlachten der Opfertiere findet sich kein Beleg aus jener Zeit, und bei den Darstellungen der Schiffahrt geben die Beischriften fast immer nur eine Erklärung des Bildes; so Mrjib = LDH 22...Das Segelu zum Speisefeld"; Kinj-

wird" = "Das ist der Landungsplatz".

Aber wie auch immer die Zeile gedeutet werden mag, es sind die Beischriften mit erklärendem Inhalt das Übliche in jener Zeit, auch bei den Darstellungen der Schiffahrt, und das bildet doch einen starken Grund in unserem Falle mr imnet nicht als Rede aufzufassen.

Auch die parallele Inschrift in der oberen Reihe ist so zu erklären: Land dem Westen"; imn.t., Das schöne Fahren nach dem Westen"; unter dem wist der Stein abgesplittert, in einem a ähnlichen Bogen, aber es ist nicht sicher, daß wirklich ein t dort ausgemeißelt war: es mag wie so oft in Texten des Alten Reiches ausgelassen worden sein, weil ein anderes in der Nähe stand, es sei nur an die Schreibungen von sett-njswt und rh.t-njswt erinnert. Ebenso ist die Präposition rausgelassen, weil schon ein rals Ende von nfr dastand.

Nordwand. Hier überreicht der jüngste Sohn Kriftristf seinen Eltern auf einem Papyrus das Verzeichnis der Opferlieferungen. Darüber sind Speisen und Getränke aller Art in sieben Beihen dargestellt. Die Beisehrift lautet

"Anschen des Verzeichnisses der Opferspeisen"; genau so heißt es auf der Darstellung des Säthtp. die als Vorbild gedient hat (Giza II, Abb. 29); bei der entsprechenden Szene in der Mastaba des Mrjib (L D II, 22c) steht

#### 4. DIE STATUEN.

Hinter den beiden Scheintüren der Kultkammer war je ein kleiner Statuenraum ausgespart; ein schmaler Schlitz unter dem Rundbalken stellte die Verbindung mit den Besuchern her. Es hatten Grabräuber die Öffnung erweitert und dabei die Mitte der Scheintür stark beschädigt; aber die Aushöhlung war doch nicht groß genug, um eine Statue durch sie aus dem Serdâb zu ziehen. Am 28, 1, 1913 wurde daher hinter dem Kultraum das Mauerwerk von oben weggeräumt; wir fanden dabei die beiden Statuenkammern mit Schutt gefüllt; das hatte wohl die Plünderer veranlaßt zu glauben, es seien keine Statuen vorhanden. Aber gauz eingeschlossen von Kleinschlag und Geröll stand im südlichen Serdâb das Sitzbild des Grabherrn, im nördlichen das seiner Gemahlin, beide ganz unversehrt. Die Maße betragen 63 und 54 em; einem Unterschied in der Größe der Eheleute begegnen wir allenthalben, beim Relief wie bei dem Rundbild; wenn sie nebeneinander stehend dargestellt sind, beträgt er meist nur wenige Zentimeter: siehe uuter anderem Vorbericht 1926 Taf. VII b. VIII b. 1927 Taf. VI. Borchardt. Statuen Bl. 20 Nr. 89; der feine Unterschied findet sich auch bei der Gruppe des Mykerinos und seiner Gemahlin. Bei anderen Gruppen dagegen ist die Figur des Mannes oft ganz bedeutend großer. wie bei thi, Borchardt, ebenda Bl. 11 Nr. 14, ver gleiche Blatt 16 Nr. 62

Das Material ist der feine Tura-Kalkstein. Beide Figuren zeigten noch den großten Teil der urspringlichen Bemalung: Njäwtnfr die braun rote Hautfarbe, die schwarzen Haare, den weißen Schurz und den breiten bunten Halskragen, der nicht ausgearbeitete Teil zwischen Armen und Brust war weiß gehalten, um die Linie des Korpers deutlich hervortreten zu lassen. Bei £nt war die Farbe des Korpers zum großen Teil

Aus spaterer Zeit siehe unter anderem Tjj, Taf. 211.

Siehe Müller, Darstelfungen von Gebarden, in Mu

teilungen Bd. 7 8, 75; man erwartete freiheh To

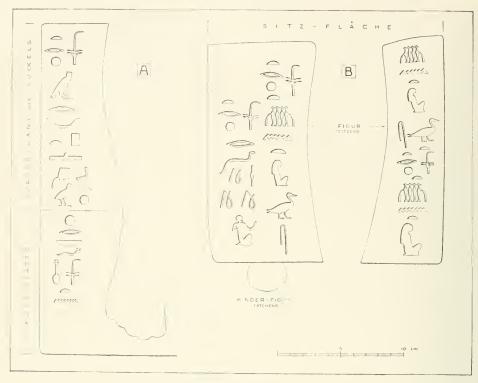

Abb. 32. Die Mastaba des Njŝwtnfr, die Inschriften auf den Sitzbildnissen. A des Grabherrn, B seiner Gemahlin.

schwunden, in Spuren sah man noch den breiten Halskragen und die Tragbänder des Gewandes; die kurze Flechtenperücke und das an der Stirn darunter hervortretende Haar hatten noch ihre schwarze Färbung. Fast ganz erhalten war die Farbe des Lehnstuhls, gelb mit schwarzem Muster; es ist gemasertes Holz und nicht etwa ein Fellbehang wiedergegeben; für ein Leopardenfell stimmten zwar die Farben, nicht aber die Umrisse der schwarzen Flecken; siehe Vorbericht 1913 Taf. X. Eine ähnliche Wiedergabe des Holzes siehe unter anderem Quibell. The tomb of Hesy (Excav.-Saqqara V) pl. XIV.

Die Arbeit zeigt zwar nicht die Vollendung der besten Stücke der 5. Dynastie, aber sie steht doch hoch über so manchen Durchschnittswerken dieser Zeit. Die beiden Figuren sind ganz versehieden behandelt: *Njśwtufr* sitzt frei auf dem würfelförmigen Stuhl, mit kraftvoller Gebärde legt er seine rechte Faust auf den Oberschenkel —

während \*\*Hnt\* auf einem bequemen Sessel mit Rücklehne sitzt und beide Hände flach ausgestreckt auf den Knieen ruhen läßt. — Die Durcharbeitung des Körpers ist bei \*Njäwtnfr\* besser, als es die Abbildung auf Taf. XIV vermuten läßt, dem die abbröckelnden Farbreste wirken störend und verdecken die feinen Erhebungen. Bei dem Gesieht sei auf die dünnen geschwungenen Nasenflügel aufmerksam gemacht und auf die Behandlung des Mundes mit breiterer ein wenig vorspringender Oberlippe und dünner Unterlippe. Der Gesichtsausdruck ist der eines klugen aber nicht ausgeprägt energischen Mannes.

Zu Füßen der Figur der Frau steht ihr Sohn Rwdw als kleiner Knabe nackt dargestellt, mit langer seitlich herabhäugender Loeke, den Zeigefinger zum Munde haltend. Gegen die Art der Gruppierung läßt sieh vom Gesichtspunkt der Statik aus ein Bedenken erheben; Unt ist ein wenig zu stark nach der Seite gerückt. Der

Künstler mußte wohl der Knabenfigur wegen von der gewohnten Symmetrie abgehen, nach der das Rundbild genau die Mitte des Sessels einnimmt, aber die Stärke der Verschiebung ist unbegründet und wirkt störend.

Das runde Gesicht der Hnt hat den bei Frauenfiguren häufig wiederkehrenden gutmütigen Ausdruck; der Körper ist ein wenig plump, der Hals sitzt zu tief in den auffallend starken Schultern. die Taille ist breit, und die Füße entbehren jeder Gliederung. Man muß sich dabei fragen, ob das Bild die Wirkliehkeit wiedergeben oder den idealen Frauentyp jener Zeit darstellen soll. Wenn man die schlankeren Frauengestalten Vorbericht 1914 Taf. X, 1927 Taf. VI, Borchardt, Statuen I. Bl, 19 Nr. 82, Bl. 21 Nr. 95 und andere vergleicht, neigt man eher zur Annahme, daß Hnt in der Tat einem stärkeren Typ angehört haben mag. Es sind freilich noch zwei andere Dinge in Betracht zu ziehen, das Können des Bildhauers und das Material. Gerade bei Kalksteinfiguren mit nicht freigearbeiteten, losgelösten Gliedern war die Gefahr vorhanden, daß einzelne Körperteile, besonders die Füße zu stark und unförmlich gerieten, wenn nicht ein wirklich guter Meister sie bearbeitete. Es ist jedenfalls bemerkenswert. daß wir bei den Hölzstatuen nie dem breiten plumpen Frauentyp begegnen; man vergleiche zum Beispiel Borchardt, Statuen I. Bl. 31, Nr. 139, Bl. 47 Nr. 229 und die beste Holzstatue, Kairo, Museum Nr. 51738.

Beide Statuen tragen Inschriften; bei Njäwtnfr läuft eine Zeile von der linken Stuhlkante bis fast

Königs. Vorsteher der Aufträge, geehrt bei seinem Herrn. Njswtnfr". Von allen seinen Titeln wird imj-rs wp.wt vielleicht deshalb genannt, weil er dieses Amt nicht nur in einigen Gauen als deren Leiter ausübte, sondern auch zu Sonderaufträgen in verschiedene Teile des Landes gesandt wurde.

Es liegt die im Alten Reiche übliche Art der Abstammungsangabe vor, siehe S. 160, und es ist zu übersetzen: "Die königliche Verwandte Hut. Tochter der Hut." und "Der königliche Verwandte Rudu", Sohn der königlichen Verwandten Hut." Es ist auffallend, daß in allen Fällen hinter den Namen ein Deutezeichen steht; das ist meist ein Zeichen jüngerer Zeit, aber die Bei-

spiele der von Medûm und der von Gîza l Abb. 63 zeigen, daß sich aus dem Vorkommen keine bindenden Schlüsse für die zeitliche Ansetzung ergeben.

# D. DER SERDÂBBAU DES ŚSMNFR II.

Bei der Verteilung des Gebietes westlich der Cheops-Pyramide schnitt die Grenzlinie zwischen der deutschen und amerikanischen Konzession die Mastaba Śśmnfr II so, daß nur der kleinere, sudliche Teil auf unserem Gebiet lag. Während der Ernst von Sieglin-Grabung am Totentempel und Taltempel der Chefren-Pyramide im Jahre 1910 hatte man Kunde erhalten, daß auf dem Westfriedhof eine bemalte Kannner gesichtet worden sei (Śśmnfr III) und machte hier und in der Nachbarschaft eine kleine Probegrabung; siehe Hölscher, das Grabmal des Königs Chefren, S. 118. Die Kannner wurde abgebrochen und

der Antiken-Sammlung der Umversität Tubingen uberwiesen. Bei der Freilegung der Mastaba stieß man an der Nordwestkante auf einen Raum, der sich mit dem Grab in keinen Zusammenhang bringen ließ.

Im Jahre 1912 hatte G. Reisner den auschließenden Teil seiner Konzession in Angriff genommen und dabei gebeten, daß das Sudende der anstoßenden Maştaba das auf unserem Gebiet lag, ihm überlassen werde. Er fand hier die Kultkammer des Sämnfr II, deren Zugang in einem Vorraum lag. (Boston Bulletin X1, 20) Als wir während der Campagne 1913 an die Stelle der Steindorffschen Grabung stießen und hier alles ringsum bis zum Boden säuberten, fanden wir am Ostende des fraglichen Raumes eine nach Norden führende Tür mit schrägem Aufgang aus der Vorkammer des Kultraumes von Śśmnfr II. Damit war die Frage gelöst. Der Bau gehörte zur Anlage des Śśmnfr II und stellte einen Annex mit Kultraum dar, in dessen Wänden mehrere kleine Kammern für die Statuen ausgespart waren. Die Übereinstinmung mit der Nachbaranlage des Śśmnfr III trat dabei klar zutage; siehe Vorbericht 1913, S. 11 und Grundriß gegenüber S. 12.

Der Bau sehiebt sich zwischen die südliche Schmalseite des verkleideten Tumulus des Śśmnfr II und die gegenüber liegende nördliche Schmalwand der anschließenden Maştaba, greift in die davor liegende Südnordstraße über und stößt gegen den Kern des Śśmnfr III. Die Gesamtlänge beträgt 17 m bei 6,50 m größter Breite.

Es liegt hier ein Bau vor, der in mehr als einer Hinsieht von besonderer Bedeutung ist. Er dient ausschließlich dem Kult vor den Statuen. Auf der westlichen Schmalwand des Opferraumes steht unten in der Mitte ein Speisetisch mit Gaben (Abb. 35). Daneben sind rechts und links je zwei tönerne hohe Untersätze dargestellt, auf denen Schalen stehen. Ob darüber noch die Figur des Toten oder seiner Statue dargestellt war, bleibt ungewiß. Die Beispiele des Śsmnfr1V und des Ttj beweisen, daß mit einer Opferszene gerechnet werden kann; siehe Vorbericht 1929, S. 106.

In die Südwand sind fünf Tore eingesetzt (Abb. 34), vier von ihnen in Nachahmung schwerer Holztüren mit aufgesetzten gerundeten Leisten und einem Riegel, der zwischen zwei Riegellöchern auf dem rechten Flügel läuft und zum Verschluß in das Riegelloch des linken Flügels geschoben wird: Abbildungen der Türen finden sieh u. a. Hölseher, Grabmal des Königs Chefren, Abb. 10, S. 19, Königsberger, Konstruktion der ägyptischen Tür, Tafel VII. Man muß sich klar darüber werden, daß die Stücke nur den Unterteil der Türen wiedergeben; sie sind 1,27 m hoch und reichen nur bis zum Fuß der Statuen in den dahinter liegenden Kammern. Wir müssen einen oben verlorengegangenen Teil von fast der gleichen Höhe annehmen. Daß der Riegel dann so tief sitzt, spricht nicht dagegen, er muß immer bequem mit der Hand zu schieben sein, und in allen Beispielen, auch ganz hoher Türen der Maştabas, ist das Riegelloeh verhältnismäßig niedrig, wie etwa am Eingang des Pfeilerraumes von Śśmnfr III.

In der Mitte zwischen diesen vier in Relief gearbeiteten Türen ist eine weitere einfach durch einen Strich angedeutet, der den Spalt zwischen den beiden Flügeln andeuten soll. Diese einfache Art der Bezeichnung finden wir häufig bei Scheintüren; sie wird auch bei den großen Toren der Umwallung des *Pér-Bezirks* in Saqqara verwendet, nur, daß hier die Zapfen und Zapfenlöcher in Relief nachgearbeitet sind.

Auf der Oberfläche der erhaltenen Mauer fanden sich auf der Westwand Spuren von waagerechten Fensterschlitzen in Form eines Trapezes. Die Öffnungen lagen nur wenig über dem Boden der dahinter liegenden Kammer. Sie konnten also weder den Statuen noch den Besuchern als Fenster dienen, sondern sollten überhaupt nur Licht in die West-Kammer bringen und die Verbindung mit dem Opferraum herstellen.

Die Nordwand zeigt wie bei einer Palastfassade den regelmäßigen Verlauf von Vor- und Rücksprüngen. Es sind sieben Tore angegeben, mit rund 20 cm breitem Eingang in der Mitte; sie werden von je einer gegliederten Nische flankiert. Der Raum zwischen den einzelnen Toren ist durch je drei Nischen der gleichen Art gegliedert, die nach der Mitte zu liegen; siehe die Rekonstruktion von Dr. O. Daum auf Abb. 33. Die Mauer ist nur bis zu einer Höhe von 1,25 m erhalten, aber ein glücklicher Zufall hat ein Stück des oberen Abschlusses bewahrt. Hier liegt über dem breiten, tiefer liegenden Streifen von 22 em eine Türrolle derselben Maße und über dem schmalen Streifen von 8 cm ein entsprechender Rundbalken. Darüber beginnt ein Muster, das von sich kreuzenden waagerechten und senkrechten Hölzern gebildet wird. Unter der größeren in der Mitte liegenden Türrolle war ein Fensterschlitz angebracht, der sich, wie üblich, nach der inneren Statuenkammer zu verbreiterte. Die Länge des verlorenen Stückes zwischen der erhaltenen Mauer und dem gefundenen Oberteil kann nicht mehr mit Sieherheit festgestellt werden. Wir dürfen aber wohl annehmen, daß der obere Türabschluß etwa in derselben Höhe lag, wie der der Flügeltüren auf der gegenüber liegenden Südwand, also rd. 1,90 m über dem Boden, siehe Abb. 33. Darüber haben wir uns



Abb. 33. Das Statuenhaus des Samnfr II., Grundriß, Schnitte und Rekon truktion der Nordwand.

noch einen Streifen zu denken, ähnlich dem in Balcz, Die altägyptische Wandgliederung, Mitteilungen I, Abb. 9—10, wiedergegebenen.<sup>1</sup>

In den Mauern waren ringsum getrennte Kammern für die Statuen ausgespart, je vier in der Süd- und Nordwand und eine in der Westwand. Man könnte vermuten, daß ein weiterer Raum im Ostende der Südwand angebracht war, das dem Eingang gegenüber liegt, denn die nach Süden ausbuchtende Mauer ist hier so breit, daß er beguem Platz gefunden hätte. Aber es müßte dann sein Boden viel höher gelegen haben als bei den anderen Kammern, die einheitlich auf gleicher Höhe angelegt sind. Ihre Aufmauerung verdient wegen der soliden Ausführung besondere Beachtung, zum Teil wurden die sehweren Steinblöcke dabei ausgehöhlt; so bilden den Unterteil der nordwestlichen Kammer zwei Quadern mit trogähnlicher Vertiefung. Für die lebensgroßen Statuen ergab sich wohl zuweilen die Schwierigkeit, sie so aufzustellen, daß sie nach dem Innern der Kultkammer gerichtet waren; denn der Serdâbbau hatte eine den Mauern parallele Längsachse, und andererseits war gerade der Sockel bei schreitenden Statuen das längste Stück. In einer Kammer jedenfalls arbeitete man in der Front unten ein Stück für den Sockel ab, in einer anderen errichtete man die Statue einfach Ost-West, falls die Lage, in der sie gefunden wurde, noch die ursprüngliche ist. Es waren übrigens alle Räume, bis auf diesen in der Mitte der Südwand gelegenen, vollkommen leer. Reisner, Boston Bulletin XI. 20, erwähnt aber. daß viele Bruchstücke einer zweiten Statue im Osten des Tumulus gefunden wurden, sie stammen wahrscheinlich aus dem Serdâbbau2.

Die Längswände der Kultkammer enden gegenüber dem Eingang, der die Verbindung mit den Kapellen der Mastaba herstellt. Daran schließt sich ein kleiner Vorraum wie im Falle von Śśmnfr III (siehe unten); es wird hier, wegen des Richtungswechsels der Dachbalken, am öst-

lichen Ende der Kultkammer die Unterziehung mit einem Architrav nötig gewesen sein, der als Auflager für die Ost-West lanfenden Deckplatten des Vorraumes dieute.<sup>1</sup>

Durch den Vorraum erhielt der Anbau auch seine Beleuchtung. Wir fanden im Schutt zahlreiche Bruchstücke von dicken Kalksteinplatten mit runden Durchlochungen; sie stammen von rechteckigen Fenstern, wie sie uns im Alten Reich mehrfach erhalten sind, zum Beispiel Kairo-Museum, Raum 42, Ostwand, Aus den Fundstellen konnten wir keine Schlüsse auf ihre ursprüngliche Anbringung ziehen, denn der Schutt, den wir vorfanden, war mehrfach durchwühlt. Aber wir dürfen mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß sie in dem Vorraum saßen, und wohl in dessen Südwand. Denn die Wände des Kultraumes kommen nicht in Frage: die Südwand lehnte sich an die daneben liegende Mastaba an, die Nordseite war gegen die südliche Schmalwand des eigenen Tumulus gebaut; hier mochte, wie im Falle von Śśmnfr III, sich infolge der Böschungen oben ein V-förmiger, freier Raum ergeben, in den man ein Fenster leiten konnte; es hätte dann der Lichtschacht durch die Breite der Maner und über den Serdâb geführt werden müssen. Aber das ist nicht wahrscheinlich und entspricht auch nicht dem Parallelfall von Sšmnfr III. Überhaupt scheint man es vermieden zu haben, dem Serdâb und auch dem Statuenkultraum Licht direkt von einer Seite zuzuführen, die in der Richtung anderer Gräber lag; das ist zum Teil schon darin begründet, daß die Fenster insbesondere auch für die Verbindung der Statuen mit den Besuchern angebracht wurden. Diese Erwägung spricht auch gegen die Anbringung eines Lichtschachtes in der Westwand. Ein weiteres Fenster konnte auch über der Eingangstür gesessen haben: da aber die Südkapelle überdacht war, hätte man hier einfach einen Schlitz angebracht, und nicht ein durchbrochenes Fenster, das nur für direktes Licht gearbeitet wurde.<sup>2</sup> Das Beispiel des Serdâbbaues von Sšmnfr III läßt die Frage offen, ob

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vor dem westlichen Statuenraum zeigt sieh auf der Oberfläche der erhaltenen Mauer eine Linie, die von der Unterseite eines waagerechten Schlitzes stammen kömnte, auf der Zeichnung Abb. 33 ist sie punktiert. Es handelt sich aber gewiß nur um eine Standspur, bei dem erhaltenen Stück des Türabschlusses liegt ja auch der Schlitz unter dem Rundbalken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reisner I. c.: "However, in the débris filling the outer chapels there were found a number of fragments of a life-size statue of red granite. Later the perfect head of this statue was found in . . . . a nearby shaft tomb."

 $<sup>^1</sup>$ Es wäre aber auch möglich, daß der östlichste Nord-Süd verlaufende Deckbalken des Hauptraumes besonders stark gehalten und als Auflager benutzt wurde, wie in dem entsprechenden Falle von Śśmnfr III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es käme nur noch die Ostwand des Vorraumes in Frage; aber auch hier hätte man die großen Fenster wohl nicht angebracht, denn die Westwand der Kernanlage des Simnfr III lag dicht davor.

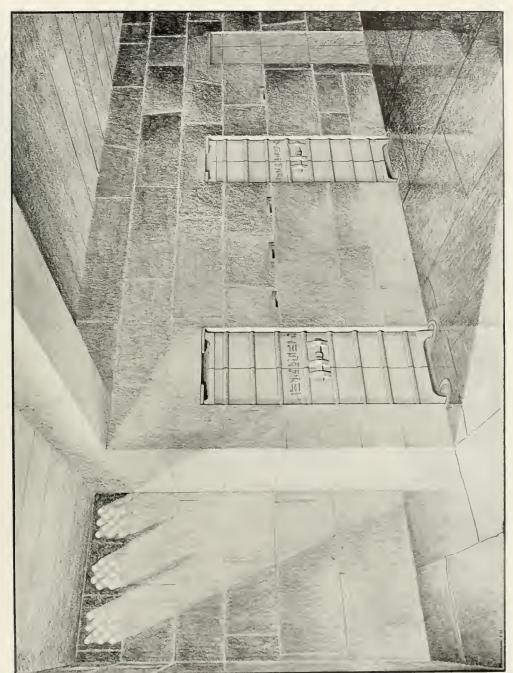

Abb. 34. Das Statmenhaus des Kännfr II, Innenansicht, Rekenstruktion.





Abb. 35. Das Statuenhaus des Śśmnfr II, Relief auf dem unteren Teil der Westwand.

die verschiedenen Statuenkammern untereinander mit Schlitzen verbunden waren.

In dem südlichen Anbau des Ssmnfr II war den Statuen des Grabherrn ein getrenntes Haus errichtet worden, mit besonderem Kultraum. Hier erhielten sie, wie das Relief der Westwand zeigt, ihr eigenes Opfer, und die Behandlung der beiden Längswände lehrt uns, daß die Kammern keineswegs als vermauerte Räume anzusehen sind, in denen die Rundbilder nur sicherer aufbewahrt werden sollten. Überall sind Türen angebracht und der dieser Anordnung zugrunde liegende Gedanke kann nur sein, daß der Grabherr hier frei ein und ausgehen sollte. Das hat aber seinerseits zur Voraussetzung, daß die Statne vollkommen für den Verstorbenen selbst eintritt oder eintreten kann. Was auch immer der letzte Ursprung der Grabfiguren gewesen sein mag, ob man, wie Ranke¹ vorschlägt, einen sichtbaren Gegenstand für den Totenkult haben wollte; oder, ob die Unmöglichkeit, den menschlichen Körper auch im Tode vollkommen zu erhalten, zur Anfertigung eines Ersatzes führte. oder, ob eine Beeinflussung durch die Götterbilder vorliegt, die sich zunächst natürlich im Königstotendienst bemerkbar machte. In dem vorliegenden Falle ist jedenfalls mit einem doppelten Dienst zu rechnen, mit Opfern, die vor der Scheintür dargebracht wurden und dem Toten galten, der dieser Stelle gegenüber unten in der Sargkammer ruhte und auf den Ruf des Priesters hervortreten sollte — und Opfern, die in einem anderen Raum vor den Statuen vollzogen wurden. Es scheint darin ein gewisser Mangel an Folgerichtigkeit zu liegen, wie auch darin, daß statt der einen Figur eine ganze Anzahl dargestellt waren; man wollte offenbar sicher gehen.

In den meisten Mastabas kommt der Gedanke klarer zum Ausdruck: Hier ist die Statue hinter der Scheintür aufgestellt und empfängt in Vertretung des aus dem Grabe heraufsteigenden Toten die Opfer. Bei 'Idw' (Boston Bulletin XXIII, 13) sehaut am Fuß der Scheintür die Büste des Verstorbenen hervor, die Hande zum Empfang der Gaben ausbreitend. In anderen Fällen sehreitet die Statue aus der Scheintur hervor. Wir dürfen aber diese uns verstandlichere Anordnung nicht einfach an den Anfang setzen und den Doppelkult sich daraus entwickeln lassen. Es sind schon ganz Iruhe Belege für ihn erhodten, wie bei Min; besonders auffällig ist die

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ranke, The Origin of the Egyptian Tomb Statue, S. 52; "Very natorally at was thought that this upper sepulchre ought also to be given an occupant in tangible form, and the first tomb statue was the embodiment of this thought."....

Übereinstimmung mit dem Statuenhaus des Dér, das östlich vom Totentempel liegt (siehe oben S. 24), und bei dem wir der gleichen Nachalmung der Holztür begegnen, durch die der Verstorbene, in der Statue gegenwärtig, aus dem Serdâb heraustreten soll. Kömnfr II ist das einzige Grab in Gîza, in dem der gleiche Gedanke so klar, und bei der Häufung der Türen, so stark hervortritt.

Von Inschriften sind nur die Zeilen auf den Türen, im Streifen über dem Riegel, erhalten; es werden wohl auch wenig andere ursprünglich vorhanden gewesen sein, höchstens Beischriften zu dem Bild des Grabherrn oder seiner Statue, das auf dem Oberteil der Westwand angebracht sein mochte.

Bei der Inschrift auf den Türen geht von der Mittellinie aus der gleiche Text nach rechts und links über die breiten Flügel. Er enthält nur den

Haupttitel und den Namen des Grabherrn: 🔊

Urkunden des Königs Śśmnfr." Die Inschrift hat eine ähnliche Bedeutung wie Titel und Namen auf den üblichen Scheintüren. Es mag aber auch sein, daß sie nicht in erster Linie für die Nennung beim Opfer vor der Statue bestimmt war, sondern auch angeben sollte, daß Śśmnfr hier wohnt; man vergleiche dazu den Namen des \*Itw am Fenster auf der Außenwand seines Grabes; siehe Vorbericht 1927. Taf. X.

Über die in einem Serdâb des Statuenhauses gefundene Plastik schreibt Professor G. Steindorff:

"Im Serdab wurden Trümmer einer lebensgroßen, stehenden Statue des Seschem-nufer gefunden, die vermutlich sehon im Altertum zerschlagen worden war. Sie ist aus weißem Kalkstein gearbeitet und bemalt. Leider fehlen der Kopf, die Füße und Hände, und von den Armen und Beinen, sowie von dem Fußbrett sind wesentliche Stücke verloren; auch sonst ist sie vielfach beschädigt. Die vorhandenen Fragmente sind nach Leipzig gebracht und hier wieder zusammengesetzt worden; vgl. Taf. XIV.

Die Statue steht auf einem rechteckigen Fußbrett und ist an eine nach oben etwas schmaler werdende Rückwand gelehnt, die bis zur Genickhöhe reicht und 1,435 m hoch, 0,36 m breit und 0,08 m dick ist.

Die Tracht ist der im Alten Reich übliche bis zu den Knien reichende kurze Schurz mit abgerundetem Überschlag, dessen gefältelter, im Relief dargestellter Zipfel durch den Gürtel gezogen ist. Der schmale Gürtel wird durch einen sehematisch wiedergegebenen Knoten gehalten. Der Überschlag ist glatt ohne jede Angabe einer Fältelung. Ob diese etwa durch Bemalung angedentet war, läßt sich nicht feststellen; jedenfalls lassen sich am Schurz auch nicht die geringsten Farbspuren erkennen.

Die Arme hängen herab, die Hände waren wohl geballt. Das linke Bein ist vorgesetzt, das rechte ist Standbein. Arme und Beine sind nicht frei gearbeitet, sondern mit dem Rumpfe durch glatte Steinflächen miteinander und mit der Rückwand verbunden. Die Farben sind verhältnißmäßig gut erhalten: der Körper ist hellbraun, die Rückwand und alle anderen Steinflächen sind rot bemalt. Der Schurz ist ohne Farbe (s. o.).

Über den künstlerischen Wert der Statue vermag man bei der schlechten Erhaltung nur wenig zu sagen; der Unterkörper, besonders die Nabelgrube und auch die Muskulatur der Arme und Beine sind sorgfältig modelliert und lassen darauf schließen, daß auch die verlorenen Teile, besonders der Kopf von guter Arbeit waren und somit die Statue zu den besseren Skulpturen des Alten Reiches gehört haben dürfte."

# E. DIE MASTABA DES SŠMNFR III.

#### 1. DER BAU.

#### a) Allgemeines.

Bei der Beschreibung des Sondertyps, den die Gräber der Śśmnfr-Familie darstellen, wurde unsere Anlage sehon im allgemeinen besprochen, so daß nur die Erklärung der Einzelheiten verbleibt; siehe Seite 21 f.

Es stellt die Anlage des Śśmnfr III eine der bedeutendsten des Friedhofs dar, wenn sie auch hinter der seines Vaters dadurch zurückstand, daß hier nur Tura-Material verwendet und alles in sauberster Arbeit vollendet wurde, während in unserer Maṣṭaba auch die Kulträume mit Nummulitquadern verkleidet sind, die Halle nicht die letzte Glättung erhalten hat, und die Außenwände noch die Blöcke mit ihren Bossen zeigen. Aber der Eindruck muß doch ein großer gewesen sein. Von weitem schaute dem von Osten kommenden Besucher der wuchtige Torbau entgegen, der am Ende einer von Grabbauten umsäumten Straße lag. Nach dem Durchschreiten des Eingangs wendete man sieh links zu einer 14 m langen. 3,50 m breiten Vorhalle mit Ziegelgewölbe, an sie schloß sich im Süden eine Pfeilerhalle mit den lichten Maßen von 5.80 × 2.80 m an, von der aus westlich eine Tür zum Kultraum führte, während in der südliehen Sehmalwand der Eingang zu einem eigenen großen Serdäbbau lag, mit Vorraum und Kultraum, um den rings die großen Statuenräume liefen.

Als Kern diente dem Bau ein Block der vordersten Reihe des Friedhofs mit den abgetreppten Seitenstraßen. Im Süden wurde er verlängert, und man sparte in diesem Anbau den Raum für die Kultkammer aus. Die Einzelheiten sind freilieh nicht mehr festzustellen; man hat den Eindruck, daß das Ende des Kernes ganz abgerissen wurde, um hier unbehindert anbauen und auch den neuen Schacht anlegen zu können; denn selbst einige Meter nördlich des Raumes, in dem man die Kammer eingebaut hatte, waren die Außenwände des kleinsteinigen Kernes im Schnitt noch nicht nachweisbar. Das Ganze erhielt einen Mantel von Nummulit-Quadern und stellte nun einen Tumulus von 23,30 m Länge und 11 m Breite dar. Es folgte dann eine Reihe weiterer Anbauten, die sich im Osten und Süden um die Hauptanlage legen. Im Süden errichtete man das Statuenhaus entsprechend der bei Sämnfr II beschriebenen Art. Es zieht sich aber nicht wie dort in der ganzen Länge der südlichen Schmalwand hin, die Westwand tritt vielmehr um 2,70 m gegen den Hanptban zurück. Im Osten führt das Serdâbhaus zu der Mastaba des R'ur I und umfaßt deren Südwesteeke, so daß sich eine Gesamtlänge von 14 m ergibt, hei 5,80 m Breite.

Zu gleicher Zeit wurde vor das Südende der Maşţabafront eine Pfeilerhalle gesetzt, mit Eingang im Nordosten, und zwei Türen, die im Westen nach der Kultkammer, im Süden zum Serdabraum führten. Aber auch den verbleibenden Gang zwischen der nördlichen Front und der Rückwand der Rürr-Masţaba baute man zu einem Raum aus, indem man ihn mit einem Ziegelgewölhe überdachte. Den Eingang zu der ganzen Anlage aber legte man nicht an die Nord-

seite der langen Kapelle, sondern in die Seitenstraße, die hier zwischen den Mastabas des R<sup>c</sup>wr I und des Phnpth durchführte. Damals war sie nach Osten zu noch nicht verbaut und reichte, nördlich an Dstj entlanggehend bis zur Pyramidenmauer; am Ende der Mastaba des R<sup>c</sup>wr I versehloß sie nun Sšmnfr III mit einem großen Torbau, dessen Gewände noch steht; der mächtige Architrav und die Trommel wurden in der Nähe gefunden.

#### b) Einzelbeschreibung.

Der Torbau. Durch spätere Anbauten im Osten und Norden wurde der Eingang zu der Anlage stark zerstört; dicht vor das Tor stellte man einen Bau, der die ganze Straße einnimmt und der jeden Dienst im Grabe verhindert haben muß. Da diese Sperranlage verhältnismäßig gut gebaut ist, müssen wir sie unbedingt an den Ausgang des Alten Reiches setzen. Aber selbst wenn sie ganz aus dem Ende der VI. Dynastie stammte. so bleibt es doch bezeichnend für die Verhältnisse jener Zeit, daß eine so bedeutende Anlage wie die des Ssmnfr III jetzt einfach für den Totendienst gesehlossen werden konnte, wo doch sein gleichnamiger Sohn noch zu Anfang der genannten Dynastie sich ein prächtiges Grah auf dem Südfriedhof gebaut hat.

Auch in dem Nordwestteil des Vorbaues hat man später ein einfaches Begräbnis augelegt, und es ragten zum Schluß nur die schweren Blöcke der Torfront und die Gewände aus den Einbauten hervor; sie müssen lange frei von Schutt und Sandverwehung gestanden haben, da der obere Teil vollkommen zerfressen wurde.

Das Tor führte zu einem Eingangsraum, der nördlich an den überwölbten Gang vor der Maştabafront anschloß, aber es ist nicht mehr möglich, seinen Plan zu bestimmen. Schuld daran tragen die späteren Einbauten von Schachtgräbern und wohl auch der Umstand, daß man in der Nähe die guten Blöcke der Anlage des Śśmnfr 11 gebrochen und hier bearbeitet hat.

Der Korridor. Der Baumeister machte sich den Umstand, daß sich vor der Mastaba in einer Entfernung von 3,80 m die Ruckwand des Rur-Grabes hinzog, in gleicher Weise zu Nutze wie sein Vorganger bei der Anlage des Sämnfr II. Er schuf den verhandenen offenen Hof in einen



Abb. 36. Die Mastaba des Ssmnfr III, Grundriß.



Abb. 37. Die Maştuba des Ssnufr III, Schnitte.

geschlossenen Raum um, indem er ihn mit einem Ziegelgewölbe überdachte. Im Osten legte er gegen das Grab des R 'wr eine Ziegelmaner, von deren Höhe aus das Gewölbe zur gegenüberliegenden Front der Maṣṭaba führte. Der Raum hatte also Wände von verschiedenem Material; der Gegensatz wurde durch den weißen Verputz des Ziegelmauerwerks gemildert; trotzdem empfinden wir hier den Wechsel des Werkstoffes als unglücklich, zumal die Westwand von roh behanenen Blöcken gebildet und dadurch der

Gegensatz noch verstärkt wird. Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, daß der Ägypter es damit nicht so genau nahm; freilich fühlte er den Mangel, denn sonst hätte er nicht die kleinen Ziegelkultkaumern vor den Mastabas der 4. Dynastie in einigen Fällen durch Steinbauten ersetzt. Wie stark die Kostenfrage hier in Betracht kam zeigt die Grabanlage des Mykerinos, die durch seinen Sohn Wsrkif in Ziegel vollendet wurde. — In unserem Falle hätte die Möglichkeit bestanden, auch vor die Mastabafront eine Ziegelmauer zu



Abb. 38. Die Mastaba des Simnfr III, die Überwölbung des Vorraumes.



Abb. 38a. Die Maştaba des Ssmufr III, die Grabraume.

setzen, aber dann hätte man die große Nordscheintür entweder verdecken oder eigens ummauern müssen. Wir fanden hier nirgends Spuren einer Ziegelverkleidung, während auf der anderen Seite die Mauer noch 0,30 m hoch anstand. Im entsprechenden Falle der Anlage des Sämnfr II erscheint von vornherein die Errichtung einer westlichen Ziegelmauer ummöglich, denn sie hätte die feingearbeitete Front mit dem Palastfassaden-Muster verdeckt.

Es fragt sich noch, wie hoch wir den Scheitel des Gewölbes anzunehmen haben. Spuren des oberen Abschlusses lassen sich weder an der südlichen Schmalwand erkennen, die durch die Vorderseite des Pfeilersaales gebildet wird, noch an der Ostwand des Tunnulus. Aber wir besitzen doch bestimmte Anhalte: es mußte die große Scheintür im Norden ganz sichtbar bleiben, und ebenso durfte der Architrav über dem Eingang zum Pfeilerraum nicht verdeckt werden. Darnach kann als westliches Auflager nur die sechste Schicht der Verkleidungsblöcke in Frage kommen; das ergäbe eine Scheitelhöhe von rund 6 m. bei einer Spannweite von 3,60 m; siche die Skizze auf Abb. 38, die ich Dr. Naumann verdanke.

Die Pfeilerhalle. Das Südende des Raumes zwischen Śśmnfr III und Rewr I wird durch einen Steinbau ausgefüllt, der als Vorhalle sowohl für den Kultraum wie für den Serdåb gedacht war. Es unterscheidet sich dadurch unsere Anlage von der des Śśmnfr II. da dort nach Reisner, Boston Bulletin X1, 20 der entsprechende Vorraum in Ziegelmauerwerk ausgeführt war auch reichte die Vorderwand des Serdåbbaues hier weiter nach Norden. – Der Eingang liegt an der Ostecke der Nordwand: er wurde durch eine einflügelige Tür geschlossen; das Riegelloch im westlichen Gewände liegt 1,10 m über dem Boden.

Die lichten Maße des Raumes betragen  $5.80 \times 2.80$  m; die Nordwand hat eine Mächtigkeit von 2 m, die Südwand von 1,93 m. Die beiden Pfeiler mit quadratischem Schnitt (0,56 mal 0,56 m) sind nach Westen verschoben, nach der Front der Maşţaba hin und flankieren so den Eingang zur Kultkammer. Ihnen gegenüber befindet sich ein Rücksprung in der Maşṭabafront. 3,17 m lang und 0,15 m tief, in dem die Tür zum Kultraum liegt. Die Anordnung ist dabei ganz unsymmetrisch: die Pfeiler weisen verschiedene Abstände von der Süd- und Nordwand auf, der Rücksprung liegt nicht in der Mitte der Wand, die Tür nicht in der Mitte des Rücksprungs, Das

hängt wohl zum großen Teil mit dem Giza II S. 107 besprochenen Bestreben zusammen, das Innere des Baues dem Eintretenden nicht gleich sichtbar sein zu lassen. So haben wir auch zu erklären, daß der nördliche Eingang nach Osten, die gegenüberliegende Tür zum Serdâb dagegen nach Westen verschoben ist.

Das Innere der Halle macht einen durchaus unfertigen Eindruck. Nur die Umrahmung des Eingangs zur Kultkammer zeigt eine gute Glättung; sonst sind zwar meist die Bossen abgearbeitet, aber die Flächen rauh gelassen, mit Spuren der Meißelhiebe. An einigen Stellen sieht man noch rote Linien als Angaben für die genauere Abarbeitung, wie an der Nordostkante des Rücksprungs und an Pfeilerkanten.

Rechts neben der Tür zum Serdâb ist der Beginn eines Wasserabflusses, der nach Südosten verläuft und am Ende in einem Knick nach Osten umbiegt. Er war wohl für die Libationen bestimmt, wie im Falle des Śšithtp Giza II, Abb. 23.

Der Westwand entlang läuft eine Erhöhung des Fußbodens, in der Mitte führt eine schräge Steinplatte zum höher gelegenen Kultraum.

Die Kultkammer liegt in einem südlichen Anbau des kleinwürfeligen Mastabakerns. Vom Pfeilersaal kommend, tritt man durch einen 0,87 m breiten Eingang, dessen Gewände 1,70 m stark sind. Er liegt wie üblich am Nordende des Raumes und wurde von einer einflügeligen Holztür geschlossen; das untere Zapfenloch der gewöhnlichen halbovalen Form liegt in der Nordostecke.

Im Inneren waren die Wände mit schweren Steinplatten verkleidet; es wurde ein guter Numulit verwendet, ein leines festes Material, das freilich immer noch hinter dem Tura-Kalkstein zurücksteht. Die Blöcke sind groß und meist regelmäßig geformt. Auf der Südwand zum Beispiel wird die obere Hälfte der mit Darstellungen bedeckten Fläche von einer einzigen Platte eingenommen, bei der unteren Hälfte sind zwei Blöcke verwendet, aber der eine greift weit in die anschließende Wand über: die Nordwand besteht hauptsächlich aus zwei Blöcken. Bei der Aufmauerung zeigt sich eine für die gute Bautechnik des Alten Reiches bemerkenswerte Einzelheit: man vermeidet, die Blöcke an den Eeken der Kammer aneinanderstoßen zu lassen und arbeitet den Winkel aus einem großen Block aus; so reicht der obere Block der Südwand rechts bis in die Scheintür der Westwand; ähnliche Winkelstücke greifen von der Ostwand auf die Südwand und umgekehrt über. Dadurch wird ein viel festerer Zusammenhang der Wände erzielt, als es bei einem bloßen Aneinanderstoßen der Platten in den Ecken des Raumes möglich ist. Man vergleiche dazu im Kleinen die Aushöhlung der Blöcke bei den Statuenkammern des Serdäbbaues in Śśmnfr II, S. 190. Dr. Naumann macht mich darauf aufmerksam, wie durch diese Behandlung auch stärker der Eindruck erweckt wird, daß die ganze Kammer aus dem Felsen gehauen sei, ein Eindruck, auf den manche Räume in der Architektur des Alten Reiches offensichtlich hinarbeiten.

Das Statuenhaus schließt sich im Süden an die Kultkammer an; seinen Vorraum betritt man durch den oben erwähnten Eingang in der Südwand des Pfeilersaales: er wurde an seinem nördlichen Rücksprung durch eine zweiflügelige Holztür verschlossen, die Einsatzlöcher für die Pfannen sind an den oberen Ecken sichtbar, sie haben wie üblich einen trapezförmigen Schnitt. Der Vorraum ist 3,35 m lang und 1,85 m breit; er hatte die gleiehe Höhe wie die Pfeilerhalle, wie sich aus der erhaltenen Westseite ergibt. Die Deckplatten ruhten im Westen auf dem östlichsten der Süd-Nord laufenden Dachbalken des anschließenden Raumes, der nur 2,85 m hoch ist; seine Länge beträgt 8 m, die Breite 1,70 m. In den ringsumlaufenden Wänden des Baues sind die Statuenkammern ausgespart, deren Boden 1,34 m höher liegt. Aber es wurde nicht wie bei Sämnfr II für jedes Bild ein eigener Serdâb geschaffen, es findet sich in den drei Wänden nur je ein Raum, der auf den Längsseiten die Gestalt eines schmalen Ganges hat. Tiefliegende senkrechte Schlitze stellen die Verbindung zwischen den Statuen und den Besuchern her; auf der Westwand sind drei solcher Fenster angebracht, auf der Südwand, die bis zum Ostende des Vorzimmers durchgeht fünf. auf der Nordwand vier; ein weiteres findet sich auf der östlichen Schmalseite der Nordmauer. gleich zur rechten Hand des Eintretenden. Irgend welche Andeutungen von Türen, wie im Statuenhaus des Śśmnfr II, sind nicht vorhanden. Die Wände sind vollkommen glatt und weisen auch keine Inschriften auf.

Die Zahl der in den drei großen Serdâbs untergebrachten Statuen läßt sich nicht mehr mit Sieherheit bestimmen. Es war aber jedenfalls je ein Fenster für je eine Statue gedacht, wie in den beiden Serdâbs des *Njöwtutrpw* (50).

Es bleibt noch zu besprechen, ob sich das Serdabhaus auch äußerlich von dem Hauptbau abhob, insbesondere, ob sein Dach niedriger war. Die Deckbalken liegen hier zwar niedriger als die des Vorraums, der Pfeilerhalle und der Kultkammer, aber auf der westlichen Außenmauer steht noch ein Block an, der höher als die Oberseite der Deckbalken des Statuenraums liegt, und der selbst noch nicht zur obersten Sehicht der Verkleidung gehören kann, da er noch deutlich die Aufsatzstelle eines darüberliegenden Quaders zeigt. So dürfen wir vielleicht annehmen, daß der Raum über der Bedachung des Serdâbs mit Schutt aufgefüllt wurde und daß die Dachplatten in gleicher Linie mit denen des Hauptbaues und der Vorhalle lagen.

Die Belichtung. Bei dem so verwiekelten System von Gängen und Kammern mußte Bedacht darauf genommen werden, eine genügende Beleuchtung für den Totendienst und für die Besucher zu schaffen. Für den langen überwölbten Gang im Norden war wohl ein Fenster im Torraum angebracht, oder, wenn er eine eigene nördliche Sehmalwand besaß, in deren Oberteil, wie entsprechend bei den Vorbauten der 4. Dynastie (Annales XIII, pl. IVa) oder im Magazin des  $\acute{S}nb$  (Vorbericht 1927, Grundriß und S. 101). Die Pfeilerhalle hatte zwei Schlitze an der Ostseite; der eine in der Südostecke gab das Lieht durch ein gegenüberliegendes größeres Fenster in die Kultkammer weiter: der zweite lag gegenüber dem Eingang zu derselben Kammer; beide Schlitze mündeten in den schmalen V-förmigen Raum, der durch die schrägen oberen Außenseiten des Saales und der davorliegenden Mastaba des R'wr I gebildet wurde. — Der Vorraum des Statuenhauses besaß als Lichtquelle ein Fenster oben in der Ostwand, es mußte auch die inneren Räume beleuchten: eine Luke führt zu dem nördlichen Serdâb, eine zweite war auf der westliehen Schmalseite der langen Kammer angebracht. Es ist auffallend, daß sich auch in den Scheidewänden, die den westlichen Serdab von dem südlichen und nördlichen trennen, Luken finden; aber bei dem starken Licht Ägyptens mögen sie ihren Zweck erfüllt haben. Natürlich erhielt das Innere der Serdâbs auch Licht durch die senkrechten Schlitze in ihrer Front, aber diese Öffnungen galten zunachst nicht als Liehtquelle, sondern dienten hauptsächlich der Verbindung zwischen dem Verstorbenen und den Totenpriestern oder Besuchern.

# c) Die unterirdischen Anlagen.

Der Kernbau hatte wie üblich nur einen Schacht, der gegen Norden gelegen war; als man aber die Mastaba vergrößerte und in dem südlichen Anbau den Kultraum anbrachte, wurde es notwendig, die Begräbnisstätte weiter nach Süden zu verlegen, dem Opferplatz näher. Dem Sarg und Scheintür sollten wenn möglich in einer geraden Ost-Westlinie liegen, damit der Tote auf den Ruf sich dem Priester gegenüber erhebe und zu dem Opfer eile.

Daß der Südschacht nachträglich angebracht wurde, ergibt sich aus seiner Verschiebung nach Westen und aus der Art seiner Ausmauerung. Nach S. 20 wurde der über dem Boden liegende Teil der Schächte zugleich mit dem Tumulus hochgeführt und weist das gleiche Material wie dessen Außenseite auf. Im Nordschacht begegnen wir daher denselben gelblichen Quadern, wie sie für die geböschten Wände des Kernbaues verwendet wurden. Beim Südschacht dagegen haben die Steinwürfel eine andere Tönung und sind zum Teil kleiner. Hier zählen wir 18 Schichten von rund 31 cm Höhe; darnach geht der Schacht noch 6,40 m in den Felsboden, so daß sich eine Gesamttiefe von 12,10 m ergibt.

In halber Höhe liegt in der Südwand der Eingang zu einer unvollendeten Kammer; die Öffnung ist 1.10 m breit und 0.70 m hoch, das Gewände 0,55 m stark. Der Raum selbst mißt 2,80 m Ost-West und 2,55 m Nord-Süd. Seine Bedeutung ist schwer zu erklären. Wollte man zunächst hier das Begräbnis anlegen, fand aber den Fels nicht entsprechend? So liegen die Verhältnisse bei Kinjnjsut I (Gîza II S. 141), in unserem Falle mag hinzukommen, daß bei Ausarbeitung einer geräumigen Kammer das Felsdach keine genügende Mächtigkeit besessen hätte.

Die Schachtsohle liegt 3,35 m tiefer als die obere Kammer; sie senkt sieh nach Süden, dem Eingang des unteren Raumes zu. Der Verbindungsgang, 1,65 m breit, liegt 1 m höher, die Kammer ein wenig unter dem Schachtboden; sie zeigt die ungewöhnlich großen Maße 4,52×4,13 + 2,01 m. Die Wände sind regelmäßig abgearbeitet; rote Vorzeichnungen finden sich noch an der Umrahmung der Tür, bei der Nische im Westen und vor allem an der Decke; hier ist bei der Linie, die im Abstand von 0,95 m der Ostwand parallel läuft, noch eine Maßangabe erhalten:

Spannen".¹) Nehmen wir die Elle mit 52.5 cm an, die Spanne mit 7.5 cm, so ist die Abarbeitung nur ungefähr der Anweisung entsprechend vorgenommen worden; siehe auch Gîza I S. 46 und 210. An der Westwand steht, ein wenig nach Süden verschoben, der mächtige Sarkophag aus Tura-Kalkstein, 260 × 131.5 + 75 mit einer Wandstärke von 0,375 m. Der schwere Deckel (266 × 136²) + 0,26 m) lag auf ihm, von den Grabräubern aber stark zur Seite gerückt; seine Oberseite ist leicht gewölbt, der Scheitel des Bogens liegt in gleicher Linie mit der erhöhten Leiste an den Schmalseiten; siehe Vorbericht 1926, Tafel IIIa.

Gegenüber ist in der Westwand in der Höhe des oberen Sargrandes eine Nische von 3,10 m Länge eingehauen; sie diente vor der Bestattung als Auflager für den Westteil des Deckels, dessen Ostrand dabei auf dem Sarg ruhte. Nach dem Begräbnis konnte der Deckel so ohne Mühe durch Verschiebung in seine endgültige Lage gebracht werden; ähnliche Vorkehrungen, die das Hantieren des Deckels erleichtern sollten, siehe auch bei Kripmint, Vorbericht 1928 Taf. III a und bei Kripmint. Vorbericht 1926 S. 81.

In der Südostecke des Raumes ist im Boden eine Vertiefung angebracht,  $0.60 \times 0.70 - 0.45$  m; es ist der überlieferte Platz für die Unterbringung der Eingeweidekrüge; siehe Gīza I, S. 40. Außerdem aber findet sich eine Nische von 0.55 m Breite und 0.25 m Tiefe in der Südwand gegenüber der Sargmitte; solche Wandnischen finden sich gelegentlich statt der Bodenversenkung, Gīza I S. 49f.; an gleicher Stelle im Grab des Śhmk. Vorbericht 1929 Taf. V und S. 96. Ob in unserem Falle Nische und Vertiefung die gleiche Bestimmung hatten. je für einen Teil der Kanopen?

Der Nordschacht mißt an der Öffnung  $2,08 \times 2,08$  m; er war ursprünglich mit einer

<sup>1)</sup> Eine weitere Angabe findet sich bei einem roten Strich, der parallel läuft, im Abstand von rund 43 cm von der Wand: "Seehs Handbreiten". Auch hier stimmen die Maße nicht ganz, wiederum erscheinen 2 cm zu wenig abgearbeitet; vielleieht waren sie für eine weitere Glättung der Wand vorbehalten. — Die von K. Holey, Giza I, S. 86 ausgesprochene Vermutung, daß bei den Maßen unserer Maştabas eine Elle von sechs Handbreiten in Verwendung sein könne, erledigt sieh durch die obenstehenden Vermerke, dem in diesem Falle hätte man "zwei Ellen" statt "eine Elle seehs Handbreiten" geschrieben. Die Messung des seperfolgte mit dem vorderen Teile der Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) er stand also ringsum ein wenig über.

Steinkuppel verschlossen, von der sich auf der östlichen Hälfte noch Reste erhalten haben; siehe oben S. 26 und Abb. 6. Die Ausmauerung innerhalb des Tumulus zeigt 12 Schichten von 32 cm hohen Kalksteinwürfeln; darnach springt der Fels auf der Nord- und Ostseite um je 52 cm vor. so daß sich eine Verengung auf  $1,56 \times 1,56$  m ergibt; sie kann nicht im ursprünglichen Plane gelegen sein, denn nach ihm müßten die Schachtwände von der Öffnung bis zur Sohle gerade, ungebrochen verlaufen. Die Änderung ist nur aus dem Arbeitsvorgang zu erklären, wie er Gîza I S. 40 dargelegt worden ist. Beim Bau des Kernes wurde der Plan des Felsschachtes nur umrissen, mit der Vertiefung begann man erst nach Fertigstellung des Tumulus. In unserem Falle wurde das Hauptbegräbnis in den neuangelegten Südteil verlegt und der ursprünglich dafür vorgesehene Schacht für eine Nebenbestattung verwendet: er wurde um Arbeit zu sparen enger gehalten, wie auch die Sargkammer auffallend geringe Maße anfweist. Ganz auffallend ist deren Lage in der Nordseite: der Befund des Gesteins kann wohl den Anlaß nicht gegeben haben, denn es ist an der Südseite nicht schlechter. Vielleicht wählte man den Ausgang der Kammer im Süden, weil dort die Kultkammer und das Hauptbegräbnis lagen.

Der Eingang, 0,92 × 1,17 m, war mit schweren Kalksteinblöcken zugemauert, von denen der größte 84 × 42 × 40 cm mißt. Die Kammer ist unregelmäßig ausgehauen, sie verbreitert sich nach Norden, auch ist die Nordwestecke nicht scharf ausgearbeitet; die Höhe des Raumes beträgt nur 1,28 m.

Der Ostwand parallel wurde in einem Abstand von 0,47 m aus dem stehengelassenen Fels ein Sarg ausgehauen, von 0,21 m Wandstärke; im Norden wurde der Zusammenhaug mit der Wand belassen; das schlechte Gestein machte gelegentliehe Fliekarbeit notwendig. Die innere Öffnung beträgt 1,63 × 0,46 - 0,50 m, sie reichte 0,10 m tiefer als der Kammerboden. Der Deckel, 2,07 × 0,88  $\pm$  0,13 m war nuch Westen heruntergeworfen, an den Schmalenden hat er 0,17 hohe Leisten, Handhaben fehlen. Die Oberseite ist leicht gewölbt, der Scheitel der Wölbung liegt in einer Linic mit der Oberseite der Leisten.

Die Lage des Sarges im Osten der Kammer weicht von der Sitte ab, nach der er an der Westwand stehen sollte; siehe Giza I S. 54.

Die Bestattung war vollkommen ausgeranbt; es fanden sich im Schutt unter anderem Teile des großen Mörtelkruges, der auf dem Schachtboden stand (Gîza I S. 104); er war dickwandig; mit breitem schwarzem Kern zwischen dünnen roten Streifen, der Rand hatte eine runde nach außen gebogene Lippe. Ferner wurden Bruchstücke von roten eiförmigen Krügen gesichtet. Für die eigentlichen Beigaben siehe unter 4.

#### 2. DIE DARSTELLUNGEN

Die Ausschmückung des Kultraums unterscheidet sich wesentlich von der, die wir bisher in den Kammern angetröffen haben. Auf der Südwand hat die Speisetischszene mit ihren alten Riten einer jüngeren Darstellung Platz gemacht. auf der Ostwand sind die Boote über dem Eingang verschwunden, es fehlen die Reihen der gabenbringenden Diener, die auf den Scheintüren, beim Eingang oder unter den Dorfvertretern angebracht waren. Statt dessen sehen wir nun auf der Westwand das Ehepaar vor dem mit Brothälften belegten Speisetisch; einfach. ohne alles Beiwerk von weiteren Gaben und ohne die Riten des Totenopfers. Oben wird das Bild von der großen Speiseliste, unten von Schlachtszenen eingerahmt, rechts und links von den Scheintüren, deren Pfosten nur Inschriftbänder tragen. An den beiden Enden der Wand stehen Verwandte des Grabherrn.

An diese archaisch gehaltene Szene des Mahles im Totenreich schließt sieh auf der Südwand eine andere, lebensvollere an, das Prunkmahl wie es Śśmnfr auf Erden inmitten seiner Kinder feierte. Auf der Ostwand ist die Besiehtigung der Opfer dargestellt, die seine Güter zum Grabe senden, auf der Nordwand der Zug der Dorfvertreter.

Der Plan für die Szenen und ihre Anordnung ist nicht erst für die vorliegende Maşţaba geschaffen worden, es liegt vielmehr eine Nachahmung vor; als Vorbild diente das Grab des Vaters, des Śśmafr II. Auch hier finden wir in der Mitte der Westwand die schlichte Speisetischszene, die Scheintürpfosten sind in derselben Weise behandelt, am südlichen Ende steht wieder die Mutter des Grabherrn, darüber die gleiche Opferformel, am nördlichen werden die Kinder dargestellt. Das Bild auf der Sudwand ist ganz das gleiche, und auf der Ostwand begegnen wir derselben Szene des Anschauens der Geschenke, mit den gleichen Darstellungen und Beischriften in den vier Bildstreifen. Auf der Nordwand ist

in beiden Fällen der Aufmarsch der Dorfvertreter wiedergegeben.

Es muß nun zunächst festgestellt werden, inwieweit eine einfache Übernahme vorliegt und was der Künstler an Eigenem aufzuweisen hat. Auf der Westwand ließ er bei der Szene der Speisung die Gruppe der Kinder weg, die bei Ssunfr II neben den Eltern kauern, er überwies sie dem feierlichen Mahle auf der Südwand; dagegen fügte er die Schlachtszene im unteren Streifen hinzu. Auf der Ostwand nahm er kleine Veränderungen bei der Schreibergruppe in der obersten Reihe vor; auf der Nordwand mußte sieh schon darum eine Abweichung ergeben, weil Simnfr III über weit mehr Stiftungsgüter verfügte als sein Vater, 35 gegen 9; die ganze Wand ist daher mit Dorfvertretern angefüllt, während bei Śšmnfr II die Figuren loser gereiht sind und in den unteren Reihen Totenpriester mit Gaben auftreten. Erwähnt sei auch, daß hier die Gewände des Eingangs Darstellungen tragen, während sie in der Kammer des Sohnes frei blieben.

Wenn bei Śśmnfr II die Reliefs einen besseren, feineren Eindruck machen, so ist das zum großen Teil auf den Unterschied des Materials zurückzuführen; denn dort kam nur der beste Tura-Kalkstein zur Verwendung, während bei Śśmnfr III die Kammer mit Nummulitplatten verkleidet wurde. - Die Darstellungen und Inschriften sind in Flachrelief gearbeitet; eine Ausnahme bildet die Speiseliste, die sowohl auf der Westwand wie über dem Eingang eingeschnittene Hieroglyphen zeigt. - Von der Bemalung hatte sich noch der größte Teil erhalten; für Einzelheiten siehe die Farbtafeln I-IV. Man beachte besonders die feinen Flechtmuster der Körbe, die die Bäuerinnen auf dem Kopf tragen, das Muster der Matte, vor der der Grabherr beim Festmahl sitzt, die verzierten Bänder über Brust und Hüfte der Tänzerinnen und den gemusterten Streifen. der die Darstellungen sowie die einzelnen Teile der Scheintür nmrahmt.

Da die Bilder von dem Grabe des Vaters übernommen sind, ist nicht zu erwarten, daß der Stil der Darstellungen eine Weiterbildung in der oben S. 63f beschriebenen Linie zeigt; in der Tat ist kaum eine Veränderung weder in der Komposition noch in der Bewegung der Figuren zu gewahren.

Von Einzelheiten sei vermerkt: Auf der Westwand ist der Speisetisch der Hauptdarstellung auffallend groß gehalten, mit  $2\times 9$  unverhält-

nismäßig hohen Brothalften, deren Schnittflächen nach der Mitte gerichtet sind. Die gleichen schlanken Formen haben sie auf der Platte der Südscheintür, die Brothälften sind aber hier mit dem Rücken nach innen gestellt. Rechts neben den Broten des Mittelbildes sind übereinander je zwei der röhrenförmigen Krüge mit verbreitertem gerundetem Fuß wiedergegeben, wie wir sie bei der Speisetischszene in Kinjnjśwt II getroffen haben, Abb. 22. Auf der Platte der Nordscheintür sehen wir statt der üblichen Darstellung den Grabherrn in weitem Schurz auf einem Sessel, den Stab in der einen, das Schweißtuch in der anderen Hand. Die Platte der Südscheintür sitzt nicht symmetrisch über dem Architray, sie ist ein wenig nach der Wandmitte gerückt und zeigt den Rücksprung nur im Süden. Die sehmale Fläche am nördlichen Ende der Westwand ist in vier Streifen geteilt; hier schreiten auf die Scheintür zu 1. von oben, der Hausvorsteher und ein Diener mit Zeugstreifen, 2. "der Aufseher der Totenpriester Nbj" einer Gans den Hals umdrehend und der "Aufseher der Totenpriester Htpkij" mit einer gebratenen Gans auf einer Platte, und einer bauchigen Schüssel mit schmalem Fuß und dachartigem Deckel, wie die Schüssel rechts in der unteren Reihe der Speisen auf der Südwand; so sicher gegenüber der als zu stark zerstört angegebenen Zeichnung auf Tafel I. In den unteren Reihen 3-4 stehen Verwandte des Śśmnfr III; als Erster mit herabhängenden Armen sein Bruder  $R^{\epsilon}wr$ , dahinter ein zweiter  $R^{\epsilon}wr$ , vielleicht ein Sohn des ersteren; daß er nicht in gleichem Verwandtschaftsverhältnis steht, zeigt seine ehrfürchtige Haltung: er legt die rechte Hand auf die linke Schulter, während der linke Arm herabhängt. Ein gleiches muß für die beiden Śšmnfr in der untersten Reihe gelten, von denen der erste dieselbe Haltung wie die eben beschriebene Figur zeigt, während der zweite die linke Hand auf die rechte Schulter legt und den linken Unterarm mit der Rechten faßt, wie die Kinder des Grabherrn auf der Südwand.

Auf dem gegenüberliegenden südlichen Ende der Wand steht groß die Mutter des Śśmnfr III, zu ihren Füßen, in ganz kleinem Maßstab gehalten einer ihrer Söhne, den rechten Arm an ihr Schienbein haltend: es ist wohl der Grabherr selbst.

Auf der Südwand sitzt Śśmnfr in einem Stuhl mit hoher Lehne; er trägt die Haustracht,

einen einfachen Leinenschurz, kurzes Haar und ein Halsband; die rechte Achsel ruht auf dem Rand der hohen Stuhllehne, in der Hand hält er einen Wedel, dessen Stock oben in einer Hand endet; mit der Linken nimmt er von seinem Erstgeborenen eine Lotosblume entgegen; über die Größenverhältnisse siehe oben S. 154. Vor ihm, das ist in Wirklichkeit um ihn herum kauern drei Söhne. -- Vor Beginn des Festmahles wird die Waschung vorgenommen; darum steht vor dem Grabherrn ein großes Becken mit Wasserkrug auf einem hohen Untersatz; der dahinterstehende Diener legt die Hände ineinander als ob er sie wasche, aber es muß die Gebärde wohl eher eine andere, uns noch unbekannte Bedeutung haben. - Weiter oben, in Wirklichkeit daneben. schleppen Rwdw und Mnj einen Tisch mit Broten und Gänsebraten beladen, dahinter kommt Hmtnw mit einer Schüssel Feigen und einem Tuch? Zuoberst sind Speisen und Getränke in drei Reihen aufgestellt. Auf drei Tisehen mit konischem Untersatz und leicht gewölbter Platte finden wir neben Gebäck auch Gemüse, Lattich. Gurken und jedesmal Zwiebel, bei denen die grünen Stengel seitlich herabhängen, die Knollen rechts oben herausschauen. In der obersten Reihe steht auf einem Tisch mit gebogenen Verstrebungshölzern ein Kochtopf, aus dem Fleischstücke herausragen.

Auf der Ostwand steht Świnfr auf seinen Stab gelehnt und schaut die Gaben an, die ihm als Geschenke von seinen Gütern gebracht werden. Die oberste Reihe wird ganz von den Schreibern eingenommen, die über den Eingang der Opfer Buch führen; sie werden angeführt von dem Hausverwalter, der zugleich der Vorsteher der Totenpriester ist. Dahinter machen zwei Schreiber Eintragungen, es folgen drei weitere, die mit den Akten hantieren; Bündel von Papyrusrollen stehen herum, andere liegen auf einem Tisch mit niederen Stempeln, dabei Wassernapf und Palette; darüber hinweg reichen sich zwei Schreiber ein Schriftstück; rechts davon steckt ein dritter Akten? in ein Futteral.

Die zwei darunterliegenden Streifen sind dem Herbeibringen von Wild und Mastvieh gewidmet, die Säbelantilope hat der Stallmeister angepflockt, der in ehrfürchtiger Haltung den Grabherrn anredet, sein Schurz ist unordentlich umgelegt, wie auf dem Vorbilde steht ein Zipfel nach ruckwarts ab. Rechts davon beunihen sich zwei Hirten, den widerspenstigen Steinbock herbei

zubringen; der erste hat sieh umgedreht und zerrt ihn nach vorn, der zweite schiebt ihn rückwärts an und hilft mit dem Stock nach. Am Ende bringt ein Mann eine junge Gazelle, die er über die Schultern gelegt hat, seine rechte Hand greift über ihren Hals und hält die Vorderbeine fest.

In der dritten Reihe werden die Mastochsen gebracht; der erste Treiber führt Rinder mit mäßig langen Hörnern herbei; der Künstler hatte die Absicht, statt eines Tieres eine Koppel von drei darzustellen; man sieht noch drei parallele Linien am Kopf, an der Wampe und an den Vorderbeinen, der Rest des Körpers und die Hörner zeigen dagegen nur einen Umriß. Vielleicht stammt die Amegung von der Darstellung auf dem nördlichen Türgewände der Mastaba des Vaters, wo der Hirt eine Koppel hornloser Rinder herbeiführt. - Dahinter kommt ein langgehörnter Oehse, den Kopf gesenkt. Die Erklärung für diese Haltung gibt uns die entsprechende Darstellung aus Śśmnfr 11. wo das Tier mit einem kurzen Strick angepflockt ist: auf unserem Bilde ist der Strick vielleicht noch in Spuren zu erkennen. Zum Schluß bringt ein Totenpriester Geflügel<sup>1</sup>.

Die unterste Reihe ist wie so oft in den entsprechenden Szenen ganz dem Geflügel gewidmet. Wiederum eröffnet 'Inpwwir den Zug. er bringt das Gänseopfer dar. Es folgt der Totenpriester Kimnfrt mit einer großen Gans auf den Armen. Nfrrupt hält eine flatternde Ente am Hals. Rechts nimmt 'Inj eine Gans aus dem Käfig, und ein Diener kommt mit zwei Käfigen an einer Tragstange, in denen sich kleineres Geflügel befindet. Die Darstellungen der unteren Reihe stammen nicht aus den üblichen Vorführungen der Gaben der Stiftungsgüter, sondern wurden aus den Bildern des Landlebens übernommen; siehe unten unter E (Rim II).

Die ganze Nordwand wird von den Vertretern der Stiftungsgüter eingenommen. Es sind fast nur Bäuerinnen dargestellt, die einzigen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er dient nur als Füllfigur; in der entsprechenden Darstellung aus Grab Lepsus 16 wird em drittes Mastrind herbeigeführt; die kurzere Wand unserer Kammer genügte meht für Tier und Treiber, um so setzte man eine Einzelfigur hin, entsprechend der zweiten Reihe, wo aus dem gleichen Grunde der Bauer eine Gazelle auf seinen Schultern brungt. In Samitr II hat nam sich insofern mehr an die sachliche Einterlung der Bildstreifen gehalten, als die Schlußfigur ein Bundel Grunzeug für die Rinder tragt und in der freien Hand eine Ente.

männlichen Vertreter befinden sich in der obersten Reihe. Frauen treten auch da auf, wo der Dorfname männlich ist, wie bei 'Iw-Śnfrw und 'Iw-rd. Man ist also von der bisher üblichen Regel abgewichen, nach der eine Übereinstimmung zwischen dem grammatischen Geschlecht der Güterbezeichnung und dem Geschlecht des Vertreters gefordert wurde. Eine weitere Neuerung bildet die verschiedene Färbung der Gewänder der Bäuerinnen; früher erschienen sie meist in dem weißen Leinenrock, in unserem Zug dagegen finden sich daneben Frauen in farbigen Gewändern des gleichen Schnittes<sup>1</sup>. Über die Haltung der einzelnen Figuren und die verschiedenen Formen der Körbe siehe oben S. 64.

#### 3. DIE INSCHRIFTEN.

### a) Der Grabherr.

An dreizehn verschiedenen Stellen waren Titel und Namen des Grabinhabers aufgezeichnet; zur Lösung bestimmter Schwierigkeiten müssen sie einzeln aufgeführt werden:

1. Westwand, Hauptdarstellung.

2. Südscheintür, oberer Architrav.

3. ebenda, Tafel

4. ebenda, unterer Architray

5—6. ebenda, rechter und linker Pfosten, gleichlautend

7. Nordscheintür, oberer Architrav, verloren.

8. ebenda, Tafel

9. ebenda, unterer Architrav

10—11 ebenda, südlicher und nördlicher Pfosten, gleichlautend

12. Ostwand, über der Figur des Grabherrn

13. Südwand, über der Hauptfigur

Es ergibt sich daraus folgende Liste der Titel:

- 1. Wrkunden des Königs"; elfmal, also überall, ausgenommen auf der Südwand.
- 3. Ast hntj.t, viermal, immer hinter Nr. 2
- 4. Der in die Geheimnisse des Königs Eingeweihte", zweimal.
- 5. Philosophia (Control of the Control of the Contr
- 6. Waffenhäuser"; dreimal, davon einmal auf der Südwand.

Nur auf der Südwand finden sich folgende Titel:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Bäuerinnen in rotem Kleid in der Maşţaba des Mritb, L. D II 21.

7. 
$$\begin{picture}(20,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\line(1,0){$$

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich einwandfrei, daß das Hauptamt des Śśmnfr das eines imj-rr sś-w 'njśwt war, etwa des "Chefs der königlichen Kanzlei". Da er auch die Geheimkanzlei leitete, wird er genannt "der in die Geheimsteleitete, wird er genannt "der in die Geheimsteleitete, wird er genannt "der in die Geheimnisse des Königs Eingeweihte" und "der in alle geheimen Befehle des Königs Eingeweihte". In seiner hohen Stellung führte er die Titel sib 'd-mr als Beamter der Zentralverwaltung; sie besagen nichts für die Leitung irgend eines bestimmten Gaues. Der Titel nist hutj.t ist eine Ehrenbezeichnung ähnlicher Art, er folgt auch sonst gerne dem sib 'd-mr.

Auf der Südwand begegnet uns nun eine ganz anders geartete Titelreihe, bei der nur Nr. 5 und 6 wiederkehren; sonst enthält sie wesentlich höhere Rangstufen, so daß es auf den ersten Blick scheinen könnte, es handele sieh um eine ganz andere Persönlichkeit. Die Schwierigkeit wurde schon Gîza II S. 33 behandelt; nachdem aber nun feststeht, daß Ssmafr II der Vater des Inhabers unserer Mastaba ist, stehen wir auf festerem Grund. Es kann kein Zweifel mehr bestehen, daß der Träger der Titel 1--6 auch die Titel 7-13 führte. Es ist nicht möglich, daß in der überkommenen Bilderreihe, die den Grabherrn jedesmal als Mittelpunkt der Szenen zeigt, anf einmal bei dem festlichen Mahle ein Anderer auftritt, der. von seinen Kindern umringt, das Hanptopfer erhält. Und wenn jemand sich mit dem Grabinhaber in die Opfer teilen konnte, so wäre es der Vater; aber der auf der Südwand Dargestellte kann nicht Sämnfr 11 sein, da weder die Titel noch die Numen der Kinder stimmen. Es muß nun versucht werden, die Tatsache zu erklaren, daß bei allen anderen Darstellungen die

geringeren Ämter genannt werden und nur beim feierlichen Gelage die hohen Titel. Vielleicht war die Ausschmückung der Kammer schon nahezu vollendet, als Sšmufr mit den neuen Würden bekleidet wurde, und nur auf der Südwand konnten sie noch in der Beischrift festgehalten werden. Eine nachträgliche völlige Umänderung aller Titel auf den Scheintüren und bei den Szenen der Ost- und Westwand wäre wohl untunlich gewesen. Ähnliche Verhältnisse haben vielleicht bei Sisthtp vorgelegen; hier finden wir die höchsten Ämter nur auf der Rückseite der Statue, Gîza II, S. 189f.: aber hier liegt noch eher die Möglichkeit vor, daß es sich um zwei verschiedene Personen handelt. Aber wie man auch immer in unserem Falle die Erscheinung erklären mag, es läßt sich nicht mehr daran zweifeln, daß beide Titelreihen sich auf den Grabinhaber beziehen.

Die Titel auf der Südwand werden eingeleitet mit lach der Südwand werden eingeleitet mit lach der Sammer II. Das ist eindeutig eine Ehrenbezeichnung, denn der Vater ist Śśmnfr II. Man beachte, daß sich in der Titelreihe 1—6 kein findet, auch der Vater war kein "Königsabkömmling", wohl aber führt die Mutter den Titel rh.t-njśmt. Śśmnfr III hat also die niedere Stufe des Adels übersprungen.

Der Titel ursprünglich ein ganz ungewöhnlich: http-' ist neben ursprünglich ein ganz hoher Hoftitel, den besonders Prinzen tragen: siehe Murray, Names and Titles XXVII: er findet sich wie in unserem Falle vor dem Titel eines Veziers unter anderem bei Nfrmi't und Ilmiwnw (Gîza 1, S, 151).

Der Titel hrj-hb kann Stellungen von ganz verschiedenem Rang bezeichnen; gewöhnliche, wie beim Vorlesepriester, der die Zeremonien der Speisung des Toten vollzicht. — gehobene wie bei dem The Magaba VIII n (Giza I, Abb. 59) — und eine Spitzenstellung wie in dem Prinzentitel Magaba Giza II, S. 33. In unserem Falle wird wohl die höchste Stufe gemeint sein und durch help mhrj hb nusgedruckt werden, daß ihm der Rang eines Grafen als Vorlesepriester verliehen wurde. Vielleicht sollte dadurch auch angedeutet sein, daß er nicht Graf in dem damals haufigeren Sinne war, als Vor

besagt, daß Śśmnfr III die höchste Stelle in der Verwaltung verliehen wurde, die eines Veziers. Besonders zu seiner Zeit war es üblich, die Veziere aus dem Beamtenstand zu nehmen. In dem Grabe des R'wr II, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bruder unseres Grabherrn ist. wurde ein Siegelabdruck mit dem Namen des Königs Asosis gefunden, und gerade unter seiner Regierung begegnen uns mehrere Belege des gleichen Aufstiegs vom

Mit der Feststellung, daß auch Bild und Inschrift auf der Südwand sich auf den Inhaber der Mastaba beziehen, ist auch die Frage gelöst, auf welchen  $\tilde{S}smnfr$  sich die Inschrift Annales XIII S. 247 bezieht. Dort ist von einer wdb-rd-Stiftung des "Veziers  $\tilde{S}smnfr$ " die Rede; s. oben S. 6. Da aber von allen uns bekannten  $\tilde{S}smnfr$  nur der dritte dieses Namens das Amt bekleidete, kann auch nur er in Frage kommen. Das Grab des Pnmrw liegt nordöstlich von unserer Mastaba; die unverhältnismäßig große Zahl der Stiftungsgüter des  $\tilde{S}smnfr$  III paßt trefflich dazu, daß eines von ihnen später noch Gegenstand von Vereinbarungen wurde.

Bei der Besprechung der Inschrift S. 6 Anm 2 wurde angenommen, daß M nicht ein Titel des Śśmnfr sein könne; diese Annahme steht freilich nicht über jedem Zweifel. Es hängt ganz davon ab, was die ursprüngliche Bedeutung von itj-w war. Später heißt es ja sieher "König", und den Titel führt nur der Herrscher Ägyptens; damit aber ist noch nichts über eine gegebenenfalls ältere Bedeutung gesagt. Das  $\mathbb{R}^{3}$ Kairo 1541 "Kornlieferung des 'Itjw" spricht eher für "König". Wenn aber ein Arbeiter zu dem anderen sagt 🌂 🔾 🚉 🎵 🖔 ..Ich tue nach Deinem Wohlgefallen, o 'Itjw" (Erman, Reden und Rufe 61, vgl. 41-42), so ist es ein wenig hart, "König" zu übersetzen; man erwartet eher eine andere hohe Ehrenbezeichnung, zumal an gleicher Stelle nie njśwt verwendet wird. Auch heute würde es in Ägypten keinem Arbeiter einfallen, seinen Kollegen oder Vorgesetzten ya melek! anzureden, so freigebig mit scherzhaften Titeln sie sonst sind, von "Bey" angefangen bis zum "Prinz"; es muß doch wohl eine Scheu bestehen, den Titel des Herrschers dabei zu verwenden; für das Alte Reich aber müssen wir wohl noch mit einem weit stärkeren Gefühl des Abstandes rechnen. So ist es vielleicht doch nicht ganz von der Hand zu weisen, daß der Stiftungsherr Śśmnfr 111 auch itjw genannt wurde.

Den Titel Titel

ist ein Ehrentitel höchster Ordnung; er kann so stark als besonderer Rang aufgefaßt werden, daß er beispielsweise bei R "wr als Hauptbezeichnung gilt, so daß er in den Mastabas seiner Beamten immer nur als smr R"wr erscheint, wie S. Hassan, Excav. I, S. 104, II S. 65, sowie in unserem Falle der Grabherr für die Nachwelt "der Vezier Ssmnfr" war.

### b) Die Familie.

a) Die Mntter.

wandte des Königs, die Ehrwürdige,

Öffnerin der Wege.

an allen ihren Sitzen

§ 5 | ..... !Inwt\sn."

Die Inschrift steht über der großen Gestalt der *Hnwtśn* links neben der Südscheintür; die Stelle wurde gewählt, damit die Mutter an dem Mahle teilnehme, das man gerade hier, an der Hauptopferstelle, niederlegte. Der Beischrift fügte man eine eigene Opferformel hinzu. Auch diese Anordnung wurde aus dem Grabe des Vaters

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maspero, Études Égyptiennes, II 248.

übernommen, der seine Mntter Mrrtits an gleicher Stelle darstellen ließ, ebenfalls unter Beifügung eines besonderen Totengebetes. Andere Beispiele der Ehrung der Mutter in der Familie der Simnfr liegen vor im Falle des Phnipth, der eine Doppelstatue aufstellen ließ, die ihn und seine Mutter 'Imndfis' darstellt, — und bei Ssmufr II'. der seiner Mutter Utphrs eine Mastaba neben seinem Grabe erbaute (s. oben S. 12). Weitere Beispiele liegen unter anderem vor bei Mrjib (18). H fluctw (40),  $Mrj\hat{s}j$  ah (41), Shinksr (46), Nbmsht(47), R'wr (51). Mrjśw'nh (S. Hassan Excav. I, 105). In einigen Fällen ist der Grund ersiehtlich. wie bei 40, 41, 46, 47, wo die Mutter eine Königin ist, in den anderen müßte untersucht werden, ob nur kindliche Pietät vorliegt, oder ob man der Mutter eine Opferstelle gab, weil im Grabe des Vaters keine vorgesehen war. In den Beispielen aus unserer Simnfr-Familie kommt der letztgenannte Grund nicht in Betracht, da 'Imndfis, Unwtsn und Utphrs auch in den Gräbern ihrer Gatten dargestellt sind.

# β) Die Frau.

die Tochter des Königs.

Priesterin der Hathor, der Herrin der Sykomoren.

Offnerin der Wege.

Auf die auffallende Bezeichnung si.t-njświ neben rh.t-njświ wurde schon oben S. 12 aufmerksam gemacht. Es kann das Auftreten beider Titel wohl nur so erklärt werden, daß Htphrś aus ihrer Familie den einfachen Adel mitbrachte und dann den Ehrentitel "Prinzessin" erhielt. Es ist nicht ein einziger Fall nachgewiesen, in dem ein wirklicher Königssohn oder eine wirkliche Königstochter daneben noch als königliche Verwandte bezeichnet werden; wohl aber lassen sich für titulare Prinzen Beispiele für die Führung des doppelten Titels geben, wie Giza H S 132, 188.

# y) Die Kinder.

Sie sind alle auf der Südwand dargestellt; hier überreicht der Erstgeborene seinem Vater die Lotosblume:

1. Sein ältester Sohn, der Vorsteher der Schreiber der königlichen Urkunden, Sämnfr.

Darunter hocken in einer Reihe

- 3. Le figure of "Der Schreiber der königlichen Urkunden Simmfr."

Der älteste Sohn hatte wohl, nachdem der Vater Vezier geworden war, dessen Stelle als Chef der königlichen Kanzlei erhalten, wenn man nicht annehmen will, daß dort mehrere Chefs angestellt waren: die drei anderen Söhne waren ebenda beschäftigt. Das ist für das oben S. 3ff, geschilderte Bestreben, das Amt in der Familie zu erhalten, besonders bezeichnend: Śśnnnfr hatte seine sämtlichen Söhne in seinem Büro untergebracht, auch sein Onkel, drei von seinen Brüdern und einige Neffen arbeiteten dort. — Ganz ungewöhnlich ist die Namengebung, drei der Söhne heißen wie der Vater, während sonst meist nur ein Sohn dessen Namen erbt.

## δ) Verwandte.

- 1. Sein Bruder, der Schreiber der Urkunden des Königs. Representationer
- 2. And Solve in the Aufscher der Schreiber R'ur"
- 3. La journal des Konigs Sammfr.

Der Bruder R<sup>e</sup>wr dürfte der Inhaber des Grabes Lepsius 32 sein, siehe oben S. 10 f. Die drei hinter ihm auftretenden Personen mussen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vielleicht zugleich mit der Verleilung des si-nyimt-Titels an ihren Gemahl.

wir als seine Kinder ansehen; über ihre Haltung siehe oben S. 202. Weitere Brüder kommen nicht in Frage, da Śāmnfr II nur einen Sohn R'wr und einen Sohn Śāmnfr hatte; ebensowenig können es Söhne des Grabinhabers sein, da sonst auf der Südwand zwei Kinder ausgelassen wären, und auch der letzte Śāmnfr einen anderen Titel führte. Die natürliche Erklärung ist, daß der Bruder mit seiner Familie dargestellt wurde; er hatte seinem Erstgeborenen den eigenen Namen gegeben, den beiden anderen Söhnen den in der Familie gebräuchlichen.

### c) Der Haushalt.

Von den Beamten und Dienern des Grabherrn sind verhältnismäßig wenige aufgeführt; es wurde offenbar eine Auswahl getroffen, weil die Art der Bebilderung, vor allem das Fehlen des sonst beliebten Aufmarsches der Gabenbringenden, es unmöglich machte, das ganze Personal darzustellen. Die Größe der Anlage und der Reiehtum ihres Besitzers machen es sicher, daß in seinem Haushalt ganz wesentlich mehr Angestellte tätig waren, als bei den Darstellungen erscheinen. Es treten auf:

- 1. A DI A DI A Der Hausvorsteher und Vorsteher der Totenpriester Inprovér"
- 2. The schreiber und Vorsteher der Totenpriester Ntrnfr.
- 3.  $\bigcap_{i=1}^{k} \bigcap_{j=1}^{k} \bigcap_{i=1}^{k}$  "Der Aufseher der Sänger Nfrnpt."
- 4. The Künstler und Totenpriester .....df. (1)
- 6.  $\bigwedge$   $\bigcap$  , Der Stallvorsteher" (Name fehlt).
- 8. \_\_\_\_\_ *Mnj* (wie Nr. 7).
- 9.  $\bigcirc$  Kijššm (wie Nr. 7).

Die Übersicht ergibt, daß der Hausverwalter zugleich auch Vorsteher der Totenpriester war, der Schreiber ihr Aufseher, und der Künstler nur einfacher hm-ki. Das zeigt, wie Śśmnfr seine getreuen Beamten auch für die Zeit nach seinem Tode sieherstellen wollte; vielleicht hat er seinem Gesangsmeister eine ähnliche Pension ausgesetzt, denn der śhd-hś-w Nfrrnpt wird der

gleiche sein wie der  $\iiint \int \Box$ . Wir begegnen

einer ähnlichen Fürsorge für die Mitglieder des Haushalts auch sonst, wie bei Kmjnjsvt, Gîza I. 167. Es ist dieser Zug beachtenswert, er zeugt von sozialem Empfinden und ergänzt das Bild, das wir auch sonst von dem patriarchalischen Verhältnis gewinnen, das zwischen dem Hausherrn und seinen Angestellten bestand.

## d) Der Totendienst.

# α) Die Totenpriester.

Für die zahlreichen Stiftungsgüter benötigte Śśmnfr zweifellos eine große Anzahl von Angestellten, denen es oblag, die Lieferungen ihrer Bestimmung zuzuführen und auf die Erfüllung der getroffenen Vereinbarungen zu achten. Wir können nicht erwarten, daß sie bei den Darstellungen alle aufgeführt werden, aber die Tatsache, daß, neben dem "Vorsteher" noch fünf "Aufseher der Totenpriester" genannt sind, mag uns eine Vorstellung von der Ausdehnung des Dienstes vermitteln.

- 1. "Hausvorsteher und Vorsteher der Totenpriester 'Inpwwśr" s. oben.
- "Schreiber und Aufseher der Totenpriester Ntrnfr" s. oben.
- 3. "Aufseher der Sänger und Aufseher der Totenpriester Nfrrnpt" s. oben.
- 4. "Künstler und Totenpriester [Š]df" s. oben.
- 6.  $\bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} Aufseher der Totenpriester <math>Htpkij^{(i)}$ .
- 7.  $\bigcap_{j=1}^{k} \bigcap_{j=1}^{k} \bigcap$
- 8.  $\bigcap$   $\bigcirc$  ... Totenpriester  $Kimnfrt^{c}$ .

<sup>1)</sup> Wohl  $\check{S}djf$  wie  $\bigcirc$  , Ranke, Namenwörterbuch S. 331.

Es scheint, als ob man bei der Schlachtszene auf der Westwand. über der fünften Figur von links, begonnen hatte Titel und Namen einzumeißeln, das zweite Zeichen gleicht

# β) Die Stiftungsgüter.

Auf der Nordwand marschieren in vier diehten Reihen die Vertreter der Güter auf, die Abgaben für die Speisung des Grabherrn zu leisten hatten:

### Reihe L

- 1. San January and des Cheops".

- 4. A S S S Ri-mśw "Mündung (Eingang, Tor) des mśw".
- 5. Cheops". "Die Schönheit des
- 7. O Share.
- 8. Oline Beisehrift

#### Reihe H.

- 9. Of Sweberei des Nfrirkur".
- 10. Off Shur". Es liebt (oder liebe)
- 11.  $\bigcap$  , Gründung des Śśmnfr".
- 12.  $\bigcap_{\hat{N} \neq mnfr''} \bigcup_{i=1}^{k} \otimes \text{ ...Die Totenstiftung des}$
- 11. O Macht ist Sther".

- 15. ( ) 999 ) | | = @ ., Stp- Sthure
- 16. Min liebt Cheops".

### Reihe III.

- 17. O ,Groß an Macht ist
- 18. O , Der Gott liebt Chephren".

- 21. O Die Sandale des N."
- 22. Zerstört.
- 23.  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  ,, Die Insel des Grüns^-1,
- 24. Se "Die Kanäle! (Teiche!)"2.
- 25. P | Hmtwt (Hmwtt?); s. unten S. 210.

## Reihe IV.

- 27. W pretret liebt
- 29. S. oben S. 85. Oer Bezirk des W*šrkif* ∵:
- 30. Opferstiftung des Wsrkif · 3.

<sup>3</sup> Zu sunt, siehe oben S. 83, bei einer der Bauerinnen steht im Grabe des Phentr Maspero, Etudes egyptiennes 11, 24s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe oben S. 481 und Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die drei Zeichen sehen wie grg aus; aber es fehlt das 

der weibliehen Endung; andererseits wird mr
gelegentlich mit einem ahnlichen Zeichen geschrieben.

- 31.  $\bigcirc$  \(\sigma\) \(\text{Der Rand des Sees}\).

- 35.  $\bigcap$  , Die Totenstiftung des Śśm- $nfr^{ii}$ ; siehe die gleichlautende Benennung bei
  Nr. 12.
- 36.  $\bigcap_{\square} \bigcap_{\square} \bigcap_{\square} \otimes \bigcap_{\square} \otimes \dots$ . Der Wein des Ssim- $nfr^{\alpha_1}; \text{ s. S. } 86.$

Bei der erstaunlich großen Auzahl der Stiftungen erhebt sich die oben S. 87f. erörterte Frage, inwieweit es sich um Güter aus dem Familienbesitz des Grabherrn handelt oder um königliche Verleihungen oder bloß um Opferzuwendungen. Nur eine Ezbe wird durch grg.t als Eigengründung bezeichnet, zwei andere hw.t-k: Śśmnfr, gehören ebenfalls sicher zu seinem Besitz; bei fünf weiteren, die mit seinem Namen und einem Bestandteil der Opferliste gebildet sind, könnten Bedenken an ihrem wirklichen Vorhandensein geltend gemacht werden, s. oben S. 88. Aber diese Namen sind zum Teil unter andersgearteten verstreut, auch hätte ihre Weglassung entschieden dazu beigetragen, die zu stark gedrängten Reihen zu entlasten. Schwieriger ist die Frage bei den zahlreichen Gütern, die eine mit Königsnamen gebildete Bezeichnung tragen. wobei Herrscher von Śnfrw bis Nfrirkar' genannt werden. Hier ist zu erwägen, ob es sich um eine Verleihung des Gutes für den Totendienst oder um das wdb-rd, die Nutznießung aus zweiter Hand handelt. Aus der S. 6 mitgeteilten Inschrift aus dem Grabe des Pumrw geht hervor, daß für den Totendienst des Ssmifr wahrscheinlich königliche Verleihungen der letzteren Art vorhanden waren, wie auch immer die verwickelten weiteren Übertragungen zu erklären sein mögen; über die Zahl dieser wdb-rd-Güter läßt sich freilich garnichts sagen.

Bei vier weiteren Ezben fehlt jeder besondere Grund, sie aus dem wirklichen Besitz des Śśmnfr

auszuschließen, da ihre Namen der alten oben S. 78 beschriebenen Art sind und nichts enthalten, was auf eine Verleihung weisen könnte: Riimśw (4), 'Iwrd (23) Mrw? (24) und Hitši (31),

Bei \*Hmwtt?\* (25) sei vermerkt, daß der Name in der Liste des \*Phrnfr\* wiederkehrt (Maspero, Études égyptiennes II, S. 248); es muß sich um das gleiche Gut handeln. Es lassen sich auch einige weitere Ezben namhaft machen, die bei verschiedenen Grabherrn als Totenstiftung vorkommen, so finden wir bei der Königin \*Bwnfr\* (55) zwei Stiftungsgüter aus der Liste des \*R\*htp\* (Nr. 23 u. 24, siehe oben S. 79). Wurden die Stiftungen ihrer alten Bestimmung entzogen und einer neuen zugeführt, oder hat man nur eine Teilnahme an zweiter Stelle \*(wdb-rd)\* verliehen?



Die Bezeichnungen von Nr. 9, 13 und 20 sind mit einem Königsnamen + gebildet; andere Namen zeigen statt dessen den Königsnamen + (siehe oben S. 85). Es läßt sich nun nachweisen, daß 1. beide Zeichen eine Weberin darstellen. 2. daß beide den Lautwert irj(t) haben. Es muß sich darum um eine Variante derselben Hieroglyphe handeln.

Das Zeichen N weist zwei besondere Merkmale auf; das längliche Gebilde, das die Hockende im Schoß hält und die zurückgestrichenen Haare. Überall wo das Bild auftaucht und sich überhaupt ein Anhalt ergibt, handelt es sich um die Weberei, bei \_\_\_\_\_ meist um die Ablieferung des fertigen Gewebes, wie bei Śnb (29), Vorbericht 1927 S. 114, und bei der bekannten Szene L D II, 103, zu der man Erg. Taf. XXXIV vergleiche. Der Gegenstand, den die Frau mit den Beinen hält ist bei Mrjib (L D II 20a) gelb gefärbt und muß ein für die Weberei bezeichnendes Handwerkszeug darstellen. Das Haar tragen die Weberinnen zurückgekämmt, damit es sie bei der Arbeit nicht behindere, oder auch daß es nicht verstaube. Auch bei den Darstellungen und Modellen der Weberei begegnen wir oft, wie bei den Spinnerinnen, dieser Behandlung des Haares, wenn auch längst nicht immer; man vergleiche zum Beispiel die Wiedergaben bei Johl, Altägyptische Webstühle Abb. 12 -22 und 10, 45.

Es läßt sich nun nachweisen, daß diese Weberin irj(t) genannt wurde. Die Belegstelle findet sich Sethe, Pyr. 56; der Spruch wurde bei der Überreichung der Stoffe, der 👉 🎧 hergesagt:

"Mögest du in Frieden erwachen – möge Trit in Frieden erwachen — möge Tijtj.t in Frieden erwaehen -- möge (mögest du) Horusauge in Dp in Frieden erwachen — möge das Horusauge. das in den Gemächern der N.t ist, in Frieden erwachen, -- das die irj.wt fassen(!) -- das der wr- sehmückt." In diesem Zusammenhang, bei der Überreichung des Gewandes und neben der Webegöttin und dem Gewebe, passen als irj.wt nur die Weberinnen. Auch zeigt das verkürzte Wortzeichen den Frauenkopf mit der oben beschriebenen Kopftracht: die Haare sind zurückgestrichen und enden auch nicht, wie etwa bei Tänzerinnen in einer Locke oder in einer scharfen Spitze. Es muß sich um eine Bernfsfrisur handeln, die den Stand der Trägerin sofort erkennen läßt. Eine Durchsicht der Pyramidentexte ergab, daß sonst überall bei dem abgekürzten Zeichen für Franen die Doppelsträhne gezeichnet ist, von denen eine von der Schulter auf die Brust fällt, die andere, größere, rückwärts herabhängt; so bei:

Das Zeichen für *irj.nt* zeigt also allein die be sondere Haartracht wie wir ihr bei 📌 und bei

manchen Darstellungen der Weberinnen begegnen.

Die Tätigkeit der irj.ut wird mit ssp bezeichnet. In einem anderen Spruch vom Bekleiden des Toten, Pyr. 737, heißt ssp "entgegennehmen" und mit hr verbunden, anziehen (Sethe, Pyr. Kommentar III, 369); für unseren Fall ist diese Bedeutung aber damit nicht festgelegt, da ja šsp hier nicht vom Verstorbenen als Empfänger ausgesagt wird; es mag soviel wie .fassen, halten' heißen. Es kann aber auch ein ganz verschiedenes Wort šsp vorliegen: das entsprechende Verb im Parallelsatz ist shkr, das auch im Sinne von ausschmücken, verzieren eines Gegenstandes gebraucht wird (Wb. 4, 272). Wr-c wird hier als "Sänfte" aufgefaßt und man übersetzt: "das den Palankin ziert"; aber das will nicht in den Zusammenhang passen, da von dem Gewande die Rede ist, das der König beim feierlichen Mahl tragen soll. — Nun ist wr-\* durch die Mastabas des Snb (Vorbericht 1927, S. 107) und des 'nhw (ebenda S. 153) als Titel bekannt geworden, er wurde ebenda übersetzt; "der zur Sänfte Gehörige"; das ist entweder "der die Sänfte begleitet" oder "der das Recht hat, in der Sänfte getragen zu werden." Aber wie man auch übersetzen mag, es scheint der höchste Titel für die Beamten der Weberei zu sein. Bei Śub folgen sich auf dem Architrav wr- 'und & mm = : die Zeichengruppe ist zu übersetzen "Vorsteher der Weberei des Hofes". Für diesen Titel werden aus dem Alten Reich nirgends Beispiele angeführt, als erster Beleg erscheint das  $\sqrt{\frac{1}{\pi}}$ imj-r: mr aus Benihassau (L D H 126); aber wir finden "Vorsteher der Weberei" aus früherer Zeit unter den Wb. 4 S. 398 aufgeführten 🔉 🗍 imjrr  $\dot{s}$ gelesen: ganz klar liegt der Fall 17 = Nhftjkij M M D 17  $\overline{\hspace{1cm}}$  , das nur übersetzt werden kann: "Vorsteher des Königsleinens der Weberei des Hofes". Bei Śnb liegt der Fall ahnlich, denn auch die meisten seiner übrigen Titel beziehen sich auf die Weberei und die Gewänder. Nun begegnen wir derselben Folge wr' bei 'nhw der in dem Nachbargrab bestättet ist, und wir mussen auch hier übersetzen "wr" und Vorsteher der Weberei (oder der Weber) des Hofes : Eine andere Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Speleers, Traduction S. 12 "qui decore la seduc"

bindung bei Sub ist "wr-" und Vorsteher der Kleiderzwerge".

Wenn wir nun Pyr. 56 einem  $wr^{-\epsilon}$  im Spruch für die Überreichung der Kleider und neben den Weberinnen begegnen, so kann es sich auch hier nur um den Oberbeamten der Garderobe handeln; wir müssen also übersetzen: "(Das Horusauge) das der  $wr^{-\epsilon}$  schmückt": dann erwartet man aber für den vorangehenden Parallelsatz wiederum ein Zeitwort, das die besondere Tätigkeit der Weberinnen betrifft. Soweit ist der Sachverhalt ganz klar; bei dem Versuch diese Bedeutung des  $\delta sp$  näher zu bestimmen, kann es sich vorläufig bloß um Vermutungen handeln. Es gibt ein altes Wort  $\delta sp$  = Gewand; den Beweis liefert Vorbericht 1928 S. 190, wo 'Ijmrj die

aus dem Alten Reich erwähnt = Kleid von heller Farbe' z. B. Pyr. 737b; unser šsp ist davon unbedingt zu trennen, wenn auch später die beiden Wörter verwechselt werden. Es wäre nun möglich, daß  $\check{s}sp = Gewand$  mit einem Zeitwort šsp zusammen hängt wie etwa sts Gewebe von śt: Zeugstoff spinnen (Wb. 4, 355) oder śśn.t Schnur von śśn spinnen (Wb. 4, 293); vielleicht wird auch irj-w .. Gewänder" nicht "die daran Befindlichen" bedeuten (Wb. 1, 105) sondern mit irj.t Weberin zusammenhängen. Über das Zeichen ist Vorbericht 1928 S. 190 Anm. I gehandelt worden; es wäre verführerisch, das Z. mit der šsp-Tätigkeit der Weberinnen Pyr, 56 in Verbindung zu bringen und in ihm einen Gegenstand der Weberei zu erblicken; zumal die Deutung als "Zaun" nicht über alle Zweifel erhaben ist, denn die ältesten šsp-Hieroglyphen gleichen den ältesten Darstellungen des Zaunes vor dem Heiligtum durchaus nicht so, ganz. Aber bei dem Fehlen jeder Darstellung der Weberei ans dem Alten Reich lassen sieh keine bestimmten Gleichsetzungen vortragen<sup>1</sup>. Im übrigen ist dieser Punkt nicht von wesentlicher Bedeutung, es mag

auch das gewöhnliche *šsp* einen Fachausdruck in der Weberei darstellen; ausschlaggebend bleibt, daß die *irj.wt* im Spruch des Kleideropfers erscheinen, daß sie neben der Webegöttin auftreten und neben dem *wr-*, in dem wir den Vorsteher der Weberei oder des Gewandhauses erkannt haben und daß das abgekürzte Wortzeichen die typische Haar-Tracht der Webe-

rinnen, der 🔬 zeigt.

Auch das — Möller. Zeichenliste Nr.63 stellt eine Weberin dar; Gardiner läßt in der Zeichenliste seiner Grammatik S. 440 = A 48 die Deutung unentschieden: "beardless man (or woman?) holding knife (?)". und verweist auf Davies, Ptahhotep I, S. 15; hier wird zu der Figur pl. IV Nr. 20 die Erklärung gegeben: "Woman fully robed, apparently with fillet round head and tied at back and holding stick crossed by?; must be

the female guardian. Word-sign for  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$  yr.t. Wiederum gibt uns gerade die Haartracht

einen festen Anhalt; sie gehört zur Festtracht der Weberinnen, die ihre Stoffe dem Grabherrn abliefern und erscheint bei keiner anderen der weiblichen Angestellten, Arbeiterinnen oder Dienerinnen. Das am Hinterkopf geknotete Band mit den abstehenden Enden findet sich im Grabe des  $\hat{S}nb$  bei den Weberinnen und Webern (Vorbericht 1927, S. 111—115), bei der ersten Weberin von rechts in der mittleren Beihe L D H. 103 und bei allen Weberinnen L D Erg. XXXIV; hier finden wir auch die bei  $\hat{S}nb$  (ebenda) beschriebene Geste wieder, mit der sich die Weberinnen an die Schleife des Bandes zu greifen scheinen. Es ergibt sich ans diesen Übereinstimmungen zwingend der Schluß, daß anch die  $\mathfrak{C}$  eine Weberin

ist. In den beiden Gegenständen, die sie auf den Knien hält, müssen wir die Abzeichen ihrer Tätigkeit erkennen; das nach links gerichtete dickere Stück ist dasselbe, das die

wurde ihm ein stabartiges Gerät hineingefügt. Zur Bestimmung dieses Handwerkzeugs der Weberinnen stehen uns nur Darstellungen und Funde aus wesentlich jüngerer Zeit zur Verfügung, und auch hier harren noch viele Dinge einer befriedigenden Erklärung; für das Instrument der , das gelb gefärbt ist, sei auf den

¹ Sethe, Pyr. Kommentar III 369 möchte in dem wider Trj.t einen Webstuhl erkennen, wie er in Benihassan dargestellt ist; nach Johl, ebenda S. 28, muß man aber daran zweifeln, ob das Holz zum Festschlagen auf der Darstellung überhaupt gekrümmt war, während die Biegung und Verbreiterung am Ende gerade für wie bezeichnend zu sein scheint.

"Festschläger" bingewiesen, der die gleiche Farbehat; s. Johl. ebenda S. 26—27.

Es waren also im Alten Reich zwei Hieroglyphenzeichen vorhanden. Und Ut, die beide Weberinnen darstellen und beide den Lautwert irj.t haben. In den Dorfnamen wechseln sie nach verschiedenen Gräbern, in derselben Liste aber nicht.

## e) Die Beischriften zu den Darstellungen.

Auf der West wand steht in der unteren Reihe rechts über dem Abtrennen des Vorderschenkels des Opfertieres Abtrennen des Vorderschenkels des iwi-Rindes"; über dem Schlächter, der bei der linken Gruppe sein Messer schärft

Auf der Südwand finden sich Beischriften nur in dem unteren Streifen, bei der Darstellung von Musik. Gesang und Tanz. Das Harfenspiel wird bezeichnet als : vor den Tänzeriunen steht | ] . Tanz'. Dieser Tanz besteht in einem rhythmischen Schritt, bei dem der eine Fuß nur ein wenig gehoben wird, er berührt den Boden nur mit der Spitze. Ähnliche Tanzschritte kann man heute noch in Unternubien beim Schwertertanz sehen. Auf unserer Darstellung werfen die Tänzerinnen die eine Hand hoch in die Luft, die andere halten sie gegen das Gesäß; man vergleiche dazu Vorbericht 1928 Taf. VII und S. 178. Die Kleidung besteht aus einem weiten Schurz und einem bunten Band, das über der Brust gekreuzt, dann zweimal um die Taille gewickelt und vorn in einer Schleife gebunden wird. Als Schmuck tragen die Tänzerinnen ein enganliegendes Halsband, einen breiten Halskragen und Bänder an den Hand- und Fußgelenken.

Über den Sängerinnen, die mit den Händen den Takt klatschen steht ∮ ∫ ☐ ☐ ← ← ∴.Singen seitens des Franchhauses". Was wir unter fur, den Insassen des flarinns bei unserer Szene genauer zu verstehen haben, ist nicht ohne weiteres klar. Es könnten sowohl Angestellte und Diene rinnen des Franchhauses gemeint sein, wie weibliche Mitglieder der Familie, im Falle des Khjif (27) wird das Konzert Musik und Gesang, aus

schließlich von den Enkeln und Enkelinnen des Grabherrn bestritten, L D Erg. XXXVIII und Meir IV. pl. IX treten die Töchter als Harfenistinnen auf. Die Sängerinnen erscheinen in der gewöhnlichen Frauentracht, dem langen Gewand, das bei der mittleren von bunter Farbe ist: sie tragen doppelten Halsschmuck sowie Armund Fußringe.

Ostwand. Die Szene der Vorführung von Wild. Mastvieh und Geflügel unter Vorantritt der

"Das Anschauen des Verzeichnisses der Geschenke, die zum Totenopfer gebracht werden aus den Dörfern des Stiftungsgutes". Diese Inschrift findet sich gleichlautend in Grab Lepsius 16 (— Abb. 8a), das indirekt als Vorlage diente; auch hier fehlt das sonst übliche Suffix f bei njw.t. Die gleiche Übereinstimmung findet sich bei der senkrechten Inschriftzeile vor dem zweiten Bildstreifen:

...Das ist zum Anschauen, Geliebter". Es sind das die Worte des Stallvorstehers, der damit voll Stolz auf sein Mastwild hinweist, das er als Geschenk brachte, ms ist wohl nicht das imperfektische passivische Partizip, in gerundivischem Sinne = im un mim, sondern der Infinitiv = im nn mim. Die Rede steht in Zusammenhang mit der erwähnten Beischrift neben der ganzen Szene, die als "Anschauen . . . . . der Geschenke" bezeichnet wird. Zu den einzelnen Opfertieren wird ihr Gattungsname gesetzt:

Im dritten Bildstreifen steht über den beiden Mastrindern, ganz wie bei Grab Lepsius 16. Å

 als "Erlesenes" gelten; siehe auch oben S. 114. – Die anschließende Szene, bei der eine Gans aus dem Geflügelkäfig genommen wird, ist bezeichnet

"Herausnehmen des "Erlesenen"." Bei dem Mann, der laufend zwei Käfige mit Tauben

bringt steht der gleichen Beischrift in dem ersten Kasten Jungtiere gebracht, der Inhalt des zweiten ist nicht zu erkennen. Folgerichtiger ist es, daß beide Käfige Geflügel enthalten, wie auch bei der Paralleldarstellung in Sšmnfr II: denn wie die erste Reihe dem Wild, die zweite dem Mastvieh. so ist die dritte ausschließlich dem Federvieh gewidmet. Auch liegt eine gewisse Entwicklung der Szene von rechts zum Grabherrn hin vor: der Aufbau ist folgender: Im Laufschritt werden die Käfige mit dem Geflügel herbeigebracht, dann stellt man sie nieder, nimmt ein Stück nach dem anderen heraus und bringt es nach vorn, wo ihm dann im Angesieht des Grabherrn der Hals umgedreht wird. Diese Szenenfolge gehört aber nicht ursprünglich zu dem Darbringen der Geschenke, sie ist aus den Darstellungen des Landlebens übernommen worden: siehe unten unter G.

# 4. DIE BEIGABEN IN DEN GRAB-KAMMERN.

Südschacht. Das Begräbnis des Śśmnfr in der südlichen Kammer war vollkommen gestört, wir fanden nur noch einige plump gearbeitete Alabastervasen und die vier Kanopen aus bestem Kalkstein, drei von ihnen unversehrt, die vierte gebrochen. Die Linien der einzelnen Stücke weichen von einander ab, wenn auch die Grundform die gleiche ist; siehe Tafel XII a; vielleicht ist die Abweichung darauf zurückzuführen, daß jede Kanope für einen besonderen Teil der Eingeweide bestimmt war und darum auch eine be-

sondere Gestalt erhielt. Bei drei Stücken fanden sich, gleichlautend auf Deckel und Unterteil, Hieroglyphenzeichen in schwarzer Tinte, bei einem  $\square$  dem zweiten  $\bigcap$  dem dritten  $\triangle$ . Die

Bedeutung der Aufschriften ist nicht klar. Man möchte vermuten, daß es Abkürzungen der Worte sind, die den Inhalt der einzelnen Kanopen angeben; aber ich finde keine entsprechenden Bezeichnungen für irgend einen Eingeweideteil.

In der Füllung des Nordschachtes kamen einzelne Stücke der Totenausrüstung zum Vorschein; eine Auswahl ist auf Abb. 39 zusammengestellt. Die Kopfstütze ist aus Kalkstein gefertigt und besteht wie oft aus drei Teilen: dem Untersatz, der Säule und dem gebogenen Oberteil. Von den für das Totenmahl bestimmten Scheinvasen fanden sich kleine Schüsseln und Näpfe aus Alabaster, im ganzen 58 Stück; auf der Abb. 39 sind die Hauptformen wiedergegeben. Die Arbeit ist nicht sehr fein; nach der 4. Dvnastie werden die Beigaben in der Kammer vernachlässigt, der Gegensatz unserer Stücke zu den feingebildeten Vasen Gîza I Abb. 11 ist offensichtlich; gegenüber den rohen Scheingefäßen aus dem Grabe des Sohnes, des Ssmufr II', sind die kleinen Teller und Näpfe immerhin noch gut gearbeitet.

Zu den Beigaben gehörten notwendigerweise auch die Waschschüssel und die Wasserkanne; sie sind in unserem Falle in größerem Maßstabe gehalten als die übrigen Gefäße, und aus Kalkstein zusammen aus einem Stück gearbeitet. — Das Flintenmesser war bei der Ausrüstung wohl für die rituelle Schlachtung der Opfertiere bestimmt. — Vom Schmuck der Leiche blieb nur ein starkes, am Rand umgebogenes Goldblatt; das ovale Ende zeigt, daß das Bruchstück von einem Ende des breiten Halsbandes stammt.

Die nördliche Kammer enthielt wahrscheinlich das Begräbnis der *Unwtśn* der Mutter des Grabherrn; für sie ist auch in der Kammer ein besonderes Totengebet aufgezeichnet; die Gemahlin *Utphrś* war wahrscheinlich in einer eigenen Mastaba neben der ihres Sohnes *Śśmnfr II'* beigesetzt; s. oben S. 12.



Abb. 39. Die Maştaba de Ssmift III. Beigaben aus dem nordlichen Grab elmeht.





# F. DIE MASTABA DES R'wr I.

#### 1. DER BAU.

Bei der vorliegenden Mastaba wurde gleich beim Kernmauerwerk Rücksicht auf die Kultkammer genommen. Es ist das der erste Fall bei den bisher in Gîza 1 - 111 beschriebenen Anlagen. R'wr I liegt östlich vor dem Friedhof mit den abgetreppten Seitenstraßen, Abb. 1: der Grabherr hatte offenbar keinen der dort noch unbe nutzten Kernbauten überwiesen erhalten, wie andere Mitglieder seiner Familie. Er hielt sich was Maße und Abstand von den Nachbarmastabas angelit, an die vorhandene Ordnung. benutzte aber ein anderes Material und ließ nach eigenem Plan bauen. Das Kernmauerwerk besteht aus kleinen Bruchsteinen, die aber gut geschichtet sind; die Außenwände erhielten einen Nilschlammbewurf. Die Innenseiten der Schächte zeigen die gleiche Bruchstein-Aufmauerung; siehe oben Abb. 10 Mitte.

Am Südostende tritt der Kern auf 6.30 m um 3.60 m zurück, und in dem so gebildeten Winkel wurde die Kultkammer eingebaut; sie liegt aber nicht in der Mitte des Rücktritts, sondern ist nach Nordwesten verschoben, um der Ost- und Südwand eine genügende Stärke geben zu können. Um den ganzen Bau wurde dann ein Mantel aus gutgearbeiteten kleinen Nunnnulitwürfeln gelegt; sie sollten endgültig die Außenseite bilden und keine Verkleidung mit großen Platten mehr erhalten.

Es sei hier hervorgehoben, daß die nördlich anschließende Mastaba des Phnpth (Abb. 1) große Übereinstimmung mit unserer Anlage zeigt : auch hier finden wir einen Kern aus Bruchsteinen, außen mit Nilschlamm verputzt und den Winkel für die Kultkammer in der Südostecke. Das spricht sehr für die Annahme, daß die Gräber aus gleicher Zeit stammen, zumal sie nebeneinander in derselben Linic liegen:  $R^*wl$  und Phnpth dürften daher Brüder sein, siehe oben S. 11.

Rechts und links vom Eingang zur Kultkammer springt die Mauer zusammen auf 3,20 m um 0,50 m zurück. Die Wand ist hier geglättet und hat einen größeren Neigungswinkel. Von dem Architrav über dem Tor wurde der Anfang im Schutt gefunden. Das Gewände des Eingangs steht noch zum größten Teil. Der Boden der Kammer lag 0,37 m höher; ihre Wande waren mit Nummulitplatten verkleidet. Am Südende der Maşţaba ist zwischen der Front und der davorliegenden Anlage des *Ditj* ein Statuenhaus eingebaut, so daß vor dem Grabe ein an drei Seiten eingeschlossener Hof liegt. Ob dieser auch im Norden abgegrenzt war, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen, denn in der Nordostecke wurde später eine kleine Maṣṭaba eingebaut, die im Westen nur noch einen schmalen Pfad als Zugang zum Hof freiließ.

Statuenhaus und Kultkammer sind nicht im Verband gemauert, aber doch wohl fast gleichzeitig errichtet worden, denn die Ummantelung geht an der südlichen Außenwand von der Westkante bis zur Mastaba des *Dstj* ohne Zeichen einer Unterbrechung durch.

Gegen das Nordende liegt in der Front wie üblich eine Scheintür, weiter südlich ist noch eine weitere Opferstelle angebracht, eine kleinere Scheintür, vor der eine runde Platte in den Boden gesenkt war. Da sich die Stelle gegenüber dem nördlichen Grabschacht befindet, muß das Opfer für den dort Bestatteten bestimmt gewesen sein: die Inschrift auf der Platte nennt den Sohn des Grabherrn "sein Sohn Sömnfr".

Von dem Serdâbhaus war sehon oben S. 120 die Rede, und auf Abb. 11 ist eine Wiederherstellung der Front gegeben. Der Bau umsehloß nur eine Kammer, die in der Mitte liegt und mit dem Hof durch einen sich nach innen stark erweiternden Schlitz in Verbindung steht. Von dem Inhalt fanden wir nur noch den Unterteil einer Kalksteinstatue des R<sup>c</sup>wr I; siehe Abb. 43.

#### Die unterirdischen Anlagen.

Von der Oberfläche des Kernes führen drei Schächte in die Tiefe. Davon ist der südöstliche, der dem Ende der Kultkammer gegenüberliegt, wohl erst nachträglich angebracht worden, denn er hat eine Tiefe von 1,90 m; während die beim Beginn des Baues geplanten Schachte immer vom Felsboden aus zugleich mit dem Kern hochgeführt werden. Es besteht aber die Moglichkeit daß die rechteckige Vertiefung zwar aus der Zeit des Baues stammt, aber nicht für em Begrabnis bestimmt war, sondern zur Aufmahme von Beigaben, oder daß sie irgend eine symbolische Bedeutung batte, solchen seichten Schachten begegnen wir bei den Mastabas ofters und e



Abb. 41. Die Ma, taba des Rur I, Schnitte.

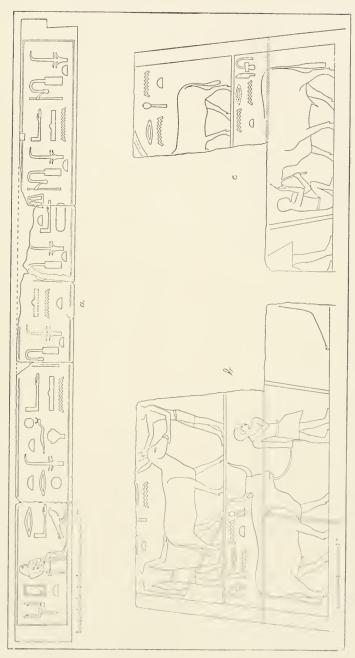

Ma taba de - Rev. I; a Fries aber dem Statuenhaus; b — e Darstellungen auf den Gewanden 1er Tur zur Kultkammer. 21

scheint, daß sich Nachweise für jede der beiden erwähnten Bedeutungen erbringen lassen.

Das Hauptbegräbnis lag nach Süden zu; vielleicht deshalb so stark nach Westen gerückt, weil man von der Breite des schmäleren Südteils ausging. Der Schacht führt 11,25 m tief zur Sohle, ist innerhalb des Kernmauerwerks mit Bruchsteinen verkleidet und trug oben als Abschuß eine Kappe von Ziegeln, wahrscheinlich in Form einer Kuppel; siehe oben S. 26.

Die Kammer liegt in gleicher Tiefe mit der Schachtsohle; der Eingang geht von der Südwand des Schachtes aus, aber die Achse des Raumes verläuft Ost-West. Infolge des schlechten Felsgesteins hat man den Ostteil ganz unregelmäßig verlaufen lassen, er spitzt sich am Ende zu. Der Westteil ist besser bearbeitet; hier steht wie in einer Nische der große Sarg. Er gehört zu dem Typ, der auch in der Mastaba der Nśdrkij vertreten ist, mit schwerem Unterteil und gewölbtem Deckel mit je zwei Handgriffen an den Stirnseiten; siehe Gîza II. 110 und oben S. 30-31. Er stand nicht direkt auf dem Boden der Kammer, sondern ruhte, wie das oft der Fall ist, auf untergelegten Steinen. Hinter ihm war in der Höhe des Unterteils eine Nische in die Westwand eingehauen; in diese wurde der Deckel geschoben solange der Sarg unbenutzt stand; beim Begräbnis war dadurch die Arbeit des Verschließens wesentlich erleichtert.

Der nördliche Schacht ist stark nach Osten verschoben, seine Tiefe beträgt nur 6 m. An seiner Sohle führen zwei Stufen nach Westen zur Sargkammer, die im Süden und Osten in unregelmäßiger Linie verläuft.

An der Westwand, ein wenig nach Süden verschoben, steht ein glatter Sarg; er ist aus einem Block gehauen, den man dort hatte anstehen lassen. Vor der Aushöhlung des Blockes wurde oben ein Stück abgesägt, das man als Deckel verwendete. Es ist das eines der ersten Beispiele dieser ärmlicheren Form des Sarges auf unserem Friedhof; siehe oben S. 31.

# 2. DIE KULTKAMMER.

Von dem Opferraum ist zwar nur der Socke<sup>l</sup> erhalten, aber es läßt sich mit Sicherheit erschließen, daß die Wände darüber bebildert waren. Denn das Gewände des Einganges zeigt noch Reste von Darstellungen, und es ist ausgeschlossen, daß man sie nur hier angebracht,

den Raum selbst aber ohne Schmuck gelassen hatte. Es ist dagegen in vielen Fällen nachgewiesen, daß die Reliefs des Einganges zuletzt angebracht wurden, sie blieben unvollendet. während im Inneren die Darstellungen alle fertig ausgemeißelt und bemalt waren; so bei Njśwtnfr, Nśmnfr I und Whmk; j (siehe oben S. 166). Die Zerstörung der Kammer scheint schon im Altertum stattgefunden zu haben, denn wir fanden eine spätägyptische Bestattung auf ihrem Boden vollkommen unversehrt; man hatte die Pflasterung aufgerissen und die Leiche in der Mitte beigesetzt. Nord-Süd gerichtet, den Kopf im Süden.

Bei einer nachträglichen Niederreißung der Wände wäre das Begräbnis wohl nicht unbeschädigt geblieben.

Von den Gewänden des Eingangs ist auf beiden Seiten der östliche, äußere Teil noch soweit erhalten, daß sich die Darstellungen wiederherstellen lassen (Abb. 42). Die südliche Wand zeigt den Grabherrn stehend, in der Rechten den Stab haltend: vor ihm ist in zwei Bildstreifen das Herbeibringen der Opfertiere wiedergegeben, es ist möglich, daß sich ursprünglich darüber noch ein dritter Streifen befand. - In der unteren Reihe führt ein Bauer das Mastrind an einem Seil, das im Maul des Tieres befestigt ist. Er trägt den weiten schlechtsitzenden Mattenschurz, wie wir ihn oben S. 90f bei den Gutshofmeistern, Stallvorstehern und anderen Angestellten der Landgüter angetroffen haben; auch zeigt er wie diese eine Glatze. Seine freie linke Hand ruht zum Zeichen der Ehrfurcht auf de, rechten Schulter. Über dem Rind steht als Bei-

schrift  $\bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{i=1}^{n} \bigcap_{j=1}^{n} \bigcap_{j=1}^$ ius-Ochsen". — Darüber wird eine Mastantilope gebracht, zwei Leute mühen sich um das störrische Tier. Oben S. 67 wurden die verschiedenen Lösungen besprochen, die die Künstler für die Wiedergabe dieser beliebten Szene gefunden hatten; siehe auch Abb. 7. In unserem Fall wurde ein Mittelweg eingeschlagen, der nicht sehr glücklich erscheint. Der Vordermann faßt die Antilope bei der Schnauze und bei den Hörnern, stemmt seine Füße nach vorn und wirft seinen Körper rückwärts, so wie in dem Bilde aus Nfrm3°.t: aber dort setzt das Tier den änßersten Widerstand entgegen, stemmt sich ebenfalls und wirft den Körper in entgegengesetzter Richtung. Dadurch ist das Spiel der Kräfte wie in der Wirklichkeit verteilt und ein Gleichgewicht im Bilde

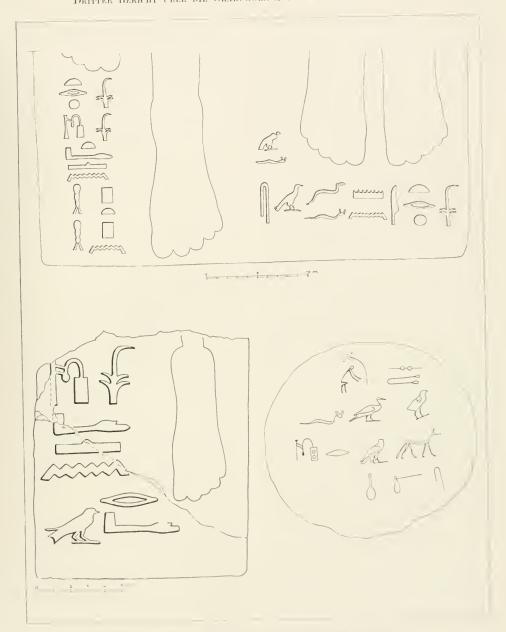

Abb. 43. Die Mosquba des R'urr L. Inschriften auf den Statuen des Grabheren und seines Bruders Phapth und auf der Opfertafel seines Sohnes.

hergestellt, während in unserem Falle das Tier ruhig schreitend dargestellt ist und die Kraftanstrengung des Hirten dadurch weniger begründet erscheint. Der links stehende Treiber legt die linke Hand auf den Rücken des Tieres und eifert es mit einem Stock an; der Stock ist dabei so gezeichnet, als ob er zwischen den Hinterbeinen der Antilope durchginge. Die Beischrift zur Szene lautet ; es muß irgend eine Verwechslung vorliegen; die Zeichen sind sicher, ergeben aber so keinen Sinn; die gleiche unverständliche Gruppe findet sich bei der entsprechenden Darstellung auf dem nördlichen Gewände; ob ursprünglich ein inj.t. rn. mi-hd vorlag?

Auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs weicht die Darstellung in Einzelheiten ab. Die Gestalt des Grabherrn ist kleiner, und reichte nur bis zur Mitte des zweiten Bildstreifens. Vielleicht waren darüber längere Inschriftzeilen mit Titeln angebracht. Unten ist wieder die Vorführung eines Mastrindes dargestellt, aber in einer ganz ungewohnten Fassung. Der Treiber hat sich, dem Grabberrn den Rücken wendend, vor dem Tier niedergekauert, hält es an einem kurzen Strick fest und greift mit der rechten Hand in sein Maul. Das Bild erinnert an das Nudeln des Viehes, doch kommt eine solche Szene hier nicht in Betracht, vielleicht versucht der Hirt nur, das Tier ganz still zu halten; die Beischrift lautet  $\stackrel{|}{\uparrow}$ wie auf der gegenüberliegenden Seite. - In der oberen Reihe wird wieder eine Säbelantilope gebracht, diesesmal von einem Treiber: als Beischrift steht  $\bigcap_{m,n} \bigcap_{k=0}^{\infty} \bigcap_{n=0}^{\infty}$ .

Von dem Architrav über dem Eingang wurde nur ein Bruchstück gefunden, auf dem der Anfang der Totengebete erhalten ist, oben  $\frac{?}{\downarrow}$ , darunter ohne Trennungsstrich  $\boxed{}$ 

#### 3. DIE TITEL DES GRABHERRN.

Das Statuenhaus der Maştaba zeigte an der Vorderseite einen Inschrift-Fries, über den bereits oben S. 120 gehandelt wurde; siehe Abb. 11 und 42. Es ergeben sich dabei folgende Titel:

- 4. 🖟 🖒 🚅 🗘 🌣 "Schreiber der Urkunden des Königs in (dessen) Gegenwart."
- 5. Soniglieher Verwandter."

genaue Zeichnung des hrj.t-\*, das zur Ausrüstung der Schreibstube gehört, findet sich auf Taf. V. der Westwand des Njsvrinfr entnommen; Petrie. Medum pl. XIII ist es unter den aus Holz gefertigten Geräten aufgeführt. Es muß sich wohl um einen flachen Kasten handeln, in dem Urkunden aufbewahrt wurden; er zeigt eine mehrfache Verschnürung; an der Stelle wo die Sehnüre zusammenlaufen, ist die Knotung wie durch ein Verschlußstück verdeckt. Der Titel muß besagen, daß R\*wr Schreiber der Urkunden war, die in dem Aktenkasten des Königs aufbewahrt wurden.

Zu Nr. 3 siehe das oben S. 122 Gesagte; der Titel ist sonst nicht belegt, man vergleiche aber die parallele Bezeichnung in und das in  $\mathbb{R}^{2}$  M M E 1=2=8. 375.

Titel 5. "Verwandter des Königs" ist von einiger Bedentung für die Einreihung des  $R^*wr$  in die Familie der Śśmnfr. Es wurden oben S. 10f. Gründe dafür beigebracht, daß er nieht der Sohn des Śśmnfr II sondern des Ersten dieses Namens ist. Der Titel rḫ-njśwt fehlt in der Maṣtaba des Śśmnfr II sowohl bei dem Grabherrn wie bei seinen bereits in Ämtern befindlichen Kindern, er fehlt auch bei Śśmnfr III und  $R^*wrII$  in deren eigenen Gräbern. Dagegen ist Śśmnfr I adelig, wie auch seine Gemahlin; die Söhne sind in seiner Maṣṭaba alle als kleine Kinder dargestellt und tragen keinerlei Titel; aber einer von ihnen, P hn pth ist sieher als rh-njśwt nachge-

wiesen; auf seiner Statue führt er die gleichen Bezeichnungen wie  $R^{\epsilon}mr$  I

(Abb. 43). Das spricht doch sehr für die Annahme, daß R'wr I der Bruder des Phupth ist und nicht aus dem Zweig des Śśmnfr II stammt.

Infolge der Zerstörung der Darstellungen und Inschriften wissen wir über die Familie des  $R^*wrI$  keinen Bescheid. Nur einer seiner Söhne ist uns bekannt; er ist im nördlichen Schacht der Mastaba seines Vaters bestattet. Dem Sargraum gegenüber wurde in der Front des Grabes eine flache Scheintür angebracht und vor ihr ein kreisrunder Opferstein in den Boden einge-

(für) seinen Sohn, den Richter und Vorsteher der Schreiber. Śźmnfr," (Abb. 43).

Die Schrift ist nur eingeritzt und nachlässig geformt, auch macht die ganze Opferstelle einen ärmlichen Eindruck, die Scheintür ist niedrig und aus gewöhnlichem Kalkstein gearbeitet, es fehlen Darstellungen und Gebete. Das alles zeigt einen großen Abstand gegenüber der Grabstätte des Vaters. Vielleicht begann dieser Zweig der Ssminfr-Familie zu verarmen. Es wäre aber auch möglich, daß der Sohn verhältnismäßig jung starb, ehe er sich selbst Besitz erwerben konnte. Seine Titel sprechen nicht unbedingt dagegen, da er unter besonders günstigen Verhältnissen, im Büro seines Vaters, vorrücken konnte: für Anstellung in ganz jungen Jahren siehe H'nj. Sethe, Urk. I 98; für ärmliches Begräbnis eines jungverstorbenen Sohnes Vorbericht 1913 S. 29.

# G. DIE MASTABA DES Rive II.

### 1. DER BAU.

Die Zugehörigkeit des Grabes zu der Gruppe Simnfr-R'ur springt sofort in die Augen; hier haben wir wieder den Tumulus mit der Kult kammer, das Statuenhaus im Süden und den Hof in der Front. Wie bei R'wr I hat sich der Grabherr seine Mastaba von Grund auf selbst errichtet, ohne Benutzung eines schon vorhandenen Kernbaues. Die Anlage ist kleiner als die übrigen: der Tumulus mißt nur 15,60 m in der Länge und 7 m in der Breite; er gehört zu der Kümmerform des Typs 2 (siehe oben S. 18f), denn er hat keinen eigenen Kern, das Innere wurde zugleich mit den Verkleidungsblöcken aufgebaut. Man konnte zunächst versucht sein den Bau der Kümmerform von Typ 1 zuzuweisen; aber er scheidet sich deutlich von ihr; die Ähnlichkeit besteht nur darin, daß für die Außenwände kleine regelmäßig geformte Würfel verwendet wurden, aber im Gegensatz zu dem ersten Typ sind die Mauern nicht abgetreppt; nach Abarbeitung der Bossen sollten sie wohl glatte Flächen bilden, wie beim Wandrücksprung vor der Kultkammer und bei der Nische im Norden der Front, die die ubliehe zweite Scheintim darstellt. Da aber in vielen Fällen, auch bei großen Anlagen, diese letzte Bearbeitung unterblieben war, gewöhnte man sich an die Rustika und nahm sie als selbstandige Form auf.

Die Kultkammer im Süden des Tumulus hat die übliche Anordnung und Form. Als Lepsius sie sah, standen die Wände mit den Reliefs noch aufrecht (L D H, 84; Erg. XXV—XXVI. Text 1 S. 61); heute ist alles verschwunden bis auf die Scheintür in der Mitte und ein schmales südlich anschließendes Stück.

Die lichten Maße des Raumes betragen 3.10 ± 1.50 m. Auf der Westwaud ist nur eine Scheintür, statt der üblichen zwei Opferstellen, angebracht : sie ist von der breiten flachen Art, die für das spätere Alte Reich als bezeichnend gelten kann. Der Fußboden der Kammer liegt 0,30 m höher als der Hof.

Der ganzen Mastaba war im Osten in einer Entfernung von 2,60 m eine Mauer vorgelagert sie wurde im Norden durch eine starke Mauer im Süden durch ein Statuenhaus mit dem Tumulus verbunden, so daß ein langer rechteckiger Hof entstand. Im Süden von R'wr II hatte man eine Mastaba so gebaut, daß ihre Nordseite fast in gleicher Linie mit der südlichen Schmalseite unseres Baues lief - Eine Untersuchung des Mauerwerks an der Verbindungsstelle der beiden Graber ergab, daß der Hauptbau des R\*wr II zuerst errichtet wurde und dann die südlich anschließende Mastaba, zuletzt das Statuenhaus das ihre Nordseite als Ruckwand benutzt. Da mit mussen wir eine nicht innerhebliche Spanue zwischen der Errichtung des Tumulus und der Anlage seiner Vorbauten annehmen<sup>1</sup>. — Es ist der Befund noch in einer anderen Richtung von Bedeutung: der südlich anschließende Bau, der zeitlich zwischen die Errichtung des Grabdenkmals des R'ur II und das Anlegen seines Vorhofes zu setzen ist, vertritt eine späte Form mit kleiner Kultkammer in Gestalt einer tiefen Nische, deren Hinterwand ganz von der Scheintür eingenommen wird. Dieser Typ ist sicher für die 6. Dynastie belegt und dürfte nach oben nicht weiter als bis zum Ende der 5. Dynastie gehen. Wenn nun im Schacht des R'wr II ein Siegel aus dem Totendienst des Ddkir' gefunden wurde, so kann man das wohl nur als einen Beweis ansehen, daß der Ban nicht vor dem vorletzten König der 5. Dynastie errichtet wurde; aber es ist besonders nach dem eben geschilderten Befund durchaus möglich, daß seine Vollendung wesentlich später erfolgte.

Der Serdâbbau umschließt einen Raum von · 1.50 m zur Aufnahme der Statuen. Auf der Nordwand ist in der vierten Steinschieht von unten ein Schlitz angebracht; an dieser Stelle waren wie vor der Scheintür im Kultraum bestimmte Riten des Totendienstes zu vollführen. Der enge Zusammenhang der beiden Opferstellen scheint noch durch folgenden Umstand betont zu werden: das Serdâbhaus reicht soweit nach Norden, daß seine Front in einer Linie mit dem Südende des Rücksprungs liegt, der die Tür zum Kultraum umrahmt. Der Besucher hatte daher von Norden kommend am Ende des Vorhofs vor sich das Fenster, hinter dem die Statue stand, und unmittelbar zur Rechten die Tür zur Kultkammer.

Der Eingang zur ganzen Anlage liegt am Nordende der großen Hofmauer. Man legte offenbar Wert darauf, daß man das Grab von Osten betrat; so befindet sich ja auch das Tor bei Śśmofr II und III am Ende der von Ost nach West führenden Seitenstraßen und nicht im Norden am Anfang des vorgelagerten Ganges. Der Eingang zeigt wie bei der Tür zur Kultkammer einen größeren Rücksprung außen und einen kleineren innen; letzterer war für die Angel der Tür und deren Anschlag bestimmt.

Es muß noch untersucht werden, ob der Gang der sich vor der Mastaba hinzog überdeckt war. Dafür könnte der Umstand sprechen, daß eine Überwölbung im Falle von Śśmnfr II und III nachgewiesen ist, und daß diese Anlagen offenbar als Vorbilder dienten. Aber es wurden nirgends irgendwelche Spuren von Ziegelmauerwerk gefunden, auch keine Ziegelreste, so daß wir wohl einen offenen Hof annehmen müssen.

## Die unterirdischen Anlagen.

Der Hauptschacht liegt dieht nordwestlich der Kultkammer; er führt unter dem Oberbau noch 6.50 m durch den Fels und öffnet sich im Süden zu der geräumigen Sargkammer, deren Boden 0.50 m tiefer liegt; ihr Grundriß ist nicht ganz regelmäßig, die Nord- und Westwand sind schlecht bearbeitet. In der Südostecke ist 0,50 m über dem Boden eine Nische eingehauen, die für die Aufnahme der Kanopen bestimmt war; siehe Giza I, S. 49f. und Vorbericht 1929 S. 96. Der Sarg stand wie üblich nahe der Westwand.

Der zweite, kleinere Schacht ist vielleicht erst nachträglich zugefügt worden; denn das Mauerwerk seiner Auskleidung ist ein anderes als das des Hauptschachtes und des Tumulus, statt Nummulitquadern kamen Bruchsteine zur Verwendung. Seine Tiefe innerhalb des Felsgesteins beträgt nur 3,50 m. Die Maße der unregelmäßig geformten Kammer sind rund 1,80 × 1,80 m. Der Boden steigt von der Schachtsohle nach Süden an. Spuren einer Bestattung wurden nicht gefunden.

Das Begräbnis im Hauptschacht war zwar gestört, aber die Leiche blieb wohlerhalten, und der größte Teil der Beigaben wurde noch vorgefunden. R'wr lag im Sarg auf den Rücken gebettet, den Kopf im Norden. Vor der Bestattung war er mumifiziert worden; man hatte die Weichteile entfernt und die Höhlung mit Leinwandballen ausgestopft, die vorher mit harziger Flüssigkeit getränkt wurden; sie bildeten getrocknet eine feste Masse, so daß der Körper seine ursprüngliche Form behielt; siehe die Abbildung auf Tafel XIII. Es ist das einer der seltenen Fälle aus dem Alten Reich, in dem sich die Art der Mumifizierung noch nachweisen läßt; für ein zweites Beispiel siehe Stk3 im Vorbericht 1914, S. 31.

Von dem persönlichen Schmuck fand sich noch ein einfacher Armreif aus Goldblech und ein Halsband aus Golddraht, auf den Perlen aus Fayence aufgereiht waren, sowie eine Spange aus Goldblech (Abb. 48). Unter den Beigaben verdient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch die nördliche Abschlußmauer des Hofes ist nicht im Verband mit dem Tumulus gemauert, wie die Fugen innen und bei der äußeren Verkleidung zeigen.



Abb. 44. Die Mastaba des Rur II, Grundriß und Schnitte.

besondere Erwähnung ein Holzszepter = Abb. 45 Nr. 6; es ist der hrp-Stab, den die Grabherrn auf den Reliefs gewöhnlich neben dem großen mdw-Stock tragen; der Griff endet vorn in eine Lotosblüte, auf der das flache Vorderstück sitzt. --Das beste Stück der Steinwerkzeuge ist ein pśśkif-Messer (Abb. 48 Nr. 5). Die Kupferinstrumente zeigen die gewöhnliche Form. Ungewöhnlich ist eine hölzerne sehr zerstörte Opfermatte mit Brot; man vergleiche dazu die ähnliche Form in Kupfer aus dem Grabe des Imthepy, Reisner Boston Bulletin XI, S. 61. Am Ende der oberen Reihe der Tafel XIIIb ist ein Reibstein dargestellt; die Oberfläche ist durch den Gebrauch ausgehöhlt; die kleinen Maße, 8 cm, machen es sicher, daß er zum Verreiben von Farbe diente. wohl von Schminke.

Die Tonware ist in größerer Zahl vertreten und zwar ausschließlich als Gebrauchsware, nicht in Form von kleinen Scheinvasen. Das ist für das spätere Alte Reich bezeichnend. Es liegt hier eine bemerkenswerte Rückbildung vor: In der Urzeit und während der ersten Dynastien gab man dem Verstorbenen die Gefäße in ihrer natürlichen Größe mit, er sollte sich ihrer wie im Leben bedienen. Dann aber bildete sich eine Scheinware aus, besonders für die Krüge, Becher und Schüsseln, meist aus Alabaster, in denen das feierliche Totenmahl gereicht wurde; in natürlicher Größe ließ man dagegen zunächst noch die Trinkschalen mit eingezogenem Rand, ganz selten einige Krüge; bei manchen Bestattungen fehlen ein wenig später Beigaben ganz, und im weiteren Verlauf treffen wir immer wieder die kleinen Scheingefäße, schlecht gearbeitet in Alabaster oder ans Ton geformt. Man braucht nur die in Gîza I—II veröffentlichten Beigaben zu überblicken, um zu gewahren, wie durchgreifend der Wandel ist; siehe besonders Gîza I, S. 108ff., Abb. 10-13, Taf. XLI- XLIII.

Gegen Ende des Alten Reiches aber treten wieder die großen Gefäße auf, teils neben der Scheinware, teils ohne sie; siehe auch Vorbericht 1928 S. 181 und 191f. — Die aus unserem Grabe stammenden Tonvasen sind auf Abb. 45 und Tafel XIII zusammengestellt. Darunter befinden sich acht eiförmige Krüge, unten zugespitzt; sie sind alle in Einzelheiten von einander verschieden, in der Form des Halses, der Behandlung der Lippe, der Linie der Schulter, und doch gehören sie klar dem gleiehen Grundtyp an.

Für Krüge dieser Art siehe aus dem späten Alten Reich Engelbach-Gunn, Harageh pl. XXXII., Petrie-Brunton, Sedment I, pl. XXXII. - Platten sind in drei Beispielen vertreten, alle kreisrund, mit niederem Rand. Sie sind gut geglättet, in ein Farbbad gesteekt und zeigen das für das Alte Reich bezeichnende stumpfe Rot. Die Schüssel Abb. 45 Nr. 1 steht auf drei ganz niederen Füßen; sie gehört zu den Platten, auf denen besonders Fleischgerichte gereicht wurden, wie zahlreiche Darstellungen über dem Speisetisch zeigen; siehe auch Vorbericht 1927 S. 157. - Das bauchige Gefäß Taf. XIII. Mitte der oberen Reihe hat die Form der großen Mörtelkrüge, die in den Schächten der Mastabas ans der 4. Dynastie gefunden wurden; die wesentlich kleineren Maße aber weisen auf einen anderen Gebrauch; man vergleiche etwa Balez, Gefäßdarstellungen. Mitteilungen Bd. 4 Abb. 64a auf S. 216.

Der Abdruck eines Siegels auf dem Nilschlammverschluß eines Kruges = Abb. 45 Nr. 7, wurde schon oben S. 13 erwähnt; das wiederholte Vorkommen des Anubis, einmal "mrj-Inpw" legt nahe, daß es sich um das Siegel der Totenstiftung des Ddkrr" handelt.

An der Außenmaner des Hofes, gegen die Mitte zu, stand der grobe Tonkrug Abb. 45, 3; er trug eine Tintenaufschrift und enthielt eine größere Anzahl von Täfelehen aus ungebranntem Nilschlamm; jedes von ihnen war auf einer Seite mit Hieratischen Zeichen in schwarzer Tinte beschrieben. Die Zugehörigkeit zu R'wr II ist sehr zweifelhaft; man erwartete die Aufstellung in der Kultkammer oder wenigstens innerhalb des Hofes; es käme daber auch das südlich an R'wr II anschließende Grab in Frage; der Weg zu ihm führt an der Fundstelle vorbei; die Inschriften sollen an anderer Stelle veröffentlicht werden.

Im Schutt außerhalb der Maṣṭaba und in ihrem Hof wurden Bruchstücke einer zerschlagenen Alabasterstatue des Chephren gefunden; in der Nordostecke des Hofes und vor der Tür Teile des Kopfes. Die Zertrümmerung der Königsstatuen fand am Ende des Alten Reiches statt. Wir fanden die Trümmer anderer Statuen des Chephren bei dem schrägen Schacht am Südostende unserer Konzession, siehe Vorbericht 1914 S. 39, und in den Vorbauten des Krjmnfrt, Vorbericht 1928 S. 185; der Kopf einer Königsstatue lag auf Maṣṭaba D 16 = Tafel IXb in Vorbericht 1926; vergleiche auch Vorbericht 1929 S. 139.



Abb. 45. Die Masiaba des  $R^*wrH$ , Funde aus der Sargkammer des Grabheirn

### 2. DIE DARSTELLUNGEN.

(Abb. 46-48).

Als Lepsius die Mastaba aufnahm, waren die Wände der Kultkammer noch vollständig erhalten, heute steht nur mehr die Scheintür mit einem im Süden anschließenden Teil. übrigen Stücke sind versehwunden, über ihren Verbleib ließ sich nichts mehr ermitteln. Das Grab liegt nahe dem Ostrande des Friedhofs, dem meistgefährdeten Teil, der am wenigsten Schwierigkeiten für den Abtransport der Steine bot; in der davorliegenden Reihe sind daher fast alle Anlagen fast bis zum Boden abgetragen. Da ist es leicht möglich, daß die Blöcke unserer Kammer unterdessen als Baumaterial weggeschleppt worden sind. Es ist dagegen unwahrscheinlich, daß sie von Altertumsdieben geraubt und verkauft wurden, denn es müßte unterdessen wohl irgend eines der Stücke bei den Händlern aufgetaucht sein. Auf den Abb. 46-48 werden die Zeichnungen L D II 84 und Erg. XXV-XXVI a wiedergegeben, um den Vergleich mit den übrigen Darstellungen aus den Gräbern der Ssmnfr-Familie zu erleichtern. Das Mittelstück der Westwand ist nach dem heutigen Befund gezeichnet worden; die unterdessen verwitterten Teile wurden dabei punktiert.

Während der Bau ganz der Familienüberlieferung folgt, hat man sich bei der Ausschmückung der Kammer von ihr freigemacht; Übereinstimmungen erklären sich meist daraus, daß ein allgemeiner Brauch der Zeit vorliegt.

Auf der West wand ist nur éine Scheintür angebracht, sie sitzt genau in der Mitte. Das Aufgeben der zweiten Opferstelle in der Kultkammer ist für das spätere Alte Reich bezeichnend; es kam damals allmählich der Opferraum zur Vorherrschaft, dessen Westwand ganz von einer großen Scheintür eingenommen wird, wie bei Śndmib (33—34), Śšmnfr IV (7), Śšmnfr-Ttj (8), Njms'tr' (54), 'Itj, 'Idw (Vorbericht 1914 S. 22) und anderen.

Auf der Tafel der Scheintür sitzt  $R^{\epsilon}wrII$  in der üblichen Weise am Speisetisch, auf den Pfosten ist sein Bild jedesmal am Schluß der Inschriftzeilen angebracht, im Gegensatz zu dem Befund bei Śśmnfr II und III (s. oben S. 201), aber es fehlen wie dort die Figuren der Totenpriester und Gabenbringenden auf den anschließenden Flächen.

Südlich der Scheintür ist die rituelle Speisung des Grabherrn dargestellt. Zum erstenmal er-

scheinen hier die oben S. 103 beschriebenen Zeremonien, die für das spätere Alte Reich bezeichnend sind; der Gegensatz zu den Gräbern der Sämnfr II und III ist hier besonders auffallend, da dort gerade die Speisetischszene besonders einfach gehalten ist, unter Weglassung aller Opferriten. R'wr II hat sich offenbar dem unterdessen aufgekommenen Brauch nicht entziehen wollen.

Die Priester, die die Zeremonien vollziehen, sind rechts vom Opfertisch und den darüber dargestellten Speisen aufgestellt. in vier Reihen übereinander, wir haben sie uns aber im Halbkreis vor dem speisenden Grabherrn stehend zu denken. In dem ersten Streifen von unten steht dem Speisetisch zunächst der Priester, der die Fußspuren verwischt, es schließt sich an das bei ein Priester knieend, vor ihm der Opferkasten , auf den er die Hände legt, ihre genauere Haltung ist nicht mehr mit Sicherheit festzustellen. Xr. 3—4 stellen die Gruppe dar, die das rdj.t.kbhw vollzieht, das Wasser gießt der Stehende aus einem nmś·t-Krug in den ¬-Napf,

Die zweite Reihe beginnt mit einer hockenden Figur, jetzt beschädigt; sie hielt vielleicht in den ausgestreckten Händen je einen Napf. Hinter ihr steht ein Priester, der zur Räueherung den Deckel von dem Weihrauehbecken hebt; den Beschluß bildet ein Diener mit zwei Zeugstreifen.

den der Kauernde faßt.

In der dritten Reihe vollzieht ein Priester das Gänseopfer, er dreht eben einem Tier den Hals um; ein zweites liegt vor ihm tot am Boden. Von dem zuoberst, in der vierten Reihe, stehenden Diener sind nur mehr Spuren vorhanden, die keinen Schluß auf seine Tätigkeit gestatten.

Die Darstellung nördlich der Scheintür schließt sich an ältere Vorbilder an, bei denen der Grabherr dem Zug der speisenbringenden Diener entgegenschaut, wie etwa auf der Westwand der Maṣṭaba des Kinjnjśwt I, Gîza II, Abb. 18. Es ist aber dabei ganz neu, daß der obere der drei Bildstreifen nun ganz von senkrechten Inschriftzeilen eingenommen wird, die die verschiedenen Titel des Grabherrn und jedesmal am Schlußseinen Namen geben.

Ein Bildstreifen unter der Darstellung enthält die Schlachtszenen. Während dabei die beiden linken Gruppen sich ganz an die Überlieferung halten, gibt die dritte eine bisher nicht belegte Szene wieder, das Binden des niedergeworfenen



Abb. 46. Die Masjaba des Rur II, Darstellungen und Inschritten der Westwa

Opfertieres. Die zwei Hinterfüße und einer der Vorderfüße sind mit einem Strick zusammengeschnürt, den der Schlächter fest anzieht; von dem freien Vorderbein schaut der Huf mit einem kleinen Stück des Unterschenkels unter dem Hals hervor. Der Geselle hält den Kopf des sich sträubenden Rindes nieder: tritt mit seinem linken Fuß auf den Hals und faßt die langen Hörner mit beiden Händen.

In allen bisher in unserer Gîza-Veröffentliehung behandelten Mastabas wird bei den entspreehenden Szenen immer nur das Abtrennen des Vorderschenkels dargestellt; ebenso beispielsweise in den Gräbern des Mrjib (L. D. II 20a, 21, 22). H'fr''nh (L D II 10) Dbhnj (L D II 35). 'Ijmrj (L D Erg. IV), Njwtj (L D Erg. XXXI). Das steht im Einklang mit der allgemeinen Regel, nur das fertige Opfer für die Speisen darzustellen, nicht aber die entfernteren Vorbereitungen, die notgedrungen in das Leben des Diesseits führen; erst später und schrittweise tauchen auch diese Szenen in den Kammern auf, wie das Braten des Fleisches, das Bereiten des Bieres, die Ernte des Weizens und andere. Daß das Absehneiden des Vorderschenkels eine besondere Beziehung zum Opfer hatte, wird unten in einem eigenen Abschnitt dargetan. Das Binden des Tieres geht jedenfalls einen wesentlichen Schritt weiter und entbehrt des unmittelbaren Zusammenhangs mit dem Opfer. Das Erscheinen der Neuerung an dieser Stelle paßt zu dem erstmaligen Auftreten der landwirtschaftlichen Szenen auf der Ostwand unseres Grabes.

Es muß noch vermerkt werden, daß die Darstellungen, die die Vorbereitung des Schlachtens betreffen, nicht erst zur Zeit des R'ur II geschaffen wurden, sie waren bloß aus Gründen des Stiles in die Szenen der Kultkammern nicht aufgenommen worden. Das älteste Vorkommen in Giza ist die bekannte Szene aus Nbmih, L. D. H. 14b, wo der riesige Stier von vielen Schlächtern niedergeworfen wird. Es handelt sich hier um eines der Felsgräber, die eine gesonderte Entwicklung der Reliefs zeigen; siehe oben S. 60 und S. 67.

Die Szene der Abtrennung des Vorderschenkels vom lebenden Tiere.

Von der oben erwahnten Regel, daß in den ulteren Gräbern des Westfriedhofs nur die Opferstucke, nicht abei die Vorberenungen für sie wiedergegeben werden, scheinen die Schlaehtszenen eine Ausnahme zu machen; das verdient um so mehr Beachtung, als sie zu dem festen Bestand der Bilder gehören, manchesmal sogar in der gleichen Mastaba mehrmals erscheinen, wie bei Mrjib (L D II 20a. 21, 22). Wenn sich aber herausstellt, daß es Brauch war, dem lebenden Tiere die Vorderkeule abzutrennen und dem Toten zu opfern, so mußte die Szene bei der Speisung des Grabherrn notwendigerweise wiedergegeben werden und man konnte sich nicht damit begnügen, nur die Überreichung des Schenkels darzustellen.

Weigall hat im Journal 1915 S. 10 festgestellt, daß bei den Begräbnisfeierlichkeiten im Neuen Reich einem lebenden Kalbe ein Vorderbein abgeschnitten wurde; Schäfer hat ÄZ. 55 S. 1 den gleichen Brauch für Amarna nachgewiesen. Giza l. S. 104 wurde die Möglichkeit bestend. Es ergab sich nun nach einer eingehenden Prüfung des Materials, daß in der Tat die Szenen der Abtrennung des Vordersehenkels diesen grausamen Ritus wiedergeben.

- 1. Es hätte wenig Sinn, dem Schlachtopfer die drei Füße zu fesseln, wenn nicht beim Abtrennen des vierten, freien Schenkels ein starker Widerstand des Tieres erwartet würde. Zum bloßen Schlachten hätte es genügt, das Tier irgendwie niederzuwerfen und zu fesseln; wollte man, daß es dabei ganz still hielt, so band man ihm alle vier Füße zusammen, wie Tjj, Taf. 72, Klebs. Reliefs des Alten Reiches Abb. 99 (Kopenhagen), Capart, Rue des Tombeaux pl. Cl Mitte. Wenn sich aber die Darstellungen grundsätzlich so scheiden, daß bei dem Abschneiden der Vorderkenle die drei übrigen Fuße zusammengehunden sind, beim einfachen Schlachten der Tiere aber alle vier, so muß der Grund eben darin liegen, daß man dem lebenden Opfertiere die freie Keule abtrennte. Es darf auch nicht eingewendet werden, daß die Darstellung nur noch die drei Füße gebunden zeigt, daß aber ursprünglich alle vier zusammengeknotet waren, denn unsere Darstellung aus R'ur II gibt untrüglich das Buiden von uur drei Fußen wieder.
- 2. Die Tiere werden bei dem Abtrennen der Keule noch als lebend wiedergegeben, sie schlagen wild mit dem Schweif, wie auf den Darstellungen Sådhtp (L.D.11.24). Dbhnj (L.D.11.35), '1jmrj (L.D.Erg. IV) Njutj (L.D.Erg.XXXI)-Man mag in einigen Fallen die Schweifhaltung so

erklären, daß bei der ägyptischen Zeichenweise auch der ruhende Schweif in dieser Weise wiedergegeben werden könne; in der Tat aber pflegt der Zeichner die Haltung gerade treu nach der Naturbeobachtung zu geben, wie die Darstellungen, schreitender, kämpfender und ruhender Tiere zeigen. Mögen auch einigemal Fehler unterlaufen, besonders infolge schematischer Übernahme, so ist doch der Umstand, daß gerade beim Abtrennen der Keule der Schwanz sich lebhaft bewegt, ein sicheres Zeichen, daß das Tiernoch lebt. Ganz durchschlagend ist der Beweis da, wo es dabei auch Kot läßt, wie Perrot-Chipiez, Histoire de Part 1, Abb. 91.

Klebs, ebenda S. 124 schlägt eine andere Lösung als möglich vor: "Es scheint, daß selten alle vier Beine gebunden wurden, meist sind nur drei gebunden und das vierte wird dann abgeschnitten. Man kann nicht annehmen, daß dem getöteten Tier die Beine auf- und wieder zugebunden wurden, eher wäre es möglich, daß die Szene des Tötens und das Abschneiden der Vorderkeule in eine verschmolzen wurde. Oft scheint es deshalb, als ob das Tier noch lebt, wenn ihm das Vorderbein mit Haut und Haar abgetrennt wird. Es wirft Kot und schlägt mit dem Schweif." Aber diese fragend vorgetragene Deutung ist unannehmbar. Es ist unmöglich, daß zwei so verschiedene Riten in einem Bilde verschmolzen wurden. Entweder gibt man den Augenblick des Schlachtens wieder, und dann kann man das Tier mit dem Schweif schlagend und Kot lassend darstellen, oder man stellt das Abschneiden der Keule nach dem Schlachten dar, und dann muß das Opfer still daliegen. Wird aber bei der Szene des Lösens der Vorderkeule das Tier als lebend wiedergegeben, so ergibt sich daraus zwingend, daß der eingangs erwähnte grausame Brauch vorliegt.

3. Es erklärt sich ferner die besondere Haltung der Schlächter beim Abtrennen des Vorderschenkels nur bei der Annahme, daß die Handlung am lebenden Tiere vorgenommen wird; meist setzt der Gehilfe, der das Bein mit beiden Händen faßt und mit aller Gewalt zurückzieht, einen Fuß auf das Horn, den Kopf oder Hals des Tieres, und der Schlächter selbst tritt auf die Knotung, die die drei Füße zusammenhält oder auf einen der Hinterfüße. Klebs glaubt (ebenda S. 125) daß das geschehe, um einen Halt zu haben; aber man muß sich den Vorgang nur vergegenwärtigen, um zu erkennen, daß diese Er-

klärung unmöglich ist. Einen wirklichen Halt gibt nur ein fester unbeweglieher Untergrund; wer sich auf Horn. Hals oder Fuß des Tieres stemmt läuft Gefahr, abzurutschen oder das Gleichgewicht zu verlieren. Darum stehen die Schlächter und ihre Gesellen bei den anderen Schlachtszenen immer mit beiden Füßen auf dem Boden, einigemal auch bei dem Abtrennen der Keule, wie Tjj Taf. 71 und hier erkennt man, wieviel sicherer diese Fußstellung ist.

Wenn die Schlächter in der Szene auf Horn und Füße des Opfertieres treten, so geschieht das, um zu verhindern, daß es mit dem Kopf umherschlägt und mit den Beinen zuckt und so ein ruhiges Ablösen der Keule unmöglich macht. Einer ähnlichen Haltung des Gehilfen begegnen wir ja gerade auch bei dem Binden des Tieres, wie in unserer Mastaba und viel lebendiger Capart, Rue de tomb. LV. Ganz eindeutig ist die Erklärung, wenn noch ein zweiter Schlächter beim Messerschärfen auf das Bein des Tieres tritt, während sein Kollege und der Geselle die Abtrennung vornehmen.

4. In fast allen Fällen liegt bei unserer Darstellung der Hals des Tieres frei, und in alter Zeit ist nie auch nur die Spur eines Schnittes der Schlachtung zu sehen. Es ist undenkbar, daß es sich dabei bloß um ein Vergessen handelt. Wir kennen Szenen, die das Durchschneiden des Halses darstellen, wie Tjj Taf. 72, und bei der Genauigkeit mit der der ägyptische Künstler das Gegenständliche immer wiedergibt, müßte bei unserer Szene die Schnittwunde angedeutet sein, falls es sich um das Abtrennen des Schenkels beim geschlachteten Tier handelte. Ich kenne nur aus dem späteren Alten Reich das eine oder andere Beispiel, das den Halsschnitt hier zeigt, wie S. Hassan, Excav. H Abb. 135; bei dem stark zerstörten Zustand der Wand läge freilich eine entfernte Möglichkeit vor. daß wir es mit einer Absplitterung an der fraglichen Stelle zu tun haben; wahrscheinlicher aber ist, daß man die Darstellung mit einer anderen vermengte, bei der das geschlachtete Tier ganz zerlegt wurde. Maßgebend aber muß bleiben, daß die älteren Bilder den Halsschnitt des Tieres in der Szene des Abtrennens der Vorderkeule nie zeigen.

Wenn wir die vier Punkte mit der Tatsache zusammenstellen, daß das Abtrennen des Vorderschenkels am lebenden Tier in späterer Zeit bei den Totenfeiern nachgewiesen ist, so kann man nicht mehr daran zweifeln, daß die in Rede stehenden Szenen des Alten Reiches eben diesen barbarischen Brauch wiedergaben.

Schwieriger ist es, die Bedeutung der Zeremonie zu erklären. Sollte das vom lebenden Tiere abgetrennte Fleisch einen besonderen Leckerbissen darstellen? Leo Reinisch erzählte mir. daß er bei einem Stamme in Abessynien einen sonderbaren Hoehzeitsbrauch erlebt habe; es wurde bei der Feier ein Rind herbeigebracht, man schnitt ihm blitzschnell Streifen aus dem Hinterschenkel und tötete es dann sofort. Das ausgeschnittene Fleisch wurde den Gästen als erste Speise gereicht.

1st einmal nachgewiesen, daß unter den Schlachtopferszenen des Alten Reichs das Ablösen der Vorderkeule am lebenden Tier vorkommt, so wird uns das zum Verständnis maneher Darstellungen helfen, deren Bedeutung nicht ohne weiteres klar ist. So muß man beispielsweise jetzt die Szene im Grabe des Mtn L D H 4 so auffassen, daß dem ungefesselten sich mit aller Macht wehrenden Tiere das linke Vorderbein abgeschnitten wird: nur so läßt sich die unbequeme Haltung des Schlächters erklären, der beim Schneiden mit der linken Hand den anderen Vorderfuß in Ruhe hält; ganz unverständlich wäre es auch sonst, warum der zweite Gehilfe eines der Hinterbeine packt und sich mit Macht gegen das Tier stemmt, das mit seinem freien Hinterfuß ausschlägt und den Schweif lebhaft bewegt. Auch die Darstellung Petrie, Medûm, pl. XXII oben links wird man jetzt wohl als Lösen des Schenkels am lebenden Opfer deuten müssen.

Die Südwand ist wie bei Sämnfr 11 und 111 der Darstellung des Festmahls gewidmet, aber die Anordnung der Szene weicht in vielen Punkten von der oben S. 203 beschriebenen ab. So ist schondie Richtung des Bildes eine andere; Reur 11 sitzt am Westende der Wand und schaut den von Osten kommenden Dienern entgegen; das ist die ursprüngliche Anordnung, wir begegnen ihr bei Simmfr I, Sithtp, Niswenfr, Kij und vielen an deren. Hier liegt der Gedanke zugrunde, daß der Grabherr aus der sudliehen Scheintur hervorkommt und zu dem gleich daneben stehenden Opfer tritt. Bei Sämnfr 11, 111 und Nfr hat man das Bild umgedreht, vielleicht aus der Vorstellung heraus, daß die vor der Scheintur amtierenden Priester sich links wendend gleich un Angesicht des Grabherrn standen. R'wr II ist zu der älteren Sitte zuruckgekehrt.

Aber auch der Eindruck der ganzen Szene ist nicht der gleiche; das hängt zunächst damit zusammen, daß das Verhältnis der Breite zur Höhe der Wand ein anderes ist; bei Ssmnfr III beträgt es 4:5, bei Rurr II dagegen 4:2,5. Dadurch ergab sich ein breiterer Raum für die Darstellung der Speisen und den Aufmarsch der Diener; auch tritt die Gestalt des Grabherrn nicht so beherrschend hervor, zumal sie nicht ganz die gleichen größeren Maßverhältnisse gegenüber den Dienerfiguren zeigt; man vergleiche Taf. II mit Abb. 47. Die aufgehäuften Speisen sind jetzt in den beiden oberen Bildstreifen vor der Hauptfigur, nicht mehr über ihr wiedergegeben.

Im einzelnen sei bemerkt: Die Handhaltung des Grabherrn zeigt, daß er wie in den Paralleldarstellungen eine Lotosblume entgegennahm, die ihm der erste der Diener reichte. Der hinter dem Waschbecken stehende Diener mit ineinandergelegten Händen (Taf. 11) fehlt; Waschschüssel und Wasserkanne stehen in dem unteren Streifen der Speisendarstellung an erster Stelle; die Tische schleppenden Diener sind in Wegfall gekommen. In dem unteren Bildstreifen, der über die ganze Wandbreite geht, ist rechts Harfen- und Flötenspiel und Gesang dargestellt; die Tanzszene hat man unterdrückt und dafür auf der linken Hälfte zwei Sehlachtszenen untergebracht. Das Konzert weicht von der Fassung in Sämnfr III ab und nähert sich den Bildern in Kiśwdi (L.D. Erg. XXVIII) und Njkimr' (ebenda XXXV).

Die Ostwand. Renr II hat sich insofern an das Vorbild der Gräber seiner Verwandten gehalten, als auch hier das Anschauen der Opfertiere dargestellt ist, die ihm aus seinen Stiftungsgutern gebracht werden. Aber er fügt ein Weiteres hinzu, die Arbeiten auf dem Felde, deren Darstellung unterdessen auf dem Westfriedhof Eingang gefunden hatte.

Das Vorführen der Opfertiere nimmt die drei unteren Bildstreifen ein, für die Szenen der Arbeit auf dem Gute waren zwei weitere Reihen vorbehalten, es ist nur eine von ihnen erhalten, aber wir mussen annehmen, daß ursprunglich eine zweite vorhanden war. Die Skizze Lepsius Text LS 61 gibt uns einen sicheren Anhalt, denn die Gestalt des Grabherm ragt über den vierten Streifen hinaus und über ihm mussen wir wohl noch einen Raum für Titel und Namen annehmen.

Bei dem Beschauen der Liste der Geschenke hat man sich au die überheferte Einteilung gehalten unten das Geflugel, darüber die Mast-



Abb. 47. Die Mastaba des R'wr H. Darstellung auf der Südwand.

rinder, zuoberst das Wild. Die Schreiber, die den Zug anführen und die Eintragungen machen, sind allein durch den Hansvorsteher vertreten; er steht in der darüberliegenden Reihe, vor der Szene des Dreschens; er gehört natürlich nicht dahin und seine Anwesenheit an dieser Stelle ist aus den entspreehenden Darstellungen in Sämnfr II. III und Grab 16 zu erklären, wo der Streifen über dem Wild ganz von den Schreibern eingenommen wird; siehe Abb. 8a –b. In den Darstellungen der unteren drei Reihen zeigt sich einerseits ein deutlicher Zusammenhang mit der Familienüberlieferung, andererseits wieder eine große Selbständigkeit in Einzelheiten, auch sind bestimmte Gruppen anderen Vorlagen entnommen.

In dem oberen Streifen wird das Wild vorgeführt; die Verbindungen mit Abb. 8 sind unverkennbar, wie der Treiber mit dem Stock, das Anpflocken der ersten Säbelantilope und das Herbeizerren der zweiten. Infolge der größeren Breite der Wand war Raum für zwei weitere Tiere; das letzte ist eine Gazelle, die ihr Junges säugt und dabei ihren Kopf nach ihm wendet. Das ist kein Bild, das zu dem Vorführen der Schlachtopfer paßt, es wurde aus den Darstellungen des Wildes in der Wüste übernommen, äußeren Anlaß dazu gab die Darstellung der Wüstentiere im Bildstreifen. Wir begegnen der säugenden Gazelle in dem Landgut des Nbmsht im Freien LD II, 12b1. Der Künstler des R'wr II hat die Gruppe aus dem Zusammenhang gerissen und in den Zug der Sehlachttiere eingereiht; er hat es zur Belebung dieser Szene getan, ohne auf den Mangel an Folgerichtigkeit zu achten; an dieser Stelle kamen nur Sehlachttiere in Frage. Die zweite Reihe zeigt wieder Übereinstimmungen mit Abb. 8, das Herbeibringen des Geflügels im untersten Streifen ist dagegen in ganz abweichender Weise wiedergegeben. Bei Sšmufr II, III und Grab Lepsius 16 sehen wir in einer Szenenfolge den herbeieilenden Diener mit den Käfigen, das Herausnehmen des Geflü-

 $^{1}$  Siehe auch die säugende Gazelle in der Wuste L D II, 46 (Phnwjki)



Abb. 48. Die Maștaba des Ruer II, Darstellung auf der Ostwand.

gels, das Hinbringen zum Grabherrn und schließlich das Opfer. Wir müssen uns aber klar darüber werden, daß diese Entwicklung der Handlung nicht eigentlich zu der Szene paßt, die von Hause aus nur das einfache Vorführen der Tiere wiedergeben will, wie Kinjnjsut I, Säihtp und andere frühe Gräber zeigen. In der Tat stammt die ganze untere Reihe auf Abb. 8a und 8b aus einer völlig anderen Umgebung. Sie ist den Szenen auf dem Landgut entnommen und schließt sich hier an den Vogelfang an; hier finden wir die gleiche Abfolge der Handlungen und hier ist zweifellos ihr eigentlicher Platz.

Lepsius Grab 26 = Erg. XIV sehen wir, in der zweiten Reihe von oben. links den Vogelfang mit dem Klappnetz; daran schließt sich nach rechts an 1. die Figur des laufenden Dieners, der zwei Käfige an der Tragstange bringt, es folgt 2. ein Mann mit Geflügel in beiden Händen und 3. das Heransholen aus dem Käfig: 4. ist zerstört. Könnte man hier noch zweifeln, ob Nr. 3 das Entleeren des Kastens darstellt und nicht vielmehr das Einsperren der Beute, so läßt die entsprechende Szene aus Lepsius Grab 16 = Erg. VI keinen Zweifel an der Deutung. Hier haben wir rechts den Fang mit dem Netz, anschließend nimmt ein Diener die Gänse aus dem Käfig und der Totenpriester dreht einer vor dem Grabherrn den Hals nm. In gleicher folgerichtiger Entwicklung der Handlung schließt sich in der darunter angebrachten Darstellung an den Fischfang mit Schleppnetz die Überreichung der Beute an 'Imri. Weitere klare Beispiele der Abfolge bietet Shmkir (L D II, 42a) und Phnwjki (L D II 46). Das älteste Vorkommen, noch wesentlich einfacher gehalten, findet sich in der Mastaba des Nfrms't, Petrie, Medûm pl. XXII.

R'wr II hat einen ganz anderen Weg beschritten, hier sind nur die verschiedenen Arten des Federviehs dargestellt, mit einem Hirten an der Spitze. Voran schreiten gravitätisch die Kraniche. Vertreter von drei Arten; es folgen mehrere Arten von Gänsen, dann die Enten und die Tauben, also in einer Reihenfolge, die uns aus den ganz alten Listen bekannt ist und uns beispielsweise auch unter der Speisefolge im Grabe des Sisthtp begegnet, Giza II Abb. 33. Der gleichen Darstellung des Geflügels beim "Anschauen der Geschenke" begegnen wir in manchen anderen, meist späteren Kammern, wie Nfr (25), Kihif (27), 'Ijmrj (L D II 50), Minfr (ebenda II 69), vergleiche aber aus früherer Zeit Nfrmi't (L D II, 17).

Die Auffassung der Darstellung als Vorführung zum Opfer wird noch dadurch betont, daß zu jeder Tierart. Wild, Rinder und Geflügel J. Tausend" gesetzt wird; es liegt also eine bildliche Ausführung der Listen vor, die am Schluß Tausend an Rindern, Steinböcken, Antilopen, Gazellen, Kranichen, Gäusen, Euten und Tauben nennen, wie Kij Abb. 17.

Es hat so, wenn wir die Darstellungen Abb. 48 und 8 vergleichen. der Künstler des Śšmnfr II zwar in die Vorführung der Opfertiere mehr Leben gebracht, aber in R'ur wird die Art der Darstellung mehr dem Sinn der Szene gerecht.

#### 3. DIE INSCHRIFTEN.

#### a) Die Titel des Grabherrn.

- 1. The ,,Richter."
- 2. Norsteher der Schreiber."
- 3. 🙀 🚃 "Größter der Zehn von Oberägypten."
- 4. Down I geheimen Entscheidungen des Gerichtshofs Eingeweihte."
- 5. ,Landrat."
- 6. ≦ ∰ ∏ "Priester der Mi".t."

Außerdem finden sich die Ehrenbezeichnungen und \ \frac{1}{2}\to \cdot \

Als "Größter der Zehn von Oberägypten" gehörte R'wr II einem der höchsten Richterkollegien an, daher wohl auch sein Titel 4. Denn hw.t-wr.t ist ein oberster Senat, in dem gerade auch die wr md šm' vertreten sind, wie ihtihtp M M A 1= S. 70. Wirntr M M D 1= S. 174. R'spis L D II 64, Kij M M D 19. Die Bedeutung und Organisation dieses Senates ist freilich noch reichlich unklar; außer der allgemeinen Bezeichnung hw.t-wr.t wird ein zweifaches Gericht dieser Art erwähnt, wohl eines für Oberägypten, das andere für das Nordland; dann wiederum werden sechs "Große Häuser" genannt, wie bei R'spis L D II 64b, Kij M M D 19 = S. 228, Mrwki Daressy Mera S. 523, Pthhtp M M C 6—7 + S. 125.

Den Titel 'd mr führte R'wr als Beamter der Zentralverwaltung, nicht als Landrat irgend eines Ganes. Es wurde oben S. 10f. dargelegt, daß  $R^*wr$  II wahrscheinlich der Bruder des Ssmnfr III sei; in dessen Mastaba führt sn-f  $R^*wr$  den Titel dessen Mastaba führt sn-f  $R^*wr$  den Titel dessen des Mastaba führt sn-f  $R^*wr$  der im eigenen Grabe fehlt; er könnte in der zerstörten Zeile auf dem Nordteil der Westwand gestanden haben (Abb. 46), aber das ist nicht wahrscheinlich, da er auf der Scheintür fehlt. Vielleicht wird die Bezeichnung nicht mehr aufgeführt, weil  $R^*wr$  unterdessen vorgerückt und in einen anderen Verwaltungszweig eingetreten war.

Von der Familie des R'wr II erfahren wir nichts; seine Gemahlin ist in der Kammer nicht dargestellt, seine Söhne werden nicht erwähnt; letzteres ist vielleicht auf den schlechten Erhaltungszustand der Reliefs zurückzuführen; auf der Südwand zum Beispiel, wo man bei der Überreichung des Lotos den Namen eines der Kinder am ersten erwartete, wie bei Śśmnfr III (Taf. II) und Kmjnjśwt II (Abb. 20), ist jede Spur einer Beischrift verwischt. Die Gleichsetzung des Grabinhabers mit dem Bruder des Śśmnfr III vorausgesetzt kommen drei Söhne in Betracht, ein R'wr und zwei Śśmnfr, siehe oben S. 10 und Taf. 1.

#### b) Beischriften.

Von den wenigen Beischriften bedarf nur eine der Erklärung. Vor dem Hirten, der auf der Ostwand in der untersten Reihe das Geflügel herbeiführt, steht: 

With the steht werden "Für den Ka des Geliebten" oder "Für den geliebten Ka.". 

ist in dieser Verbindung wie es scheint sonst nicht belegt, aber der Fall fügt sieh in das Bild ein, das uns der Gebrauch von in in der älteren Zeit gibt. Die einfachste Form der Überweisung ist 

Oder With Mark Michael wir der Michael wir der

Das in gibt ihr einen Nachdruck, etwa "Es ist für deinen Ka"; vergleiche dazu die Erklärung, die Gardiner von in Nomen Partizip gibt Grammar § 373 und 227. Der Gebrauch von in ist ja im Alten Reich überhaupt weiter als in der klassischen Sprache, wie unter anderem seine Einleitung des Nommalsatzes mit uominalem Prädikat zeigt (Sethe, Nominalsatz § 24-8, 25).

Es seien hier die anderen Ausdrucke besprochen, die im gleichen Zusammenhang ver wendet werden. Erman weist Reden und Rufe S. 33 darauf hin, daß die eigentliche Form der Überweisung *in nn* sei; sie wird verwendet bei allen Arten des Opfers; zum Beispiel:

Erman führt ebenda S. 33 zwei Beispiele an, in denen das nn fehlt und die Überreichung durch iwn ausgesprochen wird, wie Derreichung durch 11 90; hier ist der Hinweis auf den Gegenstand des Opfers weggelassen, und gegenüber dem einfachen n ki-k bedentet imn ki-k eine Hervorhebung in dem Sinne, daß die Überweisung stärker ausgedrückt wird: und ganz ähnlich haben wir unser in n ki-k zu werten, in gibt dem Dativ einen größeren Nachdruck. — Es lassen sich nach dem Gesagten folgende Formeln für die Überreichung des Opfers nachweisen:

- 1. n kv-k, die einfachste Form
- 2. in n ks-k, mit Hervorhebung
- 3. in n ki-k, ebenso
- 1.  $\lim nn \ n \ ki$ -k mit Hinweis auf das Dargebrachte. Oben S. 156 wurde ein  $\longrightarrow \bigwedge$  besprochen

und in als en gedeutet; man könnte nun ver muten; daß eine Verschreibung für Nr. 2 — in n vorliege; doch steht dieser Erklarung entgegen, daß eine Zusammenziehung zweier durch keinen Vokal getrennter gleicher Konsonanten in ein Schriftzeichen nicht ohne weiteres in Früge kommt, dazu sind die Beispiele doch zu spärlich, und andererseits ist das einfache n durchaus überwiegend—siehe zu der Früge Erman i AZ. 56 S. 61ff.



# 1. Verzeichnis der Abbildungen.

|      | Seite                                                  |    |      | Selte                                         |
|------|--------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------|
| Abb. | 1. Lage-Plan der im vorliegenden                       | Ab | b. 1 | 7. Die Maștaba des Krj, Relief der            |
|      | Bande behandelten Mastabas 3                           |    |      | Südwand                                       |
| 2.2  | 2. Schaubild der Gräbergruppe der                      | ,, | 1    | 8. Die Mastaba des Kij, Relief der            |
|      | Familie der Krujnjswt 15                               |    |      | Nordwand                                      |
| 21   | 3. Verschiedene Arten des Aufbaus                      | ,. | 1    | 9. Die Mastaba des Krujnjświ II,              |
|      | der Mastabas 19                                        |    |      | Grundriß und Schnitte 147                     |
| ,,   | 4.—5. Schaubilder der Gräbergruppe                     | ,, | -2   | 0. Die Mastaba des Kinjnjswt II,              |
|      | der Familie der $Śšmnfr-R^*wr$ 23                      |    |      | Darstellung und Inschriften auf               |
| * 1  | 6. Steingewölbe über dem Nord-                         |    |      | dem nördlichen Türgewände und                 |
|      | schacht der Anlage des Śśmnfr III 27                   |    |      | der Türrolle 151                              |
| , ,  | 7. Verschiedene Lösungen für das                       | ,, | .)   | 1. Die Maștaba des Kinjnjšut II,              |
|      | Herbeibringen von störrischen                          |    |      | Darstellung auf dem südlichen Ge-             |
|      | Tieren                                                 |    |      | wände der Tür                                 |
| **   | 8. a) Das Herbeiführen der Opfertiere                  |    | •2   | 2. Die Mastaba des Kinjnjswt II.              |
|      | aus der Mastaba des Špśśkiful 72                       |    |      | Darstellungen und Inschriften der             |
|      | b) Dasselbe aus der Mastaba des                        |    |      | Westward zwischen SS, 154-155                 |
|      | Śśmnfr III 73                                          | 11 | .9   | 3. Die Mastabas des 'Irjnr' und               |
| **   | 9, a) Die Speisctischszene auf der                     |    |      | 'nhmr', Grundriß und Schnitte 157             |
|      | Südwand der Mastaba des                                | 1. | •)   | 1. Die Mastaba des 'Irjnr'. Darstel-          |
|      | Śś.tlµtp 74                                            |    |      | lungen auf den Scheintüren 159                |
|      | b) Dasselbe kopiert auf der Süd-                       |    | •)   | 4a. Die Mastaba des 'Irjur'. Fries und        |
|      | wand der Mastaba des Njświnfr 75                       |    |      | Türgewände 159                                |
| 11   | 10. Die verschiedenen Zeremonien vor                   |    | •)   | 5. Die Mastaba des Njświnfr, Vorder-          |
|      | dem Speisetisch im späteren Alten                      |    |      | ansieht 163                                   |
|      | Reich 105                                              |    | -1   | 6. Die Mastaba des Njświnfr, Grund-           |
|      | 10a. Die Zeremonie des rdj.t kbhw ti 106               |    |      | riß und Schnitte 165                          |
|      | 11. Das "Hans des ki" in der Anlage                    |    | -2   | 7. Die Mastaba des Njswtnfr, Dar-             |
|      | $\operatorname{des} R^{*}wr I \qquad \dots \qquad 121$ |    |      | stellungen und Inschriften der                |
| • •  | 12. Die Mastaba des K ij, Grundriß und                 |    |      | Westwardzn S 166                              |
|      | Ansichten                                              |    | -1   | 8. Die Mastaba des <i>Njswtnfr</i> , die Dar- |
|      | 13. Die Mastaba des K ij, Grabschächte                 |    |      | stellung auf der Ostwandzu S. 167             |
|      | und Grabkammern 127                                    | 11 | -1   | 9. Die Mastaba des Njswtnfr, die              |
| **   | 14. Die Mașțaba des Kij, Darstellun-                   |    |      | Boote über dem Eingang 167                    |
|      | gen und Inschriften auf der Außen-                     |    | . :  | 30. Die Mastaba des Njäwtnfr, die Dar-        |
|      | wand                                                   |    |      | stellung auf der Nordwand 169                 |
| *1   | 15. Die Mastaba des K i j. Darstellungen               |    | . :  | 31. Die Mastaba des Nyswtafr, Dar-            |
|      | auf den Gewanden des Einganges 131                     |    |      | stellungen und Inschriften vom                |
| 11   | 16. Die Mastaba des Kij, die Reliefs                   |    |      | Gewande des Eingangs und der                  |
|      | der Westwand                                           |    |      | Nordscheintur, Turrolle 171                   |
|      |                                                        |    |      |                                               |

|                | Seite                                                                                                                                                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 32. Die Mastaba des Njśwtnfr, die Insehriften auf den Sitzbildnissen des Grabherrn und seiner Gemahlin                                                              | <ul> <li>Abb. 40. Die Mastaba des R<sup>c</sup>wr I, Grundriß 216</li> <li>41. Die Mastaba des R<sup>c</sup>wr I, Schnitte 217</li> <li>42. Die Mastaba des R<sup>c</sup>wr I, Reliefs der Türgewände, Fries des Statuenhauses</li></ul> |
| * *            | <ul> <li>34. Das Statuenhaus des Śśmnfr II,<br/>Innenansicht, Rekonstruktion zu S.190</li> <li>35. Das Statuenhaus des Śśmnfr II,<br/>Relief der Westwand</li></ul> | Opfertafel seines Sohnes Ššmnfr,<br>Inschriften auf der Doppelstatue<br>des Phnjpth und seiner Mutter 221<br>, 44. Die Mastaba des Rewr II, Grund-<br>riß und Schnitte                                                                   |
| **             | Grundriß       194         37. Die Mastaba des Śšmnfr III.       195         38. Die Mastaba des Śšmnfr III.       Die Überwölbung des Vorraums       196           | ,, 45. Die Mastaba des Rewr II, Funde<br>aus der Sargkammer des Grab-<br>herrn                                                                                                                                                           |
| ,.             | 38a. Die Mastaba des Śśmnfr III. Grabschächte und Sargkammern 197 39. Die Mastaba des Śśmnfr III. Beigaben aus dem nördlichen Grabschacht 215                       | Westwandzwischen SS. 228/229 ,. 17. Die Mastaba des R <sup>c</sup> wr II, Darstellung auf der Südwand 232 ,, 48. Die Mastaba des R <sup>c</sup> wr II. Darstellung auf der Ostwand 233                                                   |
| Tafel          | 2. Verzeichn<br>1. Die Mastaba des Śśmnir III. West-                                                                                                                | is der Tafeln.<br>Tafel X. Die Mastaba des <i>Njświnfr</i> ; a—b Ost-                                                                                                                                                                    |
| Tafel<br>Tafel | <ul> <li>I. Die Mastaba des Śśmnfr III. Westwand.</li> <li>H. Die Mastaba des Śśmnfr III. Süd-</li> </ul>                                                           | Tafel X. Die Mastaba des Njsutnfr; a-b Ost-<br>wand der Kultkammer, Darstellung<br>der Boote über dem Eingang.                                                                                                                           |
| Tafel          | wand.  111. Die Mastaba des Śźmnjr III, Ostwand.                                                                                                                    | Tafel XI. Die Mastaba des Njświnfr.  a. Aussehnitt aus der Ostwand.                                                                                                                                                                      |
| Tafel<br>Tafel | <ul> <li>IV. Die Mastaba des Sšmufr III. Nordwand.</li> <li>V. Die Mastaba des Njśwtufr, links ein Schreiber (Westwand), rechts zwei</li> </ul>                     | b. Nordwand.<br>Tafel XII. Die Mastaba des Śśmufr III.<br>a. Kanopenkrüge aus der südlichen<br>Sargkammer.                                                                                                                               |
| Tafel          | Zwerge (neben der Nordscheintür).<br>VI. Die Mastaba des Njśwenfr, 1—6, 8—9<br>Hieroglyphen aus der Kultkammer, 7<br>Schurz eines Gutshofmeisters, 10 Korb          | b. Ansatz der Kappe über dem Nord-<br>schacht.  Tafel XIII. a. Inschriftband über dem Statuen-<br>haus des R <sup>e</sup> ur I.                                                                                                          |
| Tafel          | mit Gaben. VII. Die Mastaba des Kzj. a. Eingang des Grabes. b. Unterer Teil der Nordwand.                                                                           | <ul> <li>b. Beigaben aus der Sargkammer des R<sup>c</sup>wr II.</li> <li>c. Teile der Leiche des R<sup>c</sup>wr II mit Resten der Mumifizierung.</li> </ul>                                                                             |
| Tafel          | VIII. Die Mastaba des Kij. a. Nördliches Türgewände. b. südliches Türgewände.                                                                                       | Tafel XIV. Statuen<br>a. Sitzbildnis des <i>Njśwtnfr</i> ,<br>b. Sitzbildnis der <i>Hut</i> . Gemahlin des                                                                                                                               |
| Tafel          | IX. a. Die Gräber der Nachkommen des Kanjnjkut I von Osten gesehen,                                                                                                 | Njšwtnfr.<br>c. Standbild des <i>Ššmnfr II</i> ,                                                                                                                                                                                         |

d. Bruchstück eines Standbildes des

 $R^{\epsilon}wr I$ .

b. Beigaben aus der Sargkammer des

Kanjujświ II.

# 3. Liste der Eigennamen.

Wpmnfrt 53, 56, 70. | Mrjsj'uh 50, 96. Mrjkj'nh III 6, 46, 61, 62, 66, 67, 70, th 9. Wnj 95, 97, 223. :hj 22, 36--:hj 185. Wnjś 13, 25. 76, 89, 114 Anm. 1, 159, 207. thijhtp 234. Wnšt 20, 79, 138, 187. Mrititis 177. itt-knuś 177. B'ri 144. Mrwke 68, 168, Mrrwki 58, 92, 94, 97, 104, 108, 109, Wrrwdw 177. Wrhww 50, 51, 56, 59. 110, 113, 156, 234, 235, 'I:htit 36, 60, 70, 78, 123, 124, 128, Wrkz 115. Mrrtits 9, 11, 14, 207. 130, 141, 142, 143, 179. Mrkjj 179 Wrkspth 116. Lisn 7. Wrtks 9. Mhj 43, 41. 1jj 182. Whm 174. Msht 177 11imw 178. Whinki 4, 6, 7, 16, 18, 37, 38, 56, 70, Mtjw 183. 98, 104, 123, 141, 142, 179, 184, Mpc 5, 24, 78, 80, 87 Ann., 1, 88 <sup>3</sup>Ijmrj 25, 41, 42, 62, 71, 212, 229, Ann., 1, 89, 95, 96, 172, 173, 191, 234. 220. '1jnfr 78, 82. Whike 136, 137, 143. <sup>3</sup>Ijtwij 182. W'sr 22. Mdwnfr 160, Anm. 1. Twnw 16, 21, 123. Wérntr 234. 'hememor 28. Wśrkaw 115. 71bj 53, 70. Wirking H fr 115. Njenhhithr 177. 'lbi 95. Wårkif 13, 49, 82, 196, Njuntr 54, 56, 58, 70, 110, 113, 154. 'Imndfis 9, 10, 11, 14, 207. Wärkir\* 116. Njwsrr 16. 'Imthepj 226. Wd'ntr 179 f. Njutj 39, 56, 57, 60, 61, 229. <sup>9</sup>Inj 54, 178, 180, 203, 208. Nim: tntr 138. 'Injkif 182. h Nimetre 5, 6f., 53, 56, 89, 228, 234, 'Inpuwkr 203, 207. Njmithp 113. Biffinmw 17, 20 Ann. 1, 24. 'Inpuhtp 15, 158, 179, 180. Nim: thp 5. Burnfr 53, 62, 177, 210. Intj 43, 44, 179. Njšuhur 143. <sup>2</sup>Irjnr<sup>4</sup> 14, 15, 16, 20, 29, 30, 31, 32. Njšutj 170, 173, 182. 146, 148, 156ff., 161f. Niśwtufr 1, 2, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 25, Ppi | 160. 29, 30, 31, 32, 35, 56, 59, 60, 70, ¹Irw 57, 103, 104. Pinnew 6, 206, 210. <sup>3</sup>Iruki 116. 71, 76, 79, 91, 93, 94, 96, 97, 98, Prinb 107. 103, 106, 140, 141, 142, 143, 144, Arwki-pth 116. Prjšn 5, 89. 146, 1484., 152, 154, 157, 158. \*Irwki-Hwfw 116. Phnwjka 232, 234. <sup>1</sup>Issj 14. 160, 163, 164f., 167ff., 208, 220, Phopth 9, 10, 11, 14, 22, 24, 25, 193. 1/1/ 4. 207, 218, 222, Nikutntrpu: 51, 62, 76, 199. Atj 118, 146, 228. Phrnfr 96, 97, 174, 175, 206, 11tw 192. Nikawinpw 116. Phis 182. Nikmpth 116. 'Idw 118, 191. Pthhtp 10, 14, 31 Ann. 2, 146, 234. Adw 11 31, 228. Nikuur 48, 56, 59, 60, 68, 231. Nhj 202, 208, 'Iduet 77, 92, 97, 112, 113, 114. Nhmiht 46, 49, 59, 60, 62, 67, 20%, 3179hp 132, 138, 143, 229, 232. 5t 181, 182. Minfr 234 Subjuds 179. Minur 175. 9thw 211. "nlim" 142. Nic 5, 11, 22, 36, 38, 56, 59, 61, 62, Mnj 203, 208. 63, 67, 106, 110, 140 Ann. L. inhimiter 116. Mnkin 116. 'nhm'kt 7, 116. Making 19, 116. 'nhmr' 14, 16, 20, 29, 30, 31, 32, 116. Viri 136, 143-Mukurhr 116 Nuickir! 13, 62 Ann. 1, 68 146, 158, 161, 362.  $Mr_1$  156, 179, 180. Mrptb 11, 21, 31, 32, 36, 37, 56, 59, Ntrb: cptb 42, 43, 56, 59, 62, 67 61, 63, 76, 79, 134, 136, 138, 143, \( \lambda \ell miff \) \( \text{Giz} \) (22, 45, 56, 59, 60, 61, 67, 68, 205, 220, 234 180, 181, 182, 184, 185, 204, Anni-

1, 207, 210, 220

Mrihtp/ 1, 17

Name 9 v. Median 22, 67, 78, 234

A7 178 480, 181, 185

Wiski 115.

Wiski-Hth: 116.

Widthtp 145, 146.

Nírrjás 53. Hrwr 145, 146, Nfrrnpt 208. Hsi 183. Ntrhtp 6. Hsj (Saggâra) 24. Nfrhtpr 9. Hsjrc 35, 132, 136, 138, 140, 143. Nfrhtphthr 138. Hknw 146, 162. Nfrhtps 5. Hknwdjdj 170, 181, 182. Nfrhthr 9. Hknn 60 Anm. 1. Ntrsriss 6, 7. Htpirjjj (?) 179, 180. Nírššm 132. Htpnipth 40, 56, 62. Nfrsšmpth 9, 10, 43, 207. Htphrs (Königin) 46, 70, 160, Nfrkij 182. Htphrs 10, 11, 12, 14, 207, 214. Nfrkar\* 116. Htphrs 6f. Nfrt (Medum) 137, 187. Htpk:/ 202, 208. Nfrt (Giza) 106. Hdthknw 49. Nfrt'nh 138, 143. Nfrthshwfw 9. h Nfrthrnjswt 177. H'biwskr 138. Nfrtkiw 22, 56. H'fr 13, 49. Nugj 183. H'fr"nh 47, 52, 56, 59, 62, 229. Nhri 95. H'flowfw 46, 56, 59, 60, 68, 76, 79, 86, Nhbw 172. 104, 106, 108, 109, 136, 140, 180, Nhttiksi 211. 207. Nhtikr 118. H'fánfrw 45. Námn:w 48, 56, 59. H'mrrnbtj 7, 123. Nádrkaj 22, 29, 31, 109, 128, 148, 149, Hwtw 13.150, 177, 178, 220, Hwhwinh 9, 63, Ntrnfr 182, 208. Hmtnj 6, 17. Ndtmpt 9. Hmtnw 203, 208. Hntkiws 7, 22, 44, 53, 123. Hnw 57, 107, 108, Hnt 177, 178, 184, 185, 187. R'wr (Familie) 9f., 56, 61. Hnttk: 177. Rur 10, 202, 207. Rur (östl. Chephren) 52, 62, 68, 159, 160, 161. Rewr I 1, 2, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, Humwnfr 31. 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, Humwhtp 179, 180, 33, 34, 61, 67, 93, 119, 120, 121, 122, 193, 198, 199, Rewr H 1, 2, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, Sitmrjt 177. 25, 29, 30, 31, 32, 56, 57, 59, 61, Sitw 9, 11, 14, 179, 206. 63, 64, 67, 103, 108, 111, 114 Sitw-htj 34, 110. Anm. 1, 156 Anm. 1, 203, 206, Ssi 156. 222. R'nfr 137, 182. Rhtp 4. Rhtp Medum 78, 79, 137, 210. Ś:bt 178. R'spśś 234. S:hur' 13, 49, 51, 62, Rwdw 177, 186f., 203, 208. S'nhkir' 116. Rmnwki 68. Sbkrmts 9. Rnptnfrt 203.  $\dot{S}pr(j)r'nh$  178. Snj 178. Śnb 24, 26, 40, 41, 70, 92, 98, 137, 179, 180, 199, 210, 211 f. Htj 20, 24, Śnfrw 12, 13, 45. Śnfrwinjiští 12, 13. Šufrwnfr 111. Snfrwhtp 41, 56, 62, 63. Hmiwnw 4, 16, 21, 22, 36, 59, 67, 123, Śnfrwśnb 21, 22, 56. 134, 205. Snnwh 81. Hnwtśn (Njświnfr) 177. Śnrhwi 178, 180. 115.

Hnwtśn (Śśmnfr) 9, 10, 14, 206, 207, Śndmib 4, 30, 44, 55, 56, 63, 142, 156,

206, 228,

214.

Śndmibintj 2, 4, 43, 61, 62, 70. Śudmibmhj 44, 56, 61, 62. Shtpw 10, 54, 55, 56. Shm'nh 45, 60. Shmk; 30, 54, 55, 70, 84 Anm, 1, 108 Anm. 1, 115, 116, 200, Shmkir 49, 56, 59, 60, 62, 67, 68, 116, 207, 234.  $\dot{S}hmkshr$  116. Śsndtf 181, 182. Śšithtp 7, 16, 17, 18, 21, 22, 31 Anm. 1, 32, 38, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 67, 70, 76, 84, 89, 94, 96, 103, 108, 109, 110, 115, 134, 136, 140, 141, 143, 144, 150, 152, 154, 166, 168, 170, 172, 180, 183, 198, 205, 229, 231, 234. Śśmnfr Familie 8f., 14, 22, 25, 32, 33, 56, 61, 64, 207, 222f. Śśmnfr 1 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 32, 33, 56, 59, 61, 64, 79, 80, 138, 141, 185, 220, 222f., 231. Śśmnfr 11 1, 2, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 71, 79, 141, 187ff., 193, 198, 199, 201f., 205, 208, 214, 222f., 224, 228, 231, 232, 234. Simple 111 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 56, 59, 61, 63, 64, 67, 71, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 99, 103, 114, 181, 187f., 192ff., 196ff., 200ff., 222f., 224, 228, 231 f., 235. Śśmufr IU 4, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 34, 55, 56, 62, 64, 65, 70, 97, 119, 146, 188, 207, 214, 228. Śśmnfr-1tj 31, 35, 228. Såmnfrpth 9. Ssmnfr-nds 9. Sšmnfr v. Dahschur 12. Stks 31 Anm. 2, 41, 56, 107 Anm. 1, 146, 224. Špšškij 115, 116, 177. Špšški 49, 62. Špšškif'nh 41, 42, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 67, 71, 111, 142. Špáškar 116. Špštkne 50. Štwi 70, 84 Anm. L. Štnw 10. Šdit 208. k. Ker 57, 70, 103, 104, 107, 109, 111,

Kdfi 24.

Kdánáš 12.

Kij 1, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, Kimhs 177. 123,141,155,176,178,180,231,234. Krjwd'nh 177, 178.

Krjpwinpw 141.

Kijpwpth 141. Krjpwnjšwt 141.

Kijpure 141. Krimib 177.

Krim'nh 12, 15, 25, 31, 44, 54, 56, 57, 62, 70, 76, 97, 107, 109, 111, 200,

Kijmnfrt (südl. Cheops) 21, 30, 54, 55, 200, 226,

Krimnfrt (in Ssmafr 111) 203, 208, Kijmufrt (östl. Chephren) 4, 52, 56.

Kijmnfrt (Kairo 57139) 7 Ann. 1. Krjhri 183.

K:jhr\$tf 177, 178, 185, Kijhrpth 12, 15, 25, 31, 115, 158.

Kijśwefi 20, 24, 37, 56, 59, 231. Krjškm 208.

Knwh 6, 47, 62 Ann. 1.

K:pnjšut 141.

32, 35, 36, 56, 59, 61, 70, 98, 103, Kniniswt I 1, 2, 4, 6, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 29, 32, 37, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 70, 76, 79, 81, 89, 91, 106, 109, 110, 123, 134, 140, 141, 142, Ttj 12, 34, 146, 188, 143, 145ff., 149, 150, 157, 160, 1614., 164, 179, 184 f., 200, 228, 234. Kinjujšut II 1, 12, 14, 15, 16, 20, 21,

25, 29, 30, 31, 32, 35, 56, 60 Ann. 1, 98, 103, 108, 111, 113, 114, 128, 145, 146, 148 ff., 157, 202, 235,

Kijmnfrt (Lepsius 63) 48, 59, 61, 62, 63. | Kinijnjšut III 1, 14, 15, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 159.

Kinfr 4, 5, 12, 37, 56, 61.

K:hjf 15, 39, 56, 59, 61, 62, 63, 67, 70, Dfijh/pj 119. 98, 152, 158, 213, 234.

K:hruišwt 181. Kigminj 110, 111.

Titi 183.

Tpm'uh 118.

Kidwi 53, 56, 57, 76, 111.

Tii 78, 235.

Tutj 7, 18, 38, 39, 56, 57 Anm. 1, 59, 132, 138, 143, 160, 170, 178, 180, 181, 182, 183,

Dwinr 36.

Dwinler 20 Ann. 1.

Dbhuj 50, 56, 62, 67, 68, 70, 104, 113,

11

Daj 1, 13, 20, 24, 164, 193, 218.

D'w 89, 142.

Dár 24, 192.

Ddfmmw 38, 45.

Ddfrc 51, 137. Ddfranh 179.

Ddflucfw 21, 30, 54, 55, 56, 144.

Ddnfr 40, 148, 158.

Ddkir\* 13, 62, 116, 224, 226.

Ddtk: 116.

## 4. Verzeichnis der Titel.

iwn knm.wt 10.

Imj-r: is.wt 93, 98.

imi-reidw n hnw d.t 159f.

imj-r: \$\hat{h} 175, 176, 178.

imi-ri wb.w 175.

imj-r: wpw.t 5, 172 ff., 176, 187.

Imi-re who 97.

imj-ri pr 92, 97, 141, 142, 178, 179, imih.t hr hi-ś 11.

208.

Imj-rt pr-irj.t 98.

imi-re pr-Sir-w 142.

Imj-re pr-wj-Su-w 9, 204.

imj-ri pr-w mi-w-njiwt 141, 142, 176.

Imj-ri pr hw.t-5.t 4, 142.

imj-ri mnw-w 172, 174.

imj-ri mmw-w njimt 174.

lmj-ri mr 211 (.

imj-r: njkwtj-w 173, 174.

imj-ri rth-w 172, 174.

imj-ri hm-w-ki 141, 146, 159, 160, 161, 181, 182, 208,

Imj-ri smj.wt 172, 174.

Imj-ri sk-w 10, 11, 92, 97, 142, 223, wh 146.

234. imper saw mant 11

imj-re sk-w that 92, 97.

Imj-riss-w ! nj njswt 9, 192, 204 f., 206,

Imjer: when the upport of ale the poet 9

Imperi http://or

imj-r: kir njiwt mr pr-9 211.

imj-r: \* 211.

imj-reket 9.

imj-r: k: t nh.t njšw.t 4, 9, 204, 206. mdh njšwt 4.

imj-r: ts.wt 91, 97.

imi-10.

inich 161, 234.

irj-ih.t 92, 97.

iri 'm-wt 161.

iri mdi.t 178.

iri mdit pr-d.t 97.

iri.t 98, 210.

itur 6, 206,

'd mr 11, 95, 142, 172, 175, 204, 234.

wh njint 15, 141, 142, 160, 161, 175, hm-w niswt 173.

wr mil sm<sup>4</sup> 9, 10, 15, 142, 145, 155, hin ntr Mi<sup>4</sup>, t 155, 234 234

nt) 47, 50, 57, 103, 109, 110, 154, 184. hm ntr H.t Hr 9. ustpur 57, 103, 154, 178, 180 udjur half ur 184

mrr nh-f 155, 234.

mdie rhj.t 110.

njšut 173. njšutj-w 80, 172, 173,

nå,t hut,t 9, 155, 204.

rh-njšiet 4, 9, 10, 14, 15, 141, 142, 143, 155, 159, 176, 177f., 187, 205,

rh.t-njsuct 11, 12, 143, 146, 173, 1774... 187, 205, 206, 207,

rh-nikut n pr.5: 143.

histi 5 10, 206.

hiti 'm Nhn 206.

histi 'm her lih 9, 2011

hm atr 142, 146, 155, 175

hm ntr Midd r nb.t. 175.

Januar H add 175

hm-nt Hk t 9

hm-ntr H'fr' 175. hm-ntr Hwfw 175. hm.t-ntr Nt 177. hm.t-ntr Nt wp,t-wiw,t 206, 207. hm.t-ntr H.t-Hr 177, 206, 207. hm-k; 118, 119, 143, 146, 160, 181, 182, 183, 208, hm-w-ks nw pr-d.t 94. hrj-wdb 35, 57, 103, 109, 110, 154, 184. hrj-wdb m hw.t-nh 9. hrj-ś ts 9, 11, 15, 146, 175, 176. hrj-sst: nj wd.t-mdw nb.t n.t njswt 9, hrj-sštv nj wd.t-mdw nb.t štv.t n-t njswt hrj-sštr nj wd'-mdw štr nj hw.t-wr 10, 234. hrj-śšt: nj pr-dw:,t 9, 204. hrj-ššt: nj njšwt m š.t.] nb.t 10. hrj-ššt: nb-f 155. hk: 44, 49, 90ff., 181. hks-be.t 10, 94. hks pr-d.t 94. hks njw.t 90f., 93, 95. hks njšwt 94, 173. hk:-w nw d.t-f 94. hks-hw.t 38, 90ff. hks hw,t-9,t 96, 97, 172, 173, 175.

Į.

juv-\* 10. hnr 213. [hrp 176, 226, hrp is.t 179, hrp is.t 179, hrp is.t 177, 178, hrp ns.tj m hw.t-inh 10, hrp sh 178, 180, hrp ind is.t hrp tm: 5, htj Mnw 9, 204, htj Hi 9, htmj 179, 180.

h

 $hrj \cdot hb$  57, 110, 154, 160 Anm. 1.  $hrj \cdot hb$  n it-f 205.

\$\$:-pr 92, 97.
\$\$:-ij\$wt 207 Anm. 1.
\$\$:-ij\$wt 10 jt.t-j 9, 145, 204.
\$\$:-ij\$wt 9, 12, 207.
\$\$xw 96.
\$\$sb 10, 11, 141, 142, 175, 176, 223.
234.
\$\$sb imj-ri s\$ 97.
\$\$sb if-mr 9, 10, 204 ft, 206.
\$\$sb \$\$ 9, 10, 97.
\$\$\$ 9, 97, 178, 181, 183, 208.
\$\$\$\$'(nj) nj\$wt 9, 10, 11, 141, 177, 222, 235.

sš <sup>c</sup> nj njšwt lift-hr 10, 222. sš <sup>c</sup>pr-w 141. sš pr-<sup>c</sup>: 92, 97, 207. sš pr-mdi.t 10, 142. sš mš-w-njšwt 176. sš mdi.t n-t njšwt 222, sš mdi.t ntr 222. sš mdi.t šti.t n.t wd-mdw 222, sš hr.t-` njšwt 222. sš šrw.t 10, 97.

 $\pm sm$  161.

8

śmr 9, 159, 160, 177.
śmr-w<sup>4</sup>tj 9, 10, 14, 204, 206.
śmśw-pr 92, 97, 178.
śhd wj: 177.
śhd hm-w-ntr 160, 161.
śhd hm-w-k: 10, 15, 208.
śhd hś-w 208.
śhd sś-w 'nj njśwt 9, 11.
śhd sś-w śsp njśwt 212.
śhd sś-w śśp njśwt 212.
śhd sś-w śśr njśwt 212.
śhd sś-w in jwst 212.
śhd sś-w in njśwt 212.

š

šmśw 179.

tēj.t sīb tē,tj 9, 204 f., 206, tpj ķr njšwt 9, 10.

### 5. Bemerkungen über Wortbedeutungen.

ii' (?) (Wb. I 27, 15) 184.
ii' (?) (Wb. I 40, 4) 184.
iii. (Wb. I 40, 4) 184.
iii. (Wb. I 93) 81.
iirj.t (nicht im Wb.) 210.
iirj.w (Wb. I 105, 19) 212.
iivw.t (Wb. I 114, 19) 83.
is.t (Wb. I 126, 17) 82.
iijw (Wb. I 143) 6, 206.
idn.t (nicht im Wb.) 82.
ver.' (Wb. I 332, 17) 211f.
velb.'t (Wb. I 350, 15) 84—85.
velb.rd (Wb. I 409, 1) 5.

| bnd,t (nicht im Wb.) 82, 210 ff. | plgr (Wb. I 548, 4) 175, | mnw (Wb. II 82) 172, | mr (Wb. II 96, 15 vgl. auch IV 398, 15 | bis 17) 211 f. | njw.t (Wb. II 210, 7) 77, 78, | njwrtj.w (Wb. II 334) 173, | rnpw.t (Wb. II 435, 1—8) 111, 112, 113, | lac.t (Wb. III 5) 77, 78, | hw.t.kr (Wb. III 5, 14 ff.) 118, 122, | hm.t (Wb. III 80, 14) 79, | hkr (Wb. III 170, 23) 90, 96,

hki-hw.t (Wb III 1, 6) 90. hki-hw.t-5:t (Wb, III 3, 6—7) 96. hum.t (Wb, III 382, 10ff.) 209. smn.t (Wb, IV 133, 21) 83 Anm. 1. shw (Wb, IV 212, 16) 83. ssp (Wb, IV 530) 211f. kbh-t: (Wb, V 341, 4) 104. t: (Wb, V 341, 4) 104. tsr.t (Wb, V 356) 82. ln (Wb, V 372, 4) 175 f. tst (Wb, V 400, 14) 97. dr (Wb, V 593) 93.

# 6. Liste der Dorfnamen.

dej.t 78. <sup>3</sup>I:.ti 79. 'I:.t-Pthhtp 81. <sup>3</sup>I:.t-Nhftjkij 81. 11:t-Sbk 79. Let-krhavt 78. 11.t-tiw 78. 21:.t-tnr 78. 11:.tj-Tjj 81. 'Inet.t 79. <sup>2</sup>Irr.t-Ijmrj 87. Irr.t-Phui 87. 'Irr.t-Sását 87. 'Irr.t-Kimufrt 87. 11 mr-t 71 Frw 79. Incunsive 79. 'Iw-bst 181. 'Iw-mtt 181. \*Iw-nfr 79. 'Iw-ns: 79. 'Iw-rd 181, 204, 209 f. \*Iw-hm.t 79. "Iw-II"fr" 81. <sup>1</sup>Iw-Sufrw 81, 204, 209, Lw-sdfw 78.  $^{\flat}Iw\text{-}Tjj$  81. · 1 w898 78. <sup>3</sup>Imi-Hnie 82. 'Imi-Tij 82. Imth-Tjj 80. In.t-Nh/tjkij 81. <sup>2</sup>In.t-IIwfw 81, 209. Ind-Schoor 81. In.t-Tuti 81. \*Inj.t-'y.t-Tjj 84, 86. 'Inj.t-mw-n-Tjj 84, 85. 'Inj.t-hk.t-Phuj 81, 86, Mildette Plan 84. \*Inbbu: 79. Mr.t. Phui 83. 11r.t.Hum 83. <sup>5</sup>Ir.t-Kr 78, 83 Anm. 1. Art. Kipurt 83. Ari.t-Pthhtp 85. 'Iri.t-Nfricker' 85, 209. 'Iri.t.Schurt' 85, 209. Trj.t-Sufra 85, 209. 11rw.t-11ssj 83. Arp-Phuj 86. Irp-Nirlrtuf Sh. Arp. Haw 86. <sup>9</sup>Irn-Samulr 86, 210. <sup>1</sup>Irp. T)j 86. Irt.t Sanst 87. 11rt.t Ty 87.

"Is.t-Pthhtp 82. As.t-Kimmfrt 82. 18ww.t 79. 21sd-Pthhtp 86. 'Isd-Nfrirtnf 86. <sup>2</sup>Išd-Sšmulr 86, 210, 18d-Tij 86. \*Isd.t-Tij 82. 10/78. 1ttw 78. <sup>1</sup>Idn.t 78, 82.  $^{c_{l}\text{-}brw\text{-}\mathit{U}^{c}fr^{c}(80)}.$ Set: 78. 98-Kunnfrt 86. Suh-Pthhtp 80. 'gw.t-'Ijmrj 86. Squ.t-Phuj 86. 'gw.t-Nfrirtnf 86. que.t-Hnw 86. 'qur-t-Sturj 86. 'gr.t-Tjj 86. W / 78. Wat 79. With-Warkit 209. WilleH hr 80. Wad Schure 80. Wh-Nirital 86. Wh-Tij 86. Wnw.t-Hr 79. Wr-hiw-... 209. Whot-Phuj 84. What Kimufrt St. Whot-Tij 84. Bib:.t-Nfrirtuf 86. Bihit-Kipurt 86. Bibit-Tij 86. Bisn 78. Bh-Shurt 83. B4.t-2 [88] 83.  $B^{\epsilon}h.t.Tjj$  83. Butt-Hum \$2. Bud.wt-sh.t 82. Bud.t-Ssmidt \$2, 210. Post-Pthhtp 85. Pad-Hum S5. P.A.Kinnifrt 85. Pr.t-TH 85.  $Pn^{\epsilon}t$  79. Phy-Hone St. Pan Phin St. Pan TH 55.

Fr.t-Kimnfrt 85. Misti 78. M'r-Kimufrt 80. Mune 79. Mmw 78. Mu.t-21ssj 85 Anm. 1. Mn.t-Tjj 85 Anm. 1. Mast 78. Mn\*.t-Hwfw 83. Mnº.t-Sását 82. Mn A-Safrac 78, 82. Mass-Pthhtp 87. Musi-Ddkir' 87. Mrj. Wp-wiw.t-Wśrkif 209. Mri-Mnw-Hwhe 80, 209, Mrj-Ntr-H'fr' 80, 209, Mrj-Ntr-Sdowr 209. Mrw 2094. Mrw.t-Tij 80. Mrhsw 78. Mrt 78. Mrdis 78. Mswt-Nfrirtnf 86. Mswt-Haw 86. Mtun 78. Nw-t-Sud-t 79. Nbs-Phuj 82. Nbs-Nhftjkij 86. Nbs-Tjj 82, 86, Npr.t-Haw 85. N/r-9nh-Wsrki/ 209. Nfr-hom-Hwfw 209. Nirw Helr'so. N/rw-Hwhe 209. Nms.t.Kmmlrt 86. Nh.t-Phui 82. Nh.t-Hnw 82. Nh.t-Kipner 82. Nh.t-Tij 82. Nh.tj. Phuj 82. Nh.tj.Tij 82. Nhh.t-Kipurt 85. Nhb.t-Knumlrt 85. Nhu Warkt, 182, 209. Nhu Kemulrt S5. Nat. at 79. Ntrw 78. Resimsur 79, 2094. Ri-ntr 79. 11: 80º 79. Rust 11'fr' 80

Reg. 79, 1811

H:.t-\$ 210. Hw.wt 78. Hw.t 78.  $Hw.t-n-\hat{s}k$ : 78. Hw.t-ntr 78. Hw.t-htm 78. Hw.t-K: 78, 81, 181. Hw.t-K3-Phnj 81. Hw.t-K:-Snnw'nh 81. Hw.t-K:-Sndm 81. Hw.t-Ki-Sšmnfr 81, 209, 210. Hw.t-K:-Tjj 81. Hwdw 79. Hbnn,t 85. Hbnn.t. Ijmrj 85. Hbnn.t-Phni 85. Hbnn.t-Pthhtp 85. Hbnn,t-Nfrirtnf 85. Hbnn.t-Nhftjkij 85. Hbnn.t.Kepur 85. Hbnn,t-Htpnpth 85. Hbnn.t-Sšmnfr 209 Hbnn.t-Štwj 85. Hbnn.t-Tjj 85. Hmw.tt 79, 209 f. Hn.t.78. Hnnt.t 78. Hk3-st 79. Hk.t-Kimnfrt 86. Hk.t-Tij 86. Htp-H'fr' 80. Htp.t-Schure 209. Htw 79, 181. Ht.t-Tjj 85. Hdrr 78.

Ĵį.

Hiświt 79. Hnfw-Śšmnfr 85, 210. Hum,t-Hwfw 83. Hnm,t-Sšsšt 83. Hnm.t-K:mnfrt 83. Hntj-b:w-Ś:hwrʻ 209.

ĺι

 $\frac{\underline{H}nw}{\underline{H}nm,t}$ . $\frac{78}{\underline{H}v}$  209.

8

Sw-dhw 181, Sh-Tjj 82, Shw-Kimnfrt 82, Sššn-Phnj 85, Sššn-Kimnfrt 85, Štj.j 78,

,Ś

Sibwwr 79. Ś'nh-Pth-Issi 80. Śwd.t-Tjj 83 Anm. 1. Sub-Pthhtp 80. Śmn,t-Wśrkif 83 Anm. 1, 209. Smn.t-Pthhtp 83 Ann. 1. Śmn.t-Tij 83 Anm. 1. Sutr-Pthhtp 85. Show-Kimnfrt 83. Shw-Tjj 83. Sh.t-inie 78. Sh.t-Htpw 78. Sh.t-Hthr 79, 81, 181. Sh.t-ht.t 79, 81. Sh.t-hdr.t 79, 81. Sh.t-Tjj 81. Shp.t-Hnw 86. Shrue 78. Sh.t-Pthhtp 86.

Sh.t-Nfrirtnf 86.

Sh.t-Kipur 86.

Sh.t-Tjj 86.

Sšp.t-Phni 87.

Stp-Schurt 209.

Śśp.t-Konnfrt 87.

Śśbtrw 78.

\$\text{Sib.t 78.}
\$\tilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautertilde{S}\tautert

Gb-n-h.t 78. Grg.t-Hjmrj 71. Grg.t-Hin 73. Grg.t-Min 78. 81. Grg.t-Nfrmet 78. Grg.t-Škmnfr 209. Grg.t-Škmnfr 209.

 $\underline{\underline{T}}$  ir.t-Kimufrt 82.  $\underline{\underline{T}}$  b.t-... 209.

Dib-Phnj 86. Dib-Hnw 86. Dib-<u>T</u>jj 86. Dšrw 78. Ddnw 79.

d Dwjw 86, Dwjw-Śśr 86, Dśr.t-Nfrirtnf 85, Dśr.t-Hnw 85,

# 7. Ägyptisches Wortverzeichnis.

ibdiw.t Monatsfest 113.
išr.t eine Art Bratenstück 99, 100, 101, 102.

is,t Hügel 81, 87.
is,t Kornspeicher 82.
is,t Mileh 99, 100, 101, 102.
is (†), Schurz'' 184.
isr,t Weintraube 87 Anm. 1.

Ine Insel 81, 87.

Ine n das ist für 235.

Ine nn n das ist für 235.

Ine 1 Dp kommen aus Buto 185.

Ine Rind 51, 55, 113, 170, 183, 213.

Ine Rind 51, 55, 113, 170, 183, 213.

Ine n j md.t Stallrind 145.

Ine rn Jungrind 99, 183.

Ine Fleischstück 99, 100, 102.

Ine j n) Ine t Fleisch vom Vorderteil 99, 100, 101, 102.

Inchar Zwerg 180.

ibr Salbe 99.
ibr Tanz 213.

ip iš.t-f nb.t n.t pr-d.t Zählen aller seiner Sachen des Stiftungsgutes 183.
ip njw.t n.t pr-d.t Zählen der Dörfer

p njw.t n.t pr-d.t Zählen der Dörfe des Stiftungsgutes 183.

ip nd.t-hr nt nw.t-f pr-d.t Zählen der Gesehenke seiner Dörfer des Stiftungsgutes 183.

im: Dattelpalme 82. in (für n) 156, 235.

in (der Hervorhebung) 235. in.t Tal 81. bibit Art Frucht 84, 101. inj.t ,,die . . . bringt" 84, 87. bh.t Überfluß 83, 87. inj.t pr.t-hr-hrw Bringen des Toten- bnd.t Weinberg 82. opfers 84, 168, 183. bd Natron 99, 100, 101, 103, 104, 106, inj.t ud.t-hr Bringen der Geschenke inj,t rd Verwischen der Fußspur 53, 57, 58, 110f., 114f., 228. part Brot 99, 100, 101, 102. inj.t stp.t Bringen des Schenkels 52. pr-isd Fruchtscheune 111. ir-ti Augen 120, 122. pr.hd Schatzhaus 111. irw Viehsteuer 83. pr-4k,t Haus der Einkünfte 111. iri.t Kornabgabe 83. pr-twt Statuenhaus 120. irw.t Kornabgabe 83. pr.t-hr-hrw Totenopfer 58, 71, 76, 84, irj-w Gewänder 212. 99, 111, 144, 154, 155, 168 trp Wein 99, 100, 101, 102, 107, 184. ph-wj (?) Ende 109. ih.t Gaben 113. ph-th.t Ende des Opfers (?) 57, 58. that ubat burat alle süßen Dinge 100, ph: Art Frucht 100, 102. 101, 102, 108, 111. phr Opfer 52, 113, 175, 185. ih.t hiwi Nachtmahl 113. ps backen 71, 76, 99. ih.t dwi Morgenmahlzeit 113. psn Brot 5, 99, 100, 102. is Grab 122. pšškif Kultgerät 226, is.t Vorratsraum 82. ptr "Ausguck" 122 Anm. 1. is Werkstätte III. is,t Arbeitertruppe 97, 98. is.t pr-d.t Arbeitertruppe des Stiffij.t ir sh.t-htp Segeln zum Speisefeld tungsgutes 94, 98. 184. isj-n-kr-f zu seinem Ka gehen 116. isj-hr ks-f zu seinem Ka gehen 117. ikuw Kleiderzwerge 179, 180, 227 išd Art Frucht 84, 98, 99, 100, 101, me: så n plur Ansehen des Opferver-100 zeichnisses 185. išd,t Baumgarten 82. m: sš n nd.t-hr Ansehen des Verit Gerste 111. zeichnisses der Geschenke 213. itræ Nisbe von "Jahreszeit" 113. mis,t Leber 99, 100, 101, 102. idmj roter Leinenstoff 85, 99, 107. mw Wasser 101, 103, 106, 107. idn.t (?) Vorratsspeicher 82. mic wb 99. mw sit 107, 115. mn.t Schwalbe 85 Ann. 1. mniw Hirt 96. 6mw Wasserspende 99, 100, 101. mn'A Amme 82. 'r/ Beutel 99. mnw als Hieroglyphe 172. ha Art Fisch 66. mnw Festung 172, 173. \*mv.t gerösteles Korn 84, 99, 100, 101, mnw,t Taube 99, 100, 101, 102. muh.t Kleid 85. mr.t Kleiderkasten 50. mr.t Gesinde 98.

184.

mrh.t Ol 111.

mådt Stiffungskind 6f.

n ki mrj fur den geliebten Ka 156,

177, 184,

144, 151.

n fur 156, 235.

nji Stemboek 181.

njw.t Dorf 77, 78, 97 Anm. 1. njå dbh.t htpw Aufrufen des Opfers 110 Anm. 2. nw Pron. 235. nw "Vase" 109, 113. nb Hieroglyphe 168. ubś Art Frueht 82, 84, 99, 100, 101, 102, 184. nps.t Art Kuchen 100, 101, 102. n/r(r) bis zu 149. nmś.t ., Krug. 86, 104, 107, 101, 144, 228.nmš.t hk.t hnmš 99. nmś,t sit 99, 144. nnšm Milz 99, 100, 101, 102. nrw Hirt 92, 96. nh.t Sykomore 82. nhb.t Lotos 85. nhrw Art Brot 99, 100, 101. nhšj Nubier 179, 180. Nhn in Dorfnamen 82, 87. nhum Öl 99, 100, 101. ng: Rind 99, 145. nd.t-hr "Geschenk" 60, 112. r: Gans 144. rn-lws Jungrind 112. ru-hd Säbelantilope 183. rupwt nbt Jahresfestopfer 100, 101, 102, 111, 112, 113. rth in ti-rth Brotsorte 98. rd Bein 110. rdj.t bd Überreichen des Natrons 57. 103, 104, rdi,t mw Wasser spenden 106. rdit kblue Wasser spenden 53, 57, 58, 104, 106, 107, 228. hit Grab 122. hi,t das Beste 109, 113. hi,t-wdhw Bezeichnung des Totenopfers 100, 102, 111, 114, 115. hit,t Bestes Öl 71, 76, 98, 99, 107, het, tes bestes Zedernol 99, 100, 101. mrj-j imnt.t "leh will den Westen(?) hit t-thraw bestes Lybienol 99, 100, 101. ht Fleischstuck 100. hie Nabrung 83. mkw-f nj h.t-f seine leiblichen Kinder hw.t Gehoft 77, 78, 94f., 97 Ann. 1, mådm.t Augenschminke 98, 100, 101. hir total Hampigut sverwaltung 56, hied irrd Gerichtshof 231 hu th: Kahans, Stiftungsgut 5, 52-77, 78, 81, 118 ff., 181, 209, 210, n ki n für den Ka des 156, 235. hb Fest 112.

hlmone t Art Frucht 84, 99, 100, 101,

102.

wid Augensehminke 98, 101, 131, 184. wh Art Frucht 84, 99, 100, 101, 102, 111. wp-rap,t Neujahr 112. within Zeugstreifen 85, 98, 99, 101. wrh salben 107. whit Geflügel 81. (w)ib in der Opferliste 99, 100, 101. wd.t ih.t opfern 38, 53, 57, 58, 108. wdn ih.t opiern 45, 50, 57, 58, 84, 109. wdhw Opfertisch 109, 111. wdb (Opfer) zuweisen 108, 115, 228 wdb-th.t 57, 58, 115. wdb.rd ...herumgereichtes Opter 15, 7, 88, 206, 210.

wig ein Fest 112.

1. hm.t Kuli 99.  $\dot{s}$ 'b, t Reinigung 115. hmśj sich setzen 100, 101, 156. śwd überweisen 83 Anm. 1. k≥ Ka 115 ff. hnk,t Trankopfer 100, 101, 102, 109, *śpr* Rippenstück 99, 100, 101, 102. kinw Weingarten 82. 111, 113, 114, 144, 156. ś# Öl 99, 100, 101. hrj-db' Rinderart 51, 99, 113. smn Art Gans 99. 4 hs.t Flasche 104, 106, 107. śmu,t Stiftung 83 Anm. 1, 87. grg,t Gründung 78, 79, 81, 97, Amn. 1, śn-d.t Stiftungsbruder 6f. hsmn Natron 106. 210.śnm.t-th Speisung der Verklärten 36, hk.t Bier 99, 100, 102, 156. ghś Gazelle 99, 213. hk.t-hnmś Bierart 100, 101, 102, 144 38, 50, 54, 57, 184. gśw Brothälfte 102, 109, 111, 113f. šutr räuchern 58, 71, 76, 98, 99, 100, hknw Öl 99, 100. htp njśwt imi wsh.t Bezeichnung des 101, 156, 184. śhw Ernährung 83. Totenopfers 99, 100, 101. šh.t Feld 81. t-38r Brotsorte 99, 100, 102. htp dj 'Inpw Anubis sei gnädig und ślit tr.wj(?) Brot in der Opferliste 99. t-imj-t: Brotsorte 99, 100, 102. gebe 144, 155. t-sit Brotsorte 100, 102. *śhp.t* Getränk 99, 100, 102, 144. htp di njswt gnädig sei der König und gebe 71, 76, 99, 108, 115, 144, sh.t eine Körnerfrucht 84. t-ur Brotsorte 89. t-fij-t Brot auftragen 99, 100, 101. 154, 155, 184. śh.t-wsd.t 99, 100, 102. htp Opfer in Dorfnamen 84. śh.t-hd.t 99, 101, 102. t-rth Brotsorte 99, 100, 101, 144. t-hr Brotsorte 99. htp wsh,t Bezeichnung des Toten- shkr bekleiden 211. t-t-wi Brotsorte 99, 100, 101. śšp Kleid 212. opfers 98. t-nbs Brotsorte 99, 100, 101, 102. htp njśwt Königsmahl 84, 98, 99, śśr in dwjw-śśr in der Opferliste 100, 101, 102, tri,t Webegöttin 2111. 100, 101. twsw.t Öl 99, 100, 101. hts Brotsorte 5, 71, 76, 98, 99, 100, hur Harîm 213. hufw Brotsorte 98, 99, 100, 101, 102. twt Statue 24. 101, 144. hts-hs,t Brotsorte 99. śkr (Harfe)spielen 213. twr 98. hd = mihd Säbelantilope 99. škdw.t r 'Iwnw Fahrt nach Heliopolis tpi rnp.t Neujahr 112. hd,t ein Getränk 99, 100. 185. hdw Zwiebel, Knoblauch 100, 102. śkdw.t r śh.t-htp Fahrt zum Speisenfeld 185. t: Kügelchen 98, 103, 104. stp.t Schenkelstück und Gans 100, 101, ts-bd Natronkügelchen 99. 102, 111, 114, 144, 156, 213. ter.t Speicher 82. hi tausend 144. št:.t (mr.t) Kleiderkasten 45. tib Getränk 99. hs.t Opfertisch 99, 101, 109. śtj-hb Festgeruch 46, 99, 100, 101. tn Grenzbezirk 176. hiś,t Wüste 168. śd dšrw.t Zerbrechen der roten Krüge tu mhi 176. hpš Schenkel 99, 100, 102. 58, 109. tn rśj 175, 176. hnm.t Amme 82, 83. śd.t śntr Räueheropfer 99, 115, 144. trp Gans 99, 100, 101, 102, 144. hrp "Scepter" 154. sdf: speisen 83. ts Rinderkoppel 97. ts.t Trupp 97. hnj.t nfrt r imut,t die schöne Fahrt zum d Westen 185. dib Feigen 86, 99, 100, 101, 102, 107. huw-'wj Art Getrank 99. šbw Nahrung 99, 100, 101. dw,t Feldarbeiterin 98. bnm "Krug" 114. šmj-hr weggehen zu 117. dp,t Schiff 99, 100, 102. šnś Gebäck 99, 100, 102. ds Krug 86. šsp empfangen 211. šsp Handbreite 200 Anm. 1. st Ente 99, 100, 101, 102, 144. šd.t Brunnen 81. s:tw Wasserspende 100, 101, 107, 108, šd,t šihw das Lesen der Verklarungen di,t Kranich 99. 144. d.t Stiftung 159, 160. 110. sf.t Art Getränk 5. dt-i "Leibeigener" 160. sh Speisezelt 82, 168. didi,t Verwaltungsrat der Totenshn Fleischstück 99, 100, 101, 102, stiftung 92, 97. sššn Lotos 85. kbh. Reinigung 99. dwjw in dwjw-ssr Topf 100, 101, 102. kbh-bd-t: Natronwasserspende 104, db;,t 87. df: Nahrung 83.

106.

św.t Teil des Rindes 99, 100, 101, 102, kmh Gebäck 99, 100, 102.

ś.t-dfi eine Verwaltungsbehörde 110. kbhw ti Natronwasserspende 99, 100, dr.t Klageweib 37.

krś begraben 116.

101, 103, 104, 228.

kblev Wasserspende 98, 103, 106, 107. dr Praposition 93.

dru Grenze 93.

dśr.t ist,t Getränk 99, 100, 102.

dår.t nmå,t Getränk 100,

ś Gans 99, 100, 102.

110

šth verklären 58, 110.

# 8. Sachregister.

 $\Lambda$ 

Abgabeneintreiben 92.

Abgetreppte Außenwande 18.

- Kernbauten 18.

Kernbauten ohne Verkleidung 17.

Seitenstraßen 157, 193,

Abrechnung 91, 92, 93, 97, 181.

Abschriften s. Kopie

Abstammungsangabe 187.

Abusir 66, 68.

Ackerbauszenen s. Feldarbeiten.

Ackerbauverwaltung 95.

Adel 143, 146, 177f., 207, 222f.

Affe 37, 50, 54, 67, 68. Aktenbehälter 222.

Alabastervasen 214.

Angelstein 149, s. auch Türangel.

Angestelltenverhältnis 6, 208.

Annexe 1, 12, 35. Anordnung der Reliefs 32, 55, 65, 130.

Anschen der Geschenke 59, 213. des Verzeiehnisses der Opfer 39, 59, 60, 213.

Antilopen, werden herbeigeführt 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 52, 61, 64, 67, 140, 144, 170, 183, 203, 213, 220f., 232.

jagd 34.

Anubis 12f., 46, 51, 76, 144, 155, 226.

Architektur, Entwicklung der - 66.

Architrav 144, 149, 193.

Archivbeamte 9.

Asosis-Briefe 43, 70.

Aufschriften

auf Kanopen 214.

auf Krügen 226.

Auskleidung

der Sargkammer 25.

der Schächte 25, 130, 200,

Ausrufer 57.

Ausschmückung

des Grabes 8, 32, 55, 67, 130, 152, Circumpolarsterne 128 168

der Surgkammer 14.

Außenwand 18, 1481.

Ba 116, 119, 128.

Bad 107.

Badari-Keramik 149.

Bastet 166,

Baublöcke 149

herr 68.

maternal 66, 148, 1634., 223 f.

Beamtenbelohnung 66.

geschlechter 4, 178, 207, 223.

laufbahn H.

Begrübnisszene 50, 62, 70,

Beigaben 8, 13, 138, 150, 166, 214, 224 f.

Belichtung 199.

Bernalung 130, 132, 154f., 166, 168, Dreschen 34, 51, 62. 185, 192,

steehnik 168.

Benutzung vorhandener Anlagen 22. Besen 110f.

Bestattungen 130, 150, 162 f., 164,

166, 2001., 214, 2181., 224. aus der Spätzeit 166, 220,

Untergebner bei ihrem Herrn 6.

Betrügereien 92.

Bett 35, 38, 45, 76,

Bier 59, 107.

brauen 34, 53, 62, 65, 77, 229.

Bildhauer 11, 44, 47, 50, 63, 66.

inhalt 55, 65 ff., 68 ff., 130, 134. 152, 166, 201 ff.

komposition 68, 152.

Bildnis 137, 138, 187.

Binden (des Opfertieres) 229.

Blumen 64, 85, 154. pflücken 66.

Boot 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 51, 52, 63, 65, 201. sbau 42, 43, 47, 49, 62, 66, 77.

sfahrt 184. Bossen 149, 150, 193, 198, 223.

Braten 229.

Brettspiel 44.

Brot beim Opfer 58, 59, 113 f., 202.

Brotbereitung 53.

Bruchsteinmauerung 128, 130, 218,

Briider, nebeneinander bestattet 10,11. der Totenstiftung 33.

Büste 70,

Chephrenstatuen 226.

Dach 124, 128, 130, 150, 164, 199.

Datierung

des Friedhofs nordlich der Umlassungsmauer in Dahseluir 13. der Mastabas in Giza 20.

Decke 126.

Deckplatten 124, 199,

Domanenverwalter 95, 96,

Doppelwesen 116.

Dorfanlagen 77, 78

bezeigbnungen 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 204

Dorfgründung 79 f.

listen 84.

schulzen s. ägypt, Register hkr.

vertreter s. Stiftungsgüter.

durch Esel 34, 40, 52.

Eckblöcke 198f.

Ehrentitel 206, 207.

Eigennamenbildung 115f.

Einbauten 2, 8, 193.

Eingeweidekrüge s. Kanopenkrüge

Eingeweidenische 30, 200.

Eintreten der Saat 44, 63.

durch Widder 39, 42, 43, 49, 51,

Enten 85 Anm. 1, 203, 234.

Entlehnung von Darstellungsmotiven 214, 232, 234.

Erblichkeit der Ämter 4, 11, 178, 207, 993.

Erntearbeiten 34, 39, 41, 42, 43, 47. 49, 51, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 229, s, auch Feldarbeiten.

göttin 47.

Ersatz für Sarkophage 31.

Ersatzköpfe 22, 137.

Esel beim Dreschen 34, 61.

beim Tragen von Sacken 43, 44,

Eselherde 42, 44, 48.

F.

Familien

begräbnisse 1, 2, 4, 10f., 21f., 146, 148, 156f., 158, 218.

geschiehte 143, 145.

mitglieder 7, 12, 33, 38, 46, 47, 50, 51, 58, 143, 170 f., 177, 202, 206 f., 211.

tradition un Beruf 4, 11, 178, 207,

tradition un Grabbau 16, 22, 55 f.,

typ des Grabes 21 f.

Payencefiguren 166.

perlen 166, 224

Fehlformen 149.

Feigen 107, 203. Feigenernte 42, 63, 66.

Feldarbeiten 39, 40, 41, 42, 14, 45, 17, 61ff., 63, 77, 231, s. auch Ernte

arbeiten

Felsgraher 55, 60, 62, 63,

statuen 45, 52 Fonster 188, 190, 199

Fest 6, 84, 88, 112, 113, 115, 144. Gemahlin, nicht im Grabe des Gatten Himmelsrichtungen 183. gaben 112, 113. bestattet 12, 214. Hirten 91, 92, 143, 168. mahl s. Mahl Gemüse 59, 87, 203. — aufseher 95. Festung 172ff. Geräteliste 86. leben 62, 63, 77. Feuersteinmesser 214, 226. Gesang 33, 34, 37, 40, 42, 44, 45, stab 96. 47-50, 54, 58, 60, 66, 76, 231. Hochrelief 130, 132. Fisch 84. Gesangsmeister 208. in der Speiseliste 84. Hockerbestattung 162. — fang mit Schleppnetz 34, 40, 42, Gesinde 93 s. auch Haushalt. Hörige 173f. 44, 47, 49, 51, 52, 62, 63, 65, 66, 77, Gewänder, werden gebracht 13, 35, Hof (in der Grabanlage) 22, 218, 223 f. 38, 183, Hofbeamte 4. stechen 34, 43, 44, 65, 66, 77. anlegen 107. Hofbränche 5, 87, 136. zubereitung 49, 66, 85. Gewölbe 26, 28, 29, 193, 196, 198. Holz für Särge 31. Gips 166. Holzkasten 13. Fischer 91. Fischerstechen 42, 43, 52, 53,62. Glättung 148, 149, Holztür 126. Flachrelief 166, 202. Grab in Stein nachgeahmt 188. Flachsernte 34, 39, 40, 43, 44, 52, 53, - anlage 123, 124, 146, 148, 158, 163 Honigernte 66. 62, 66. 188, 193, 218, 223 f. Hund 50, 55, 60, 67, 68. hecheln 34, 39. - anlage, Entwicklung 146. Hyäne 34, 38, 47, 49, 50, 53, Fleisch ausschmückung, Entwicklung 65 bis 68. arten 145. 1. beigaben s. Beigaben sehüssel 226. Igel 49. speisen 114, 229. bezirk 175. Innenzeichnung 132. stücke als Opfer 59, 60. form. Familientradition in der Flickarbeit 201. 12. Flicksteine 126, 201. hügel 28, 29. J. Flötenspiel 33, 39, 40, 41, 54, 231. inhaber, Stellung der — 4. Jagd 34, 62, 63, 65, 66, 70. Friedhofsfeste 6. kammer s. Sargkammer hund 55. platte 8, 21, 55, 56, 98, 113. Friesinschriften 15, 158. Jahresfeste 112, 113. räuber 13, 28. Früchte als Opfer 59, 112. Jahreszeitenkammer 65. — stollen, schräg 11. Füllmauerwerk 18. Juweliere 50, 53. Fugen 166, 168. Granitsärge 30. Furcht vor dem Verstorbenen 28. Gründung von Ezben 77, 78. Fußwaschung 107. Gurken 87, 203. К. Güter der Totenstiftung s. Stiftungs-Ka H5ff. güter. 61 - diener 118, 146, 182, s. auch Toten-Gutsbetrieb 92. Gabenbringende 33 42, 44, 45, 49, priester. Gutshofmeister 92, 97, 182, s. auch haus 118f. 52, 54, 55, 65, 68, 70, 71, 90, 134, hks-hw.t. hof 118. 143, 170, 183, 201, 208. Gutsverwalter 90ff., 95. Kalben 62, 63, Gabenträger s. Opferträger Gänge 2, 12, 55. Kalkanstrich 168. Gänseopfer 35, 36, 39, 40, 41, 44, 48, Kalkstein, im Kernmauerwerk 20. platte 25. 52, 57, 58, 113, 114, 154, 156, 20 Haartracht 91, 154, 186, 203, särge 30, 31. 203, 228. der Gutshofmeister 91. Galatracht 177. der Weberinnen 210ff. Kammerdiener 180. Garbenbinden 63. Hacken des Bodens 63. Kanopen 8, 15, 150, 200, 214. Gartenbau 66. Händewaschen 106, 107. aufschriften 214. Gaue 16. Halle 11, 12. nische 224. 9 v. Unteräg, 175. Handwerker 41, 43, 44, 47, 50, 53, 62, Kappe des Schachtes, s. Schachtkappe. 13 v. Unteräg, 172, 174 f. 8 v. Oberäg, 172, 175. Harfenspiel 33, 44, 54, 213, 231. Keltern 63, 66. 10 v. Oberág. 172, 175. Hase 49. Keramik s. Tongefáße. leiter 4, 95, 96, 172. Haus des Ka 118, Kernbau 2, 17, 18, 149, 193, 218, verwaltung 96, 172ff. Haushalt 179f., 208. Gazellen 40, 43, 49, 50, 51, 52, 64, 144, der Königskinder 142. Kinderleiche 166. 182, 203, 213, 232. Hausvorsteher 6, 92, 97, 141f., 176, Kleider Gebäck 203. 178, 203, 232. - kasten 36. - sack 35, 38, 43, 45, 46, 48, 50, 53, Gebärden 57f., 109, 110, 138, 154, Hausteine 128. 202, 203, 220, Heliopolis 174. 55, 179, 180. Geflügel, wird dargebracht 33, 34, 36, Herrscherhaus 4. zwerg 70, 170, 180, 212. 38-44, 46, 48, 49, 50, 52, 59, 60, Herumgereichtes Opfer 5f., 89, 210. Kleidung s. Tracht. 61, 63, 140, 172, 203, 214, 232f. Hieroglyphenausführung 132, 134, Königsgräber 22. in der Opferliste 84. 1541., 166, 168, 172, 202. -- dienst 175.

Königsnamen bei Stiftungsgütern 13 f., | Maß 200 Ölspende 115. 16, 78, 80, 82, 83. angabe 200, 234. Ölverkauf 41, 63. Korneropfer 109, 112. — stab 64, 154, 185, 203, 231. Opfer, mehrfach verwendet 5f., 89, Kopfstütze 35, 38, 76, 170, 179f., 214. Mastabat el Faraun 22. 210. Kopien 16, 55 Anm. 1, 71, 76, 170, Mastabaanlage's, Grabanlage. feste 112. Mastabazeilen, Bruch der - 1 f. formel 144. 201 f. gaben 25, 52, 59, 84, 85, 108, 113, Korbformen 64. Mastochsen 145, 182, 203. Kornernte s. Erntearbeiten. Matrosen 91. 118, 154. Korridor 21, 24, 158. Mattenschurz 91, 170, s. auch Tracht. kammer s. Kultkammer Kranieh 35, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 54, Mauerung 148, 223. kasten 108, 109, 110, 113, 183, 140, 144, 234, Mauerverband 148. Kuchen 59. Mêdum 22, 66, 67, 78, 234. liste 13, 14, 16, 25, 35, 37, 38, 39, Küchenarbeiten 42, 54, 62, 63, 66, Meerkatze 50, 55, 42, 43, 45, 46-53, 54, 57, 59, 61, 77. Melken 52, 62, 63. 70, 71, 75f., 83, 84, 86, 87, 88, 98 ff., 103, 104, 106, 107 ff., 111, Künstler 68. Metallarbeiter 41, 44, 50, 62, 63. Mileli 107. 113ff., 134, 140, 144, 152, 154, 156, Kulthandlungen s. Opferriten. Kultkammer 7, 21, 32, 55, 63, 65, 124, Mittelhof 4. 185, 201, 202, Möbel 186, 202. matte 226. 126, 144, 149, 158, 163, 188, 190f., 193, 196, 198, 218, 223, 228 f. kammer 45. riten 34f., 36, 39, 44, 45, 53, 57f., Ausschmückung 55, 64-68, 70, Mörtel 126, 128, 150, 201. 103 ff., 108, 109 f., 111, 113 f., 115. 168, 179, 2201. 154, 170, 228. Monatsfestopfer 113. spende 109, 134. im Süden des Tumulus 22. Morgenmahlzeit 113. stelle s. Kultstelle. mit dem Grabe vereinigt 8, 21. Mumifizierung 8, 224. Musik 33, 34, 37, 39, 42, 44, 45, 47 szene s. Speisetischszene. vorgebaut 2, 12, 21. tafel 150, 218, 223, 226. bis 51, 54, 58, 60, 63, 70, 76, Kultstelle 21, 24, 32, 55, 56, 60, 103, tiere, werden vorgeführt 34, 134, 108, 126, 134, 154, 158, 162, 200, 213. 139 f., 170, 203, 213, 220 f., 231 f. 218, 224, 228. Musterbücher 55, 68f., 77. Mutter (des Grabherrn) 202, 206f., tier, wird gebunden 229. Kunst 32f., 55ff., 66ff., 137f., 187, tisch 58, 70, 98, 103, 108, 109, 111, 214. 939 113 (., 152, 154. Kupferschmiede 53, 62, 66. trager 13, 33, 34, 36, 37, 39, 40, Kupferwerkzeuge 150, 166, 226. Ν. 43, 45, 52, 53, 57, 228. Kuppel 26, 28, 29, 201, 220. Nachahmung von Hofsitten 5. träger, Namen der - 84, 208. Nachtmahlzeit 113. verteilung 182. Nackttanzerin 54, 76. verzeichnis (wird angeschen) 35 Namen, der Gabenträger 84, 208. Landbesiedlung 77, 78, 175. bis 39, 42, 46, 48, 49, 51, 59, 60, in einer Familie wiederholt 9. Landwirtschaftsszenen 62, 229, 231, 152, 170, 185, 213. sbildung 116, 141. s, auch Feldarbeiten. Erntezuweisung 57, 235. Natronspende 103, 104 ff. Osiris im Totengebet 12f. arbeiten. Natronwasser 104. Lattich 203. Nebenramne, mit dem Grabe ver Lebenskraft 116. einigt 21. Lederarbeiter 41, 63. 12. Neigungswinkel 124. Lehmziegel 124. Negade-Gefäße 149. Palastíassade 37, 49, 51, 53, 65, 188, Lehnstuhl 186. Neugründung von Ezben 77, 78. Leiche, Behandlung der = 8, 166, Niedersetzen des Opfertisches 109. Palasttyp von Sargen 30 Anm. 1. 224. Nilschlamm-Bewurf 218. Pantherfell 38, 152, 177. Lage 130, 162, 166, 224. ziegel 124, 128. Papyrus 57. Leichentrog 130, 162. Verschlüsse 13. behalter 57, 222. Leinensack 38. Nilpferdjagd 43, 66. ernte 43, 62. Libationstrog 65. Nischen, un Serdab 12. sumpf 62. Lichtschacht 190. m der Sargkammer 220, 224 Pfeiler 198. Lotosbhime 34, 39, 40, 43, 58, 60, 76, Nubier 35, 38, 70, 75, 180, halle 11, 24, 65, 193, 198, 199. 154, 231. Nullpunkt 149. Pflaster 128, 150. Numuht, Kernmauerwerk 20. Pflugen 63, 66,

Μ.

Masten 48, 53, 62 Magazin 21, 65. Mahl 37, 53, 63, 68, 70, 71, 76, 83, 88, 106, 107, 111, 112, 113, 140, 152, Obelisken 65, 154, 201 f., 203, 231. Maltechnik 132. Mantel 35, 183.

Oberagypten 61. Oberarchivar 1 Olpresse 11, 63,

Verkleidung 17, 126, 148, 163 f., 166,

168, 192, 193, 198, 202, 218, 223 f. Polizeidienst 180. Priester, opfernd 33, 34, 35, 37, 38, 103, 138, 154, 170, 202, 228, s. auch Totenpriester und Opterriten.

dienste 103, 108, 154, 175. tracht 91, s. auch Tracht,

Priestertuin 175,

mit Rindern 62

Prinzenerziehung 142. Prinzengräber, abweichend im Typus 4. GO.

mit Statuen 22.

Prügel 91, 93.

Prunkscheintür 47.

Putzschieht 126, 168.

Pyramide, Amenembets II, 12.

kammern 66.

stadt 175.

- texte 58, 86 f., 93, 104, 106 f., 108. | Sargkammer 25, 29, 30, 65, 66, 76, 111ff., 116ff., 211.

Quadratnetz 76. Querbauten 2.

#### 13

Räuchergefaß 38, 59.

Räucherung 39, 40, 48, 53, 57, 58, 106, 107, 108, 154, 156, 228,

Ramesseum 172.

Raumanordnung 8.

Reden 93, 184f., 213, 235.

Reibstein 226.

Reinigung 103, 104, 107, 108, 203. Relief, versenktes — 130, 132.

anordnung 32, 65, 141, 152, 183, 201 ff.

bemalung s. Bemalung.

geschiehte 55.

schmuck 66.

technik 130, 132, 150, 166, 168, 900

themen s. Bilderinhalt.

Residenzfriedhof 4, 5.

Rind (lebend geschlachtet) 229 f. Rinderherde, schwimmend 34, 43.

watend 14, 49, 52, 62.

Rinderkeule 57.

Abtrennung der — 114, 229 ff.

Rinderopfer s. Schlachtszene.

Rindervorführung 33, 34, 36, 60, 61, 140, 170, 203, 213, 220f., 232.

Riten bei der Speiseszene s. Opferriten.

Rollbalken 126.

Rufe 184 f.

Rufgebärde 109, 110,

Rundstab 12.

Rustikabau 18, 149, 223.

#### S

Sabelantilope's, Antilope. Säen 39, 40, 62, 63, 66. Sanfte 35, 36, 38, 40, 43, 46, 51, 53. Sanger 39, 45, 52, 70, 213, s. auch Schreibgerät 203, 222. Gesang. Säule 65. Salben 13, 38, 107, 108, 115, 154. Salbgefäß beim Speisetisch 58.

Salpeter 168.

Sandalen 35, 38, 76, 170, 179 f. Saggara, Verhältnis zu Giza 5.

Sarg 8, 30, 31, 166, 200, 201, 220, 224 Senkung im Westfriedhof 1. aus dem Fels gehauen 31, 150, 201, | Serdâb 2, 11, 12, 22, 24, 35, 51, 118,

220.

Ersatz 31. fehlt 31, 130.

herstellung 47, 53.

transport 43, 70.

128, 130, 150, 166, 191, 220,

1.00

Auskleidung 25.

Ausschmückung 14, 30, 70.

Lage 12, 29, 128, 162, 200, 220.

Schaeht 20, 25, 150, 158, 162, 193, 220, 224.

abschluß kegelförmig 26.

absehluß kuppelförmig 26, 29,

auskleidung 25, 128, 130, 200, 201, 218, 224,

grab 193.

lage 29, 30, 128, 150, 164, 200, 218f.

Scheeli el beled 137.

Scheineingang 154.

Scheingüter 88, 89. Scheintür 115, 126, 130, 138, 149, 158,

162, 185, 191, 200.

Darstellungen auf der — 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 60, 103, 109, 138, 152, 158, 170,

Lage 7, 12, 21, 22, 24, 31, 34, 35, 40, 41, 47, 48, 52, 53, 65, 164, 218, 223.

s, auch Ziegelscheintür.

Scheinvase 108, 130, 150, 214, 226. Schenkelauslösen 114, 229.

Schichtlinien 149.

Schiff 36, 38, 49, 54, 166, 172,

fahrtsszene 76, 180.

swerft 15.

Schlachtmesser 214.

Schlachtszene 33-46, 48, 50, 51, 52, 54, 61, 63, 66, 140, 143, 170, 184,

201, 202, 213, 228 ff.

Schlächter 91, 230. Sehlangenspiel 44.

Sehlitz 188, 190, 199, 218, 221.

Schloß des Ka 118.

Schminke 156, 226.

Schmuck 38, 213, 214, 224.

Schreiber 42, 60, 63, 91, 92, 170, 183. 203

Schreibtafel 226.

Schriftrichtung 156.

Schurz s. Tracht.

Schuttauffüllung 13.

Schutzgeist 116.

Sehwalben 85 Anm. 1.

Seitenfugen 149.

119, 120, 126, 128, 185, 190ff., 198, 218, 224.

bau 11, 22, 24, 120, 187ff., 199, 218, 222, 223f.

Sessel 136, 138, 152, 186.

Sieherung des Toten 28.

Siedlungsart 77, 78, 175.

Siegelabdrücke 13, 16, 150, 224, 226.

Skarabäen 166. Skizzenbuch 76.

Sługihund 50, 55.

Sonnenheiligtum 66.

Sonnenkult 65, 128. Spazierfahrt 56, 70.

Spazierstock 154.

Speiseliste s. Opferliste.

Speiseaufbau 59, 152, 231.

Speisenträger s. Opferträger.

Speiseplatte 152.

Speiseständer 152. Speisetisch s. Opfertisch.

modell 150.

szene 33-40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 71, 103, 106, 110, 134, 138, 140, 152, 154, 201, 202, 228.

Speisung 37, 70, 71, 83, 84, 98, 103, 108, 110, 111, 154, 155, 231.

Spende des kühlen Wassers 57, 228.

Spinnerei 97.

Stadtverwalter 95. Stallvorsteher 97, 213.

Stallwärter 143.

Statuen 6, 22, 24, 65, 120, 185, 187, 190ff., 218, 226.

haus s. Serdâbbau.

kammer s. Serdâb.

kapelle (im Tempel) 119.

kult 22, 24, 35, 119, 191, 224.

macher 43, 53, 62, 77, s. auch Bildhauer.

nischen 50, 51, 52.

#### Stein

bearbeitung 126.

bock, vorgeführt 35, 41, 48, 50, 52, 64, 140, 141, 170, 182, 184, 203, 213.

bockjagd 34.

gefäßherstellung 43, 50, 62.

kammern 21, 24, 196.

kuppel 201.

mauer 124.

metzanweisungen 149, 200.

 verkleidung 124. werkzeuge 226.

Steuereintreiben 92.

Stiftung, königliche 80, 87.

Stiftungsbeamte 90, 97, 182, 208 f. Totenpriester 7, 8, 33, 36, 37, 42, 45, Viehvorsteher 92, sbruder 7, 33, 38. 46, 48, 49, 52, 54, 57, 70, 108, 154, Vichwirtschaft 97, sgüter 14, 33—40, 43, 45, 47, 49, 161, 170, 172, 182, 202, 208. Vogelfang mit dem Schlagnetz 39, 42, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 64, 65, 68, Totenstadt 175. 44, 47, 49, 51, 52, 53, 62, 63, 66, 72, 77, 78, 80, 83, 84, 87, 88, 91, 119, Totenstiftung s. Stiftungsgüter, 234.161, 168, 181, 182, 201, 202, 203, sarbeiterschaft 98, Vogelfänger 91. 208, 2094., 213, 231. Totentempel 66, 77. vorsteher 97. sgutgeschenke 64, 183. Tracht 90f., 134, 137, 152, 154, 170, Vogeljagd 34, 42, 13, 49, 51, 62, 65, sgutpflichtlieferungen 183. 177, 181, 184, 186, 192, 2024., 204. 66, 76, skinder 7. 220.Vorbau 21, 55. sschwester 53. der Dorfvertreterinnen 64, 204. Vorhof 2, 22, 148. svermögen 871. der Tanzerinnen 213. Vorlagen für die Grabbilder 55, 68, Stil, der Architektur 55, 65, 66, 67. Trankspende 109, 113, 114. 70, 71, 75, 77, 214, 232, 234. der Darstellungen 55ff., 63f., 65f., Traubenpressen 53, Vorlesepriester 58, 110. 67, 68, 71, 136f., 140, 152, 170, Trauerszenen 70. Vorraum 25, 55, 198, 199. 201 f., 220 f., 229. Trogsårge 8. Vortänzerin 6, 76, der Särge 301. Tür 191, 192, 198, 199, Vorzeichnung 149, 198, 200. der Statuen 187. augel 126, 164, 224. Votivstatuen 174. Stoffe 85. konstruktion 188, 224. Stoßfuge 150. - rolle 164, 188, 193. 11. Straßen im Friedhof, abgetreppt 1, | Tumulus 24, 25, 28, 128, 149, 193, 200, Wahl der Darstellungen 8, 65, 66, 67, 163. 201. 68, 70, zugebaut 15 f., 123. Tura Waki so. Stucküberzug 130, 132, 150, blôcke 17, 20, 130, 149. Wasehgerat 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, Szepter (als Beigabe) 226. gräber 28, 29, 42, 48, 50, 59, 71, 106, 107, 154, kalkstein 30, 124, 126, 164, 166, 214, 231. 168, 185, 192, 198, 200, 202. Waselung 203, s. auch Reimgung. tonware 29. Т. Wasserabfluß 198. Tanz 33, 37, 39, 12, 44, 45, 17, 48, 49, Wasserspende 57, 104 ff., 170, 228. 50, 51, 52, 54, 58, 60, 63, 66, 70, Weber 40. U. 76, 115, 213, Weberei 18, 210ff. Überlieferung in der Grabform 12. Taube 183, 234. produkte 34, 36, 40, 50. Ummantelung 124, 149, 163, 164. Teelmik des Reliefs 68, 130f., 168. Weberin 210 ff. Umrißzeichnung 132. Tempelkapelle 119. Wedel 38. Unterägypten 61. Tiefrelief 130, 132, Weidevich 145. Unterbau 25. Tierdarstellung 130, 232 f., s. auch bei Weihrauch 13, 46, 57, 107, 172. Unterricht 142. den einzelnen Gattungen. beeken 52. Urbarmachung von Brachland 80. Tischler 41, 43, 50, 53, 62, 63, 77. Wein 59, 107, Titel 16, 56, 142, 145 f., 155, 159 ff.. lese 42, 43, 52, 63, 66, 201f., 222f., 234f. presse 42, 43, nach bestimmten Muster auftrauben 87. gezählt 16, 205. Vasen 35, 12, 46, Widmungsformel 161 f. Verbindungsgang, Vermauerung 25. reihen, Unstimmigkeiten 12, 205. Wiederverwendung von Opfern 5t. Verbreiterung des Kernes 16. Toeris 166. 89, 210, Verklarung 47, 110, Tongefaße 166, 201, 226. Wildstierjagd 31. Verkleidung 17, 20, 148, 163f., 192. dargestellt 154, 202. Wildvorführung 33, 34, 36, 38, 39, von Tura 29. abgetreppt 18. 10, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, Tonverschluß 450. fehlt 16, 18. 60, 61, 63, 140, 181, 183, 203, 232, Vermauerung des Verbindungsganges Wirtschaft 89. Torban 11, 12, 24, 55, 65, 193. Totendienst 5, 25, 66, 67, 87, 90, 98, sbetrich's, Gutsbetrieb. Verreelming 38. 104, 107, 108, 115 ff., 118, 119, 134, Worfeln 34, 39, 10, 41. Verschluß des Schuchtes 25, 26, 157, 176, 180, 193. verwaltung 97, 176, 180f., 208f Versumbildung des Opfers 81. Versorgung von Angestellten 208 Totenfahrt 184. Verteilung der Darstellungen 8, 130. Zahlenangabe 144 Totenlest 84, 88, 112, 115, 111. Verwalter der Toterstiftung 14. Totengebet 24, 46, 51, 53, 112, 118. Zaj ferdoch 126, 149 Verwaltung 4, 1731, 175, 206, 234 144, 161, 222. Zehn von Oberagypten 234 Totenkult s. Totendienst. rat 17. Totenmahlzeit 6, 58, 83, 88, 113, ... Verwischen der Spuren 7,410t . 114t Zeichenweise 136 auch Speisetischszene. Vezier 206. Zeilen der Mastabas, Unieg Institut Totenopfer 65, 83, 87, 108, 110, 113t... Vielialigabe 68, 92

163, 168, 191,

Zentralisation der Verwaltung 174. Zerbrechen der roten Krüge 109, 115. Zeremonien s. Opferriten. Zeugstreifen 57, 228.

Ziegel, auf der Rückseite der Maştaba 16.

Ziegelgewölbe 193, 196. - mastabas 17 Anm. 1.

— mauer 124, 128, 130.

seheintür 12.

verkleidung 198.

Ziegelvorbau 55.

Zirkumpolarsterne 29.

Zusetzung der Friedhofsstraßen 15. mauerwerk f
ür Vorbauten 21, 196. Zwerg 35, 37, 40, 44, 53, 67, 70, 76,

170, 180. Zwiebel 87, 203.

# 9. Grammatische Bemerkungen.

Apposition 156, 161. Badal-Form 117, 156. Dual 183. Filiationsangabe 160, 161. Genitivverbindung in Titeln 94, 142. Hervorhebung durch in 235.

Hieroglyphenformen 132 f., 145 f., 168, | Schriftrichtung 156. 172 f., 212. j-Auslaut 183. Konjunktion dr 93. Nisbeendung 183.

śdm-f-Form 182 Anm. 1. Titelreihung 159f. Umstellung der Zeiehen 159f. [156. Widmungsformel 161f.

Präposition n, emphatische Form in

# 10. Verzeichnis der benützten Werke.

Ä. Z. (Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde.)

Annales du Service.

- Balez, H., Zur Datierung der Mastaba des Snofru-ini-i\u00e4tef in Dah\u00e3ur, in: \u00e4gyptische Zeitschrift (\u00e4. Z.) 67, S. 9ff.
- Die altägyptische Wandgliederung, in: Mitteilungen des Deutschen Instituts für ägyptische Altertumskunde, Kairo, Band I.
- Die Gefäßdarstellungen des Alten Reiches, in: Mitteilungen des Deutschen Instituts für ägyptische Altertumskunde, Kairo, Band 111, S. 50-114; IV. S. 18-36 und 207-227.
- Barsanti, A., Rapport sur les fouilles de Dahchour, in: Annales du Service, Band 3, S. 197ff.
- Bissing, F. W. von, Die Mastaba des Gem-Ni-Ka, Band I und H. Berlin 1905, 1911.
- und Kees, H., Das Re-Heiligtum des Königs Ne-Woser-Re (Rathures) Band I—III, Leipzig.
- Blackman, A. M., The rock-tombs of Meir, 4 Bände, London 1914-15 (Archaeological Survey of Egypt).
- The Ka-House and the Serdab, in: The Journal of Egyptian Archaeology, Band III, 8, 250.
- Borehardt, L., Das Grabdeukmal des Königs Sahure II. in: Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, Band VII. Leipzig 1913.
- Das Re'-Heiligtum des Königs Ne-woser-re',
   in: Ägyptische Zeitschrift (Ä. Z.) 38, S. 91ff.
- Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo Nr. 1 — 1294, in: Catalogue Général du Musée du Caire, Berlin 1911 II.
- Boston Bulletin (Museum of fine Arts Bulletin).
- Capart, J., Les débuts de l'art en Egypte. Brüssel 1904.
- Une rue de tombeaux à Saqqarah, 2 Bande, Berlin 1907.
- Memphis à l'ombre des Pyramides, Brussel 1930.

- Catalogue Général des Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire.
- Chassinat, E., Fouilles de Qattah, in: Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, Teil 14. Kairo 1906.
- Daressy, G., La Nécropole des Grands Prêtres d'Héliopolis sous l'Ancien Empire, in: Annales du Service, Band 16, S, 193ff.
- Le Mastaba de Khâ-f-Khoufou à Gizeh, in ;
   Annales du Service, Band 16, S. 257ff.
- Le Mastaba de Mera, in : Mémoire de l'Institut Egyptien, Band 411, S, 521.
- The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetp at Saqqarah, in: Archaeological Survey of Egypt (8th and 9th memoir) 1900/1.
- The rock-tombs of Deir el Gebrawi, in: Archaeological Survey of Egypt, 11th and 12th memoir, London 1901,02.
- The rock-tombs of Sheikh Said, in: Archaeological Survey of Egypt (10th memoir), London 1901.
- Engelbach-Gunn, Harageh, in: British School of Archaeology, 20th year, London 1923.
- Erman, A., Ägyptische Grammatik, Berlin 1928
- Reden, Rufe und Lieder auf Gr
  äberbildern des Alten Reiches, Berlin 1919.
- Zusammenziehung zweier Worte in der Aussprache, in: Ägyptische Zeitschrift (Ä. Z.)
   56, S. 61 ff.
- nnd Grapow, H., Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 5 Bände, Leipzig 1930ff.
- Fisher, A. S., The Minor Cemetery at Gîza (University of Pennsylvania) Philadelphia 1924.
- Gardiner, A. H., Egyptian Grammar, Oxford
- und Sethe, K. Egyptian letters to the Dead, London 1928
- und Davies, N. G. de, Tomb of Antefoker,
   in, Egypt Exploration Fund, The Theban tombs series Nr. 2, London 1920.
- Ganthier, H. Dictionnaire des nous géographiques, Kairo 1925 ff

- Gauthier, H., Le Sarcophage Xr. 6007 du Musée du Caire, in: Annales du Service 30, S. 174ff.
- Le roi Zadfré ( successeur immédiat de Khoufou-Khéops, in: Annales du Service 25, S. 178 ff.
- Griffith, F. Ll., The inscriptions of Siût and Dêr Rîfêh, London 1889.
- Gunn. B., Teti-Pyramid-Cemeteries, in: Excavations at Saqqarah, Kairo 1926.
- Studies in Egyptian Syntax, Paris 1924.
- Hassan, S., Excavations at Giza 1929/30. Oxford 1932.
- Exeavations at Gîza 1930/31, Kairo 1936.
- Hölscher, U., Das Grabdenkmal des Königs Chefren, Leipzig 1912.
- Johl, C. H., Altägyptische Webstühle und Brettchenweberei in Altägypten, in: Sethe, Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens, Band VIII, Leipzig 1924.
- Index of Place Names, Kairo, Government Press 1932.
- fournal of Egyptian Archaeology.
- Junker, H., Gîza Bericht über die Grabungen auf dem Friedhof des Alten Reiches hei den Pyramiden von Gîza Band I 1929. Band H. 1934.
- Vorläufiger Bericht über die Grabungen bei den Pyramiden von Giza 1912, 1913, 1914, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929.
- Bericht über die Grabung auf dem Friedhof in Turah, Winter 1909/10, Wien 1912.
- Ermenne 1911/12, Wien 1925.
- Die Stele des Hofarztes Irj., in: Ägyptische Zeitsehrift (Ä. Z.) 63, S. 53 ff.
- Kees, H., Kulturgeschichte des Alten Orients: Ägypten. in: Handbuch der Altertumswissenschaft, München 1933.
- Beiträge zur Provinzialyerwaltung und der Geschichte des Feudalismus, I und II, Berlin 1932ff.
- und Bissing, F. W. von, Untersuchungen zu den Reliefs aus dem Re-Heiligtum des Rathures, I. Teil, in: Abhandlungen der Bayr. Akademie der Wissensch., München 1922.
- Klebs, L., Die Reliefs des Alten Reiches. Heidelberg 1915.
- Königsberger, O., Die Konstruktion der ägyptischen Tür, Glückstadt 1936.
- Lepsius, R., Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, Berlin 1849/59, (24 Bände).

- Text zu Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, (5 Bände), Leipzig 1897/1913.
   Ergänzungsband zu Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, Leipzig 1913.
- Macramallah, R., Le Mastaba d'Idout, Kairo
- Mariette, A., Les Mastabas de l'Ancienne Empire, Paris 1884.
- Maspero, G., Sur le sens des mots nuit et Haît, in: Bibliothèque Egyptologique. Band VIII, Paris 1900.
- La carrière administrative de deux hauts fonctionnaires Egyptiens, in: Etudes Egyptiennes, Band H, S, 113ff.
- Etudes de Mythologie et d'Archéologie égyptienne, in: Bibliothèque Egyptologique 1, 2, 7, 8, 27, 28, 29, Paris 1893ff.
- Trois années de fouilles dans les tombeaux des Thèbes et de Memphis, in: Mémoire de la Mission archéologique française au Caire, I, 2.
- Mitteilungen des Deutschen Instituts für Ägyptische Altertumskunde in Kairo.
- Memnon, Zeitschrift für die Kunst- und Kulturgeschichte des Alten Orients.
- Möller, G., Hieratische Paläographie, Teil I, Leipzig 1909.
- Moret, A., Comptes rendus 1914, S. 538.
- Serdab et maison du Ka, in: Ägyptische Zeitschrift (Ä. Z.) 52, S. 88ff.
- Morgan, J. de, Catalogue des Monuments et Inscriptions de l'Egypte Antique, Wien 1894.
- Fouilles à Dalichour, 2 Bände, 1894/95,
- Müller, H., Darstellungen von Gebärden auf Denkmälern des Alten Reiches, in: Mitteilungen des Deutsehen Instituts für ägyptische Altertumskunde in Kairo, Band VII, 1 u. 2.
- Murray, M., Index of names and titles of the Old Kingdom, London 1908 (British School of Archaeology in Egypt, Vol. I).
- Saqqara Mastabas, Part I (Egyptian Research Account), London 1905.
- Na ville, E., Das ägyptische Totenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie, Berlin 1886, Einleitung, 2 Bände.
- Perrot und Chipiez, L'Histoire de l'Art dans l'Antiquité, 8 Bände, Paris 1882, 1903.
- Petrie, Flinders, W. M., Gizeh and Rifeh (British School of Archaeology in Egypt), London 1997.
- Medum, London 1892.
- Bahrein and Hemamieh (British School of Archaeology in Egypt), London 1929.

- Petric, Flinders, W. M. and Wainright, G., Meydum and Memphis III (Egyptian Research Account) London 1910.
- and Brunton, G., Sedment I. II (Egyptian Research Account) London 1924.
- Pirenne, J., Histoire des institutions et du droit privé de l'Ancienne Egypte. Band 1 und 2, Brüssel 1932ff.
- Polotzky, H. J., The Stela of Heka—Yeb, in: Journal of Egyptian Archaeology, Band XVI, S, 194ff.
- Porter, B. und Moss, R., Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Relicfs and Paintings, Band III Memphis.
- Quibell, J. E., Sur une Nécropole de la VIe Dynastie à Koçeir el Amarna, in: Annales du Service, Band III, S. 254ff.
- Quibell, J. E., The tomb of Hesy. Excavations at Saqqara 1911/12. Kairo 1913.
- Excavations at Saqqara 1905 06, Kairo 1907,
   Ranke, H., Die ägyptischen Personennamen,
   1933ff., Lieferung 1-5.
- Tiernamen als Personennamen bei den Ägyptern, in: Ä. Z. 60, S. 76ff.
- Grundsätzliehes zum Verständnis der ägyptischen Personennamen in Satzform.
- The origin of the egyptian tomb statue.
- Ransom-Williams, C., The decoration of the tomb of Per-Nêb. New York 1932.
- Reisner, G., New Acquisitions of the Egyptian Department, in: Boston Bulletin XI, Xr. 66, S. 64.
- Nefertkanw, the eldest daughter of Snefernw, in: Ä. Z. 64, S. 97ff.
- Boston Bulletin 11 Nr. 62, S. 19 ff.
   Boston Bulletin 11 Nr. 66, S. 53 ff.
   Boston Bulletin 23 Nr. 136, S. 12 ff.
   Boston Bulletin 23 Nr. 137, S. 26 ff.
   Boston Bulletin 25 Nr. 151, S. 63 ff.
   Boston Bulletin 32 Nr. 189, S. 1 ff.
- and Fisher, C. S., Preliminary Report on the work of the Harvard-Boston Expedition in 1911-13, in: Annales du Service 13, 8, 227 ff.
- Roeder, G., Die Mastaba des Uhemka im Pelizaus-Museum zu Hildesheim, 1927, in: Norddeutsche Kunstbucher.
- Rougé, E. de, Inscriptions hiéroglyphiques, in Etudes égyptologiques 9/12 Paris 1877/79

- Schäfer, H., Ägyptische Inschriften aus den kgl. Museen zu Berlin I.
- Die Kunst des Alten Orients, Berlin 1925,
- Die angebliche Entstehung der ägyptischen Wandbilder aus Wandbehang, in: D.L.Z. 1926, Sp. 1880f.
- Altes und Neues zur Kunst und Religion von Tell el-Amarna, in Ä. Z. 55, S. 1,
- Scheil, V., Le tombeau d'Aba, in: Mémoires publiés par les membres de la Mission Archéologique Française du Caire, Band V. Paris 1894.
- Sethe, K. Die altägyptischen Pyramidentexte, Band I –IV, Leipzig 1908 ff.
- Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten, Glückstadt,
- Urgeschichte und \( \frac{\pi}{\text{lteste}} \) Religion der \( \frac{\pi}{\text{gypter}} \)
  Leipzig 1930.
- Urkunden des Ägyptischen Altertums, Abt. 1 und IV, 1932 und 1906,
- Der Nominalsatz im Ägyptischen und Koptischen
- Der Name "Merui-tensi" und die Entwicklung der Filiationsangabe bei den Ägyptern, in: Ä. Z. 49, S. 95ff.
- Ein ägyptisches Denkmal des Alten Reichs von der Insel Kythera mit dem Namen des Sonnenheiligtums des Königs Userkef, in: Ä. Z. 53, S. 55ff.
- Zu der enklitischen Negation w, in: Ä, Z, 61, S, 79ff.
- Speleers, L., Traduction. Index et Vocabulaire des Textes des Pyramides Egyptiennes. Brüssel 1934.
- Spiegel, J., Zum Gebrauch der Apposition im Ägyptischen und Arabischen, in: Ä. Z. 71, S. 56ff.
- Die Idee vom Totengericht in der agyptischen Religion, (Leipziger Aegyptologische Studien, Heft 2), Glückstadt 1935,
- Steindorff, G. Das Grab des Ti (Veroffent lichungen der E. v. Sieglin-Expedition). Leipzig 1913.
- Die Kunst der Ägypter, Leipzig 1928.
- Der Ka und die Grabstatuen, in Å Z. 48, 8, 152 ff.
- Weigall, A. E. P. B., An Ancient egyptian Funeral Ceremony, in Journal of Egyptian Archaeology Band H. S. 10ff

#### Zusätze.

S. 79 statt äg. Inschr. II S. 93 lies I S. 93 — S. 81 ebenso. — S. 85 in Nr. 38 lies Śśmnfr III Nr. 34. — S. 90 statt Maspero, Bibliothèque d'Etudes 8, S. 534 lies S. 354. — S. 211 śhkr auch ..etwas als Schmuck (jemandem) anlegen". — S. 230 Bei Selim Hassan Excav. II Abb. 135 scheint bei der freilich sehr zerstörten Schlachtszene der Halsschnitt nur bei Wild vorzuliegen, während die daneben dargestellten Rinder ihn

nicht zeigen. Man könnte daher in Erwägung ziehen ob der Brauch des Abschneidens des Schenkels des lebenden Tieres vielleicht auf das Rinderopfer beschränkt war. — S. 231, linke Spalte Zeile 13. Nachträglich erfahre ich, daß ein Ethnologe in Afrika zahlreiche Beispiele für ähnliche Bräuche gesammelt hat; unter anderem auch für das Lostrennen des Schenkels vom lebenden Tier.

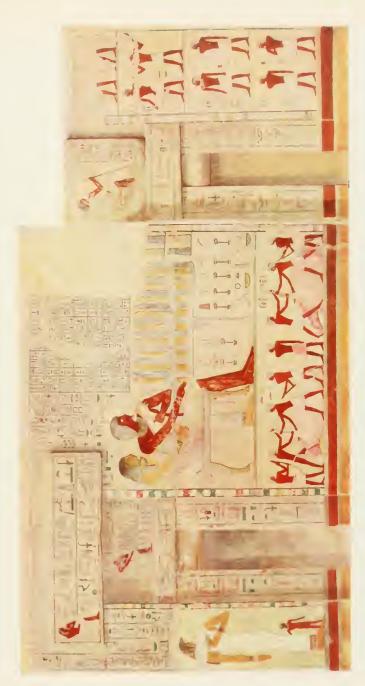

Die Maş(aba des Sâmajr III, Westwand





Die Mastaba des Samitr III, Sudwand







HERMANN JUNKER: GÎZA III TAFEL IV



Die Mastaba des Simn/r III. Nordward



HERMANN JUNKER: GÎZA III







Die Mastaba des Njsutnfr, links ein Schreiber (Westwand) rechts zwei Zwerge (neben der Nordscheintür)





Die Mastaba des Njäwtnfr, 1-6, 8-9 Hieroglyphen aus der Kultkammer, 7 Selbuz eine Coutsbefo isters (hk.).

10 Korb mit Gaben für das Totenopter



HERMANN JUNKER: GÎZA III TAFEL VII





Die Mastaba des Kij, a. Eingung, b. Unterer Tail der Nordwand



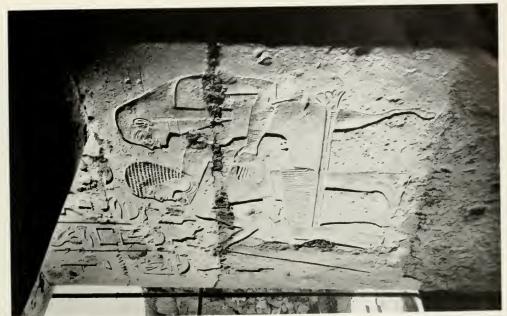









a) Graber der Nachkommen des K(n,n)s it I b. Ber aben aus der Surgka umer d. K aus ein II







Die Mastaba des A $\mathit{inutnfr.}$ a –-b) Ostwand, Darstellung der Boote über der für







L. Vendament

Die Mastaba des Njswenfr.

a) Ausschnitt aus der Ostwand





n) Kanopenkruge nus der Sargkannner des Sannfr III. b.-c) Maştaba des Sannfr III, Ansatz der Kappe über dem Nordschacht



TAFEL XIII







a) Inschrift über dem Statuenhaus des  $R^*wr$  I — b) Begaben aus der Sargkanumer des  $R^*wr$  II—e) Teile der Leiche des  $R^*wr$  II—imit Resten der Mumifizierung



HERMANN JUNKER: GÎZA III





a



n) Sitzbild des Njimeinfr.



b Sitzbild semer Fran Unt.

di Bruebstuck eines Ständbildes des  $R^{\mu}ur$   $I_{\tau}$ 

e) Standbild des Ssmuft 11.











